

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

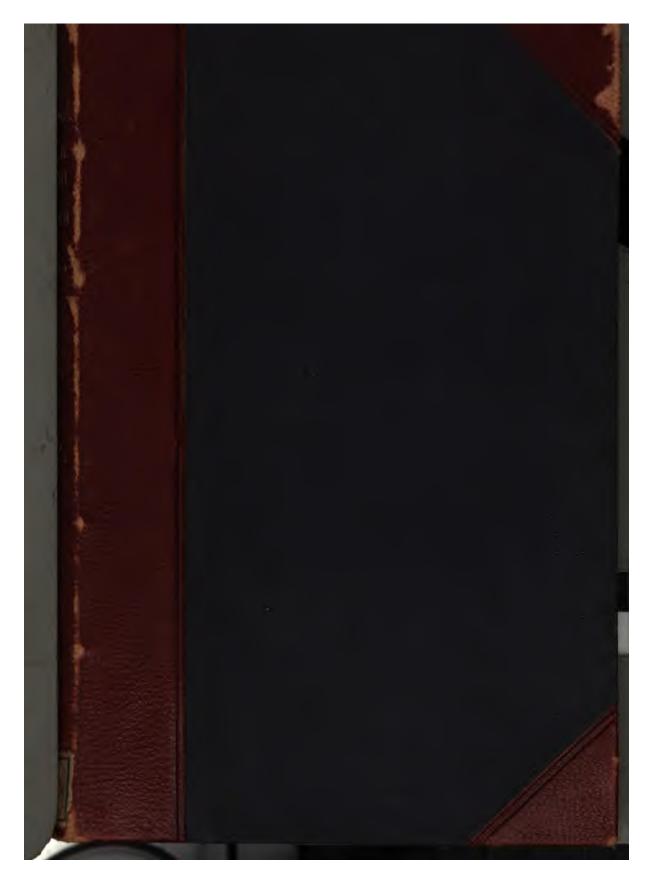





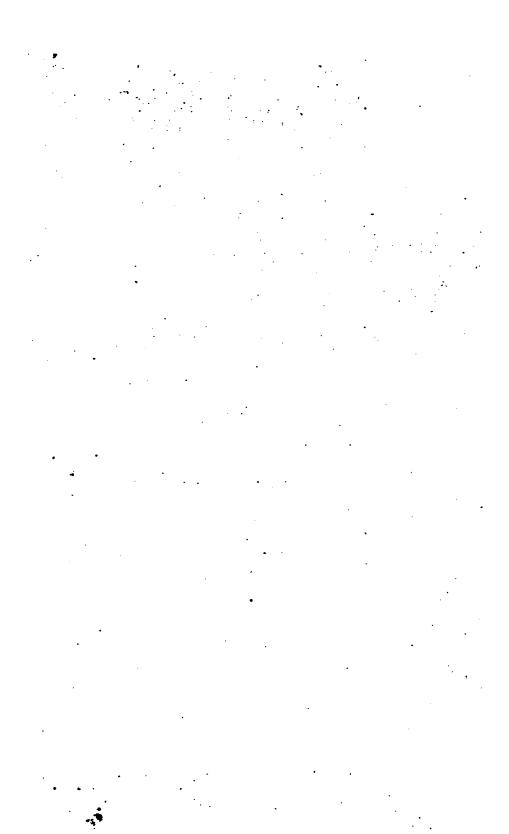



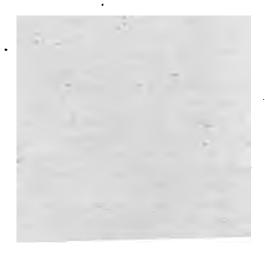

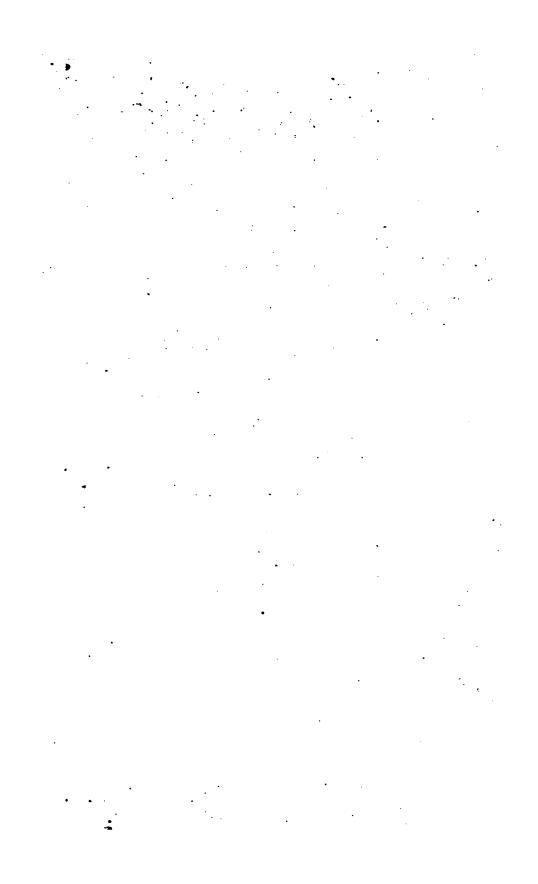

•

.

•

.**≟**\*









# Johann III., König von Polen,

Sobieski, in Mien.

Mit gineinverwebung einer Geschichte

ber

## Sieben Königinnen von Bolen

aus dem haufe Defterreich.

## Gin Grinnerungsbuch

an 1683 für 1883 gum 200 jäftrigen Jubilaum der Befreiung Biens

von der Fürkenbelagerung

von

## Georg Rieder,

Pfarrer am Rennweg,

(Berfaffer v. 3. Barhamer's und F. A. Marger's Leben und Wirfen. 2, Muff. Wien 1878.)

Wlien. 1882.

Wilhelm Braumüller,

t. t. Gof- und Univerfitatetuchbanbter.

<u>~}</u> ફુર્નું ફુર⊶--



· · · • • ••

# Johann III., König von Polen,

Sobieski, in Mien.

Mit gineinverwebung einer Geschichte

ber

## Sieben Königinnen von Yolen

aus dem haufe Defterreich.

### Gin Erinnerungsbuch

an 1683 für 1883 zum 200 jährigen Jubilaum der Befreiung Biens

von

## Georg Rieder,

Pfarrer am Rennweg,

(Berfaffer v. 3. Parhamer's und &. A. Marget's Leben unt Witten. 2. Auft. Wien 1873.)

Wlien. 1882.

Bilhelm Braumüller,

t. t. Cof- und Univerfitatebuchhanbter.

4 1 .---





### 3m Verlage

von W. Graumuller, R. R. Sof- und Aniversitätsbuchhandler in Wien, find erschienen:

- Schloss ar, Dr. Ant. Innerösterreichisches Stadtleben vor hundert Jahren. Gine Schilberung ber Verhältnisse in der Hauptstadt Steiersmarks im achtzehnten Jahrhundert, zugleich Beiträge zur Literaturs und Culturgeschichte ber Aufkfarungsperiode. Mit einer Ansicht ber Stadt Graz in Lichtbruck. gr. 8. 1877.
- Grzherzog Johann von Defterreich und sein Einstluß auf das Culturleben der Steiermark. Originalbriefe des Erzherzogs aus den Jahren 1810 1825. Beitrag zur Culturgeschichte Oesterreichs, mit einer Einleitung, Erläuterung, Anmerkungen und einem Anhange urkundlicher Beilagen zur Zeitgeschichte. Mit dem Bildnisse des Erzsherzogs Johann und einem Facsimile. gr. 8. 1878. 4 fl. 8 M.— Desterreichische Euckur- und Literakurbilder mit besonderer
- Berücksichtigung der Steiermark. gr. 8. 1879. 4 fl. 8 M. Inhalt: Die Wiener Musen=Almanache im achtzehnten Jahrhun=dert. Ziegler's "Assatische Banise" auf der Bühne. Zur Gesschichte des Grazer Theaters im achtzehnten Jahrhundert. Goethe und zwei innerösterreichische Theaterdirectoren im achtzehnten Jahrshundert. Der Schrattanz in Ober-Steiermark. Die deutschen
- Thurheim, A. Graf. Feldmarschaff Cart Joseph Jurft de Ligne, die "lette Blume der Wallonen". Gine Lebensstige. gr. 8. 1877.

  3 fl. 50 fr. 7 M.

Lolfslieder in Steiermark.

- Feldmarschaft Otto Ferdinand Graf von Abensperg und Fraun. 1677 1748. Gine militärshiftorische Lebensstizze. gr. 8. 1877. 4 fl. 8 M.
- Feldmarschast Ludwig Andreas Graf von Khevenhüster-Frankenburg, seiner großen Herrscherin "treuer Basall und Beschützer" 1683—1744. Eine Lebensstizze. gr. 8. 1878. 3 fl. 50 fr. — 7 M. — Von den Sevennen bis zur Newa (1740—1805). Ein Beitrag
- **Fon den Sevennen dis zur Aewa** (1740—1805). Ein Beitrag zur Geschichte des 18. Jahrhunderts. Nach handschriftlichen Nachlässen. gr. 8. 1879. 4 fl. 50 fr. — 9 M.
- Wendrinsty, Joh. Kaiser Joseph II. Gin Lebens- und Charakterbild zur hundertjährigen Gedenkfeier feiner Thronbesteigung. Mit Porträt. gr. 8. 1880. 4 fl. — 8 M.
- Wolf, Dr. Abam, k. k. Regierungsrath, Director bes k. k. Theresianum. Seschickliche Bilber ans Desterreich. 2. Bänbe. 1. Band: Aus bem Zeitalter ber Reformation. (1526—1648.) 2. Band: Aus bem Zeitalter bes Absolutismus und ber Aufklärung. (1648—1792.) gr. 8. 1878. 1880. à 4 fl. 8 M.

# Johann III., König von Polen,

Sobieski, in Mien.

mit gineinvermebung einer Gefcichte

## Sieben Königinnen von Yolen

aus dem Baufe Defterreich.

### Ein Erinnerungsbuch

an 1683 für 1883 gum 200 jafrigen Jufilaum der Befreiung Biens

von der Fürkenbelagerung

## Georg Rieder,

Pfarrer am Rennweg,

' (Berfaffer v. 3. Barhamer's und F. A. Marger's Leben und Birten. 2. Muff. Wien 1878,

Wien, 1882.

Wilhelm Braumüller,

t. t. Sof- und Univerfitatebuchanbler.

240 e. 563.

かいかい 大の間になる関係がありる最近の間をあれているといいしていないからいないのできましている • 1

# Königinnen von Polen

### aus dem Saufe Gefterreich.

|    | Alisabeth starb, bevon ihn Gemal unn Regierung gelangte                                                           | 5           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱. | Alisabeth starb, bevon ihn Gemal unn Regierung gelangte                                                           | 8           |
| 2. | Klisabeth, Gemalin Casimin IV                                                                                     | 91          |
| 3. | Anna, Gemalin Sigmund III., and Fonigin von Schweden )                                                            | 37          |
| 4. | Anna, Gemalin Sigmund III., anch Fönigin von Schweden ) & Constantin, Gemalin Sigmund III., anch Titularhönigin v | 37          |
|    | Cäcilin Renata, Gemalin Pladislav IV ,                                                                            | 49          |
| 6. | Rleonorn, Gemalin Michnels                                                                                        | 76          |
| 7. | Anrin Josephn, Gemalin Friedrich Augusts, auch Anefürstin v. Sachsen                                              | <b>3</b> 39 |





## Vorrede.

Aus eigenem Antriebe hat der Verfasser das Leben und die Thaten des berühmten Polenkönigs Johann III., aus Anlaß der bevorstehenden 200 jährigen dankbaren Gedächtnißseier der Rettung Wien's von der Türkenbelagerung zu schildern untersnommen, weil er ein gewaltiger Vorkämpser der Christenheit für die nicht weitere Ausbreitung des Osmanenthums war, welches seine raubgierigen Arme aus Ungarn herüber nach Oesterreich und Deutschland auszustrecken begann, von Frankreichs König, Ludwig XIV., durch Kriege gegen Oesterreich und Deutschland, sowie freigebige Unterstützung der ungarischen Malcontenten, mit Geld und Truppen kräftigst unterstützt, wodurch der allerschristlichste König ein Bundesgenosse der Türken geworden.

Da in Wien die Entscheidung erfolgte, wurde auch diese Belagerung durch die Türken miteinbezogen, um ein anschauliches Bild von diesem Kriege und endlichem Siege mit seinen reichen Folgen zu gewinnen, ferner die früheren und späteren Schicksale des Polenkönigs, des damaligen Tageshelden, mit seinen vielen Siegen und mannigfaltigen Ereignissen bis zu seinem Tode ausführlich und mit Detailschilderungen erzählt, damit er gleichsam wie lebend vor uns dasteht, und seine Thaten wie im Geiste vor unseren Augen sich abspielen.

Die im Buche enthaltene Lebensgeschichte ber Königin Eleonora brachte ben Verfasser auf ben Gebanken, die bisher noch immer fehlenden Biographien ber polnischen Königinnen aus bem Hause Oesterreich bei geeignet bünkender Gelegenheit einzuslechten, so schwierig auch diese Aufgabe war, wegen emplind-

lichen Mangels an Geschichtswerken über Polen, ba nach dortiger Versassung die Genannten von allen Regierungsgeschäften außzgeschlossen waren, und daher in Büchern selten oder nur mit einigen Worten von ihnen die Rede ist; doch historische Belesenheit und Fleiß überwand alle Schwierigkeiten, und es gelang sogar, von jeder einzelnen Königin mehrere, meist unbekannte Begebenzheiten auß ihrem Leben zu bringen, und bisher vielortig zerstreut hier gesammelt, freudig mitzutheilen. Da der Mangel an hinzeichendem Stoffe ein eigenes Buch darüber zu verfassen nicht leicht außführbar und schwer thunlich war, kam obengenannte Jubiläumsseier dem Versassen Auszeichungen zu verwerthen, damit sie nicht verloren gehen, in ein Ganzes zu vereinigen, und zum ersten Male eine Geschichte der Königinuen von Polen auß dem österreichischen Hause zu bieten.

Mit vorzüglichem Danke sei hier der sehr liebenswürdigen und werkthätigen Hilseleistung des k. k. Haus-, Hos- und Staats- archivars, des Herrn Regierungs- u. Sectionsrathes Jos. Fiedler, und des Borstandes der k. k. Hofbibliothek Hofrathes Herrn Dr. Ernst Ritter von Birk rühmlichst gedacht, werthvolle Aufschlüsse gebend, und auf Bücher hinweisend, wo man das Gewünschte sinden müsse und könne, wie auch der k. k. Universitätsbibliothek.

Die vielen, in diesem Buche angeführten, und durch Setzerübersehen nicht citirten Werke, befinden sich in des Berfassers nicht unbedeutender aber auch benützten historischen Bibliothek, und sind nur sehr wenige aus öffentlichen Anstalten benützt, zu deren öfteren Besuch wegen weiter Entfernung davon, und gehäuften Berufsgeschäften die erforderliche Zeit gefehlt hat. Aus seinen vielen, vielen Büchern hat der Verfasser ein neues gemacht.

Wien, ben 10. Juli 1881, um 9 Uhr Abends; Todestag und Stunde bes großen Bolenkönigs Sobieski.

-3<del>=</del>

# Capitelinhalt.

| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Sobiesti's Geburt und Eltern. — Stanislaus Zolfievsti. — Sobiesti's Reisen. Elisabeth und Konigin Kutharina von Oesterreich und beren Ehepacten. — Barbura von Radziwill. — Bona Sforza. — Kaiser Ferdinand's I. Familie. — Muntius Commendone. — Sigmund II. und fein Marker.                                                                                                                                                                                                                                                              | <b></b> |  |  |  |  |
| fein Aftrolog. — Erinnerung an Seni und Wallenstein, an Wengersti.<br>— Bilhelm von Desterreich und Hedwig von Polen. — Jagjello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |  |  |  |  |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |
| Heinrich von Balois. — Erzherzog Ernst. — Kaiser Maximilian. Stephan Bathory. — Johann Zamojski. — Sigmund III. — Die<br>Zborowski. — Erzherzog Maximilian. — Die Königinnen Anna, Constantia, Cäcilia Renata aus dem Hanke Desterreich: — Wladislav IV. — Casimir V. und sein Rückritt. — Abschiedsrede und Abdankungsurkunde. — Desterreichische Hilfstruppen unter Arnim, Hahseld, Montecucculli und ihre Thaten. Georg II. von Siebenbürgen                                                                                             | 34      |  |  |  |  |
| Prittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |
| Fünf Thronbewerber nach Casimir's Rücktritt. — Sobiesti im Kriege gegen Kosaken, Schweden und Tartaren. — Fürst Wichael als König gewählt. — Eleonora von Oesterreich, seine Gemalin und Königin. — Bertrag von Bucacz. — Sobiesti's Sieg bei Choczym. — Zwei Don Juan. — Sechzehn Thronbewerker nach Michael's Tob. — Königin Eleonora kehrt nach Oesterreich zurück und verehlicht sich mit Carl V. von Lothringen. — Königin Elisabeth von Oesterreich und ihr Sohn König Johann Albrecht. — Sobiesti gewählt, bessen Abreise zur Armee. | 70      |  |  |  |  |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |
| König Johann III. — Sieg bei Lemberg. — Köprili's Tob, Kara Mustapha, sein Rachsolger. — Maris Casmire: — Sieg bei Zarevna. — Baffenstillstandsverlängerung mit Rußland. — Innocenz XI. — Erste Berehlichung der Lubovica Radziwill. — Marquis d'Arquin. — Bündniß zwischen Desterreich und Polen, bessen Grundursache. — Gelbhilse aus Rom. Auforuch des Königs von Barschau. — Ankunft in Krakau und Städteldorf. — Carl Herzog von Lothringen. — Kaiser Leopold nach                                                                     | D.E.    |  |  |  |  |
| Ling. — Flucht aus Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96      |  |  |  |  |

lichen Mangels an Geschichtswerfen über Polen, da nach dortiger Berfassung die Genannten von allen Regierungsgeschäften ausgeschlossen waren, und daher in Büchern selten oder nur mit einigen Worten von ihnen die Rede ist; doch historische Belesenheit und Fleiß überwand alle Schwierigkeiten, und es gelang sogar, von jeder einzelnen Königin niehrere, meist unbekannte Begebenheiten aus ihrem Leben zu bringen, und bisher vielortig zerstreut hier gesammelt, freudig mitzutheilen. Da der Mangel an hinzeichendem Stoffe ein eigenes Buch darüber zu verfassen nicht leicht ausschhrbar und schwer thunlich war, kam obengenannte Jubiläumsseier dem Verfasser ganz erwünscht, um seine in dieser Beziehung seit Jahren gemachten Auszeichnungen zu verwerthen, damit sie nicht verloren gehen, in ein Ganzes zu vereinigen, und zum ersten Male eine Geschichte der Königinnen von Polen aus dem öfterreichischen Hause zu bieten.

Mit vorzüglichem Danke sei hier der sehr liebenswürdigen und werkthätigen Hilseleistung des k. k. Haus-, Hos- und Staatsarchivars, des Herrn Negierungs- n. Sectionsrathes Jos. Fiedler, und des Borstandes der k. k. Hosbibliothek Hofrathes Herrn Dr. Ernst Nitter von Birk rühmlichst gedacht, werthvolle Ausschlässegebend, und auf Bücher hinweisend, wo man das Gewünschte sinden müsse und könne, wie auch der k. k. Universitätsbibliothek.

Die vielen, in diesem Buche angeführten, und burch Seterübersehen nicht citirten Werke, befinden sich in des Verfaffers nicht unbedeutender aber auch benützten historischen Bibliothek, und sind nur sehr wenige aus öffentlichen Anstalten benützt, zu deren öfteren Besuch wegen weiter Entfernung davon, und gehäuften Berufsgeschäften die erforderliche Zeit gesehlt hat. Aus seinen vielen, vielen Büchern hat der Verfasser ein neues gemacht.

Wien, den 10. Juli 1881, um 9 Uhr Abends; Todestag und Stunde bes großen Polenkönigs Sobieski.

-3; · • •

## Capitelinhalt.

#### Erftes Capitel.

Seite

Sobiesti's Geburt und Eltern. — Stanislaus Zolfievsti. — Sobiesti's Reisen. Elisabeth und Königin Katharina von Desterreich und beren Chepacten. — Barbara von Radziwill. — Bona Sforza. — Raiser Ferdinand's I. Familie. — Nantius Commendone. — Sigmund II. und sein Astrolog. — Erinnerung an Seni und Ballenstein, an Wengersti. — Wilhelm von Desterreich und Hodwig von Bolen. — Jagjello

#### 3weites Capitel.

Heinrich von Balois. — Erzherzog Ernst. — Kaiser Maximilian.
Stephan Bathorh. — Johann Zamojski. — Sigmund III. — Die Zborowski. — Erzherzog Maximilian. — Die Königinnen Anna, Constantia, Căcilia Renata aus dem Hanse Desterreich. — Wladislav IV. — Casimir V. und sein Rücktritt. — Abschiedsrede und Abbankungsurkunde. — Desterreichische Histruppen unter Arnim, Hahselb, Montecucculli und ihre Thaten. Georg II. von Siebenbürgen

24

#### Drittes Capitel.

Fünf Thronbewerber nach Casimir's Rückritt. — Sobiesti im Kriege gegen Kosaken, Schweden und Tartaren. — Fürst Michael als König gewählt. — Eleonora von Desterreich, seine Gemalin und Königin. — Bertrag von Bucacz. — Sobiesti's Sieg bei Choczhm. — Zwei Don Juan. — Sechzehn Thronbewerber nach Michael's Tod. — Königin Eleonora kehrt nach Desterreich zurück und verehlicht sich mit Carl V. von Lothringen. — Königin Elisabeth von Desterreich und ihr Sohn König Johann Albrecht. — Sobiesti gewählt, bessen Abreise zur Armee.

70

### Fiertes Capitel.

König Johann III. — Sieg bei Lemberg. — Köprili's Tod, Kara Mustapha, sein Nachsolger. — Maria Casimire: — Sieg bei Zarevna. — Baffenstillstandsverlängerung mit Rußland. — Innocenz XI. — Erste Berehlichung der Ludovica Radziwist. — Marquis d'Arquin. — Bündniß zwischen Desterreich und Polen, dessen Grundursache. — Geldhilse aus Kom. Ausbruch des Königs von Warschau. — Ankunft in Krakau und Städteldorf. — Carl Herzog von Lothringen. — Kaiser Leopold nach Linz. — Flucht aus Wien.

95

111

148

172

216

#### Jünftes Capitel.

Aufbruch und Musterung des türkischen Heeres bei Belgrab, des kaiserlichen durch Leopold I. bei Kittsee. --- Prinz Carl von Lothringen, Oberfeldherr, dessen Ausgabe. — Sein Lager an der Raab. — Schnelles Borrücken der Türken. — Rückzug der Raiserlichen nach Wien. — Uebergang des Königs von Polen bei Tulln über die Donau. — Erinnerung an Hannibal durch Sobieski's Borte auf der Brücke. — Die Türken an der Grenze. — Gesecht bei Petronell. — Ausgang der Belagerung Bien's am 13. Juli. — Mitwirkung der Geistlichen bei den Bertheidigungsarbeiten. — Generalvicar Maher. — Domherr Grüner, Ansührer des Studentencorps. — Niederbrennen der Borstädte durch Starhemberg. — Bombarbement der Stadt

#### Sechstes Capitel.

Der Pascha von Großwardein und Tötöly gehen vergebens über die March, um die Bereinigung des Königs Johann und des Herzogs von Lothringen zu verhindern. — Schilberung Tötöly's und bessen Gattin Helene. — Erinnerung an die Eroberung von Zistersdorf durch die Malcontenten. — Berschiedene Anordnungen wegen der Besagerung. — Sobiesti als Oberseldherr gewählt. — Ausbruch und Antunft der Allierten am Kahlenberge. — Der Großvezier will bis dahin die Stadt erobert haben

#### Siebentes Capitel.

Schlacht und Sieg bei Wien. — Reiche Beute der Polen und der Raiserlichen. — König Johann in der Stadt. — Das Zelt des Großzveziers. Dessen Ende und Kopf im Zeughause. — Der Kaiser wieder in Wien und dessen Einzug. — Warcus Avianus. — Das dreimalige Te Doum zu St. Stephan. — Ankunft des Raisers im Lager des Königs bei Schwechat. — Erzherzogin Antonia, Gemalin des Kursürsten von Baiern. — Die Bischsse Kollonitz und Sinelli. — Belohnungen wegen der Belagerung.

#### Actes Capitel.

Berwüstungen ber Türken in ber Umgebung von Wien, in Hainburg, Perchtholbsborf und anderen Orten. — Fortsetzung des Krieges in Ungarn. — Schlacht bei Parkany. König Johann und Prinz Jacob bald gesangen genommen, aber durch Carl Herzog von Lothringen gerettet. — Rückzug des Königs durch Ungarn nach Krakan.

#### Menntes Capitel.

Sobieski in Krakau. — Sein Hof und Umgang mit Gelehrten. — Der König als Gartner. — Erinnerung an Kaifer Diocletian und ben letzten römischen König. — Willanow und die übrigen Luftschlöffer des Königs. — Carl von Lothringen bei St. Gotthard, bei Wien, bei

| Waiten, bei Hansebeg, bei Neuhäusel und bei Gran. — Die zweite Be- lagerung Ofens. — Der greise Helb Abdurahman. — Schlacht und Sieg bei Mohacs. — Erinnerung an König Ludwig II. und bessen Riesberlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 <b>42</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Zehnfes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |  |  |  |
| Kurfürst Max Emanuel von Bahern und bessen Gemalin Erzherzogin Antonie. — Ehepacten. — Ihr Tod. — Eroberung von Belgrad. — Prinz Jacob's erfolglose Bewerbung um die Hand der verwitweten Markgräfin von Brandenburg. — Bermälung des Kurfürsten mit Therese, Sobiesti's Tochter. — Ehepacten. — Maximilian's Schickale und Kinder — Sein Sohn Carl Albert, Gemal der Erzherzogin Marie Amalie. — Definitiver Friede mit Außland. — Benedig als dritter Bundesgenosse beginnt den Kamps mit der Türkei. — Francesco Morosini. — Sodiesti's Borschlag zur Beilegung des spanischen Erbsolgestreites. — Bersuchte Ersoberung der Moldau. — Konzti's Kriegslist. — Erinnerung an Claudius Rero.   | 290         |  |  |  |  |  |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290         |  |  |  |  |  |
| Gilftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |  |  |  |
| Berurtheilung Lysczinski's. — Der Reichstag gesprengt. — Graf Thun und der Marquis v. Bethune. — Sobieski's dritter und vierter erfolgloser Feldzug zur Eroberung der Moldau. — Bergeblicher Bersuch, Kamienec zu nehmen. — Prinz Jacob's Berehelichung. — Das Bohnenssest. — Bestreben der Königin, mit den regierenden Häusern in Berbinsbung zu treten. — Die Krankheit des Königs. — Die Fürsten Sapieha, Welchior: v. Polignac, Bota, Dönhof. — Der König krank zu Zolkiew; bessen Universalien; kein Reichstag. — Jagdvergnügen des Königs. — Dreißig Fahnen. — Die vier Arme des Königs. — Bunczak und Bulaf. — Das Wahlseld und die Wahlordnung. — Drei Bilder im Schlosse zu Warschau | 314         |  |  |  |  |  |
| Zwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |  |  |  |  |
| Maria Josepha, die letzte Polenkönigin aus dem Hause Desterreich.  — Friedrich August III., ihr Gemal und ihre Kinder. — Bergebliche Belagerung von Kamienec. — Der König will die Krone niederlegen.  — Bischof Zaluski. — Schlagensall des Königs und dessen Tod. — Das Urtheil der Welt über ihn. — Prinz Jacob läßt seine Mutter nicht in's Schloß. — Sodieski's Charakter. — Sein Denkmal in Krakau. — Prinz Conti und der Kursürst von Sachsen Carl XII. sür Sodieski's Söhne.  — Stanislaus Leszczinski noch ein Wal. — Wie er durch Sodieski's Söhne König geworden. — Schicksale der Witwe und der Kinder des                                                                         |             |  |  |  |  |  |
| Königs Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 39 |  |  |  |  |  |

## Pruckfehler.

| Seite | 24          | 17.   | Beile   | von       | <b>o</b> ben | ſtatt            | Copulation                                 | ChevoUziehung                   | 3         |
|-------|-------------|-------|---------|-----------|--------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| "     | <b>4</b> 8  | 9.    | "       |           | unten        | ,,               | drückte ich                                | brückten mich                   | •         |
| •     | 69          | 15.   | "       | "         | •            | "                | zulett Herzog                              | (starb an ber<br>48. Lebensjah: | ,         |
|       | 246         | 21.   |         |           | oben         | ,,               | Lutratia                                   | Lutretia                        |           |
| ,,    | 261         | 4.    |         | ,,        | unten        |                  | Ranisca                                    | Ramienec                        |           |
|       | 274         | 4.    | "       | N         | *            |                  | 50.000                                     | 150.000                         |           |
| ;     | 277         | 7.    | ,,      | ,.<br>H   |              | ,,               | Matthäus                                   | Mathia8                         |           |
| n     | <b>84</b> 6 | vorle | te Ze   | ile f     | , ,          |                  | Rheins", im<br>Armee, von den              | • , ,                           | 0 -       |
| "     | 873         | war   | ate die | nod<br>88 | unten        | statt :<br>die P | werde die <b>Kö</b> ni<br>Jolen, einen ihr | gin u. s. w. soll               | es heißen |



## Erstes Capitel.

Sobieski's Geburt und Eltern. — Stanislaus Zollievski. — Sobieski's Reifen. Elijabeth, und Königin Katharina von Desterreich und deren Ehepakten. — Barbara von Radziwill. — Bona Sforza. — Kaifer Ferdinand's I. Familie. — Nuntius Commendone. — Sigmund II. und sein Aftrolog. — Erinnerung an Seni und Ballenstein, an Wengerski. — Wilhelm von Desterreich und Hede wig von Polen. — Jagjello.

Als die Könige Sigmund III. in Bolen, Ludwig XIII., der Gerechte, in Frankreich, der unglückliche Carl I. in England, der siegreiche Gustav Adolph in Schweden, Christian IV. durch 52 Jahre in Dänemark und Philipp IV. in Spanien regierten, wurde im Jahre 1629 Johann Sobieski geboren, der, 40 Jahre später zum König von Bolen erwählt, einer der berühmtesten und benselben ebenbürtig geworben, so bag tein Buch ber Belt= geschichte, wenn auch noch so turz abgefaßt, ihn mit Stillschweigen übergehen kann. Er wurde im Schloffe zu Olesko, einer kleinen Stadt in der Woiwobschaft Belg in Rleinrugland geboren. Der Tag seiner Geburt ist unbekannt und weder aus der Inschrift seines Monumentes oder Maufoleums, beide in der Domkirche zu Arakau befindlich, noch aus der Biographie des Abtes Coper 1) zu erfahren. Er war ber Sohn des Jacob Sobieski, eines durch Tugenden und vorzüglich burch friegerischen Muth ausgezeichneten Mannes und beffen Gattin Theophila, geb. Danilovics, Tochter bes gleichnamigen Woiwoden von Trocki in Lithauen; einer Enkelin bes berühmten Krongroßfeldherrn Stanislaus Zolkievski, der 1610 bie Mostowiter gefchlagen, Mostau felbst erobert und beffen Beherrscher gefangen dem König Sigmund III. zugeführt hatte. Die

<sup>1)</sup> Geschichte bes Johann Sobiesti, Königs von Polen. Französisch abgesfaßt von Abt Coher. Leipzig 1762. S. 85. Das Original erschien zu Paris 1761 in III Vol. in 12. Anekboten über Polen und die Regierung Johann Sobiesti's. Französisch. Amsterdam 1699.

Denkmale dieses Sieges wurden in den Decken des königlichen Schlosses zu Warschau gesehen, welche aber Beter der Große, als er König August im Kriege gegen Carl XII. von Schweden wieser auf den polnischen Thron erhoben, hinwegnehmen ließ; doch die Geschichte bleibt.

Zolkievski hatte mit 30.000 Polen durch mehr als 100.000 Türken und Tartaren sich einen Weg nach der Moldau gebahnt, um diefes Land der Krone Polens zu unterwerfen, aber bon allen Seiten bedrängt, mußte er fich gurudziehen und murbe bon ben Feinden hundert Meilen weit verfolgt. Die Reiterei verließ ihn zuerst und stürzte sich in den Oniester und der Held blieb mit bem Kufbolk allein zurud. Er hatte seinen Sohn fallen gesehen. welcher ihn mit aufgehobenen Sanden bat, an seine eigene Rettung zu benken. Er antwortete: Die Republik hat mir bic ganze Armee anvertraut. Er fah vor der großen Uebermacht auch das Jugvolk dahinfinken, er felbst murde schwer verwundet und lebte nur einige Stunden mehr, damit er defto schrecklicher fterbe. Nachdem der größte Theil seiner Armee gefallen oder gefangen war, ließ ihn der türkische Feldherr enthaupten und schickte seinen Ropf dem Sultan nach Constantinopel. Derselbe wurde jedoch wieder zurudberlangt, Bater und Sohn in ein Grab gelegt mit der lateinischen Inschrift: "Aus unserer Afche fteht wohl ein Rächer auf." Es blieb noch ein Sohn übrig, welcher biefer Rächer fein wollte. Er griff mit großer Tapferkeit die Türken an, aber mit seiner geringen Zahl konnte er nicht siegen und wurde ebenfalls getödtet. Die Rolfievsti zu rächen, mar Sobiesti berufen, mar einem Nachfolger ber mutterlichen Linie borbehalten, einem Nach= folger, ber auch von väterlicher Seite her einen berühmten Namen trug. Er las die Grabichrift, welche ihn zur Rache aufforberte. nie ohne Rührung und betrachtete ernst die zum Andenken der Gefallenen errichtete Pyramide mit ber Inschrift in vier Sprachen: "Es ist füß und rühmlich, fürs Baterland zu fterben."

Sobieski's Großvater hieß Marcus und war Woiwode von Lublin, der beim Angriff auf die moskowitische Festung Sokal blieb, welche die Polen mit Sturm genommen. Sein Bater war Jacob Sobieski, Castellan von Krakau, und als Wladislaw IV. mit 65.000 Polen gegen 200.000 Türken und Tartaren den Sieg errungen, war Jacob die vorzüglichste Ursache desselben und

beshalb vom König zur Unterzeichnung des Friedens nach Conftantinopel entsendet. Er hatte sich mit Theophila Zolkievski, der Tochter des großen Zolkievski verehlicht und ist dadurch Erbe seiner Güter geworden.

Dieser Jacob Sobieski hatte zwei Söhne, Marcus und Johann, auf welche sich sein kriegerischer Geist forterbte. Marcus, der älteste, war von sanster Gemüthsart, großer Gelehrigkeit und mit allen Eigenschaften begabt, um ihn bei der Mutter beliebt zu machen. Johann hingegen war wegen seiner lebhaften, heftigen und ausbrausenden Gemüthsart weniger bei der Mutter beliebt; Alles, was er wollte, verlangte er stark und fast mit Ungestüm, war ungemein lobbegierig, jede Demüthigung schmerzte ihn tief und lang, mehr als jede körperliche Züchtigung. Hätten wir Nacherichten über Sobieski's Kindheit, vielleicht würden wir die ersten Strahlen von dem Ruhme sehen, womit er sich umgeben und die Welt von sich reden machen sollte. Sein nicht reiches Geschlecht war durch die Kriegsthaten seines Vaters und Großvaters Marcus berühmt.

Johann besuchte in seiner Jugend die Schulen in Krakan und trat dann nach einigen Jahren in die Compagnie der Grand Musketier — von Ludwig XIII. im Jahre 1622 errichtet, war die bamalige Leibgarbe bes königlichen Hauses, und von ihm schreibt sich das Recht her, daß polnische Edelleute, den französischen ganz gleichgehalten mit Ausschluß jeder anderen Nationalität, darin aufgenommen wurden. Er lebte baber mehrere Jahre in Paris und ging bann mit seinem Bruder Marcus auf Reisen, als ber junge Bring Conde bereits drei Schlachten gewonnen hatte. Die beiben Brüder, welche ihn zu Baris besuchten, fagten : "Sie finden ihn größer, weil er alte Feldherren geschlagen, als daß er ein Brinz sei." Bei den damaligen Wirren in Frankreich äußerte sich Johann: "Er begreife nicht, warum man nicht wie in Polen bie Landstände zusammenberufe." Bevor ber bejahrte Bater seine Söhne reisen ließ, sprach er beim Abschied zu ihnen: Meine Kinder, laffet Euch in Allem unterrichten, was nütlich ift. Was das Tanzen betrifft, das werdet ihr von den Tartaren lernen. (Coper S. 93) - Damals lagen die Bolen mit benfelben im beständigen Kampfe. — Auf ihren Reisen beschäftigten sie sich auch mit Kunst und Wiffenschaft und suchten in jedem Lande, wo sie verweilten, auch die Sprache besfelben zu erlernen.

Paris war ber Anfang und Constantinopel das Ziel ihrer Reise. In letzterer Stadt gedachten sie sich länger aufzuhalten, weil sie eine Macht kennen lernen wollten, die mit ihnen im bestänzbigen Kriege war. Eben im Begriffe nach Asien überzugehen, erzhielten sie die Nachricht von dem ausgebrochenen Kosakenkriege. Sie hielten es jetzt für ihre vornehmste Pflicht, das Vaterland zu vertheidigen und für dasselbe zu tämpsen und kehrten im Jahre 1648, im westphälischen Friedensschlußjahre, in ihre Heimat zurück.

In seiner Jugend schon redete Johannes 5 bis 6 Sprachen und als er 50 Jahre alt geworden und 10 Jahre König gewesen, lernte er noch die spanische Sprache. Bon seinen vielen Reden, die er später im Senate und in den Reichstagen gehalten, waren die meisten lateinisch in vorzüglicher Rede. Und Carl von Schweben konnte als störriger Knabe nur dadurch bewogen werden, das Lateinische zu lernen, weil der "Held von Polen" diese Sprache verstehe und sich sehr gut darin ausdrücken könne. (Coper S. 473.) Dieses war das rechte Mittel, um den späteren Carl XII. zur Erlernung der lateinischen Sprache zu vermögen. Sobieski las gern in Büchern, von welchen er später selbst im Kriege eine kleine Auswahl mit sich führte. Beim Lesen hatte er stetz den Bleistift bei der Hand und alle Bleistiftsstrichelchen am Kande waren ebenso viele Züge des Geistes oder nützliche Bemerkungen. Er ruhte im Schooße der Geschichte und Wissenschaften aus.

Zu Hause angekommen, konnten sie ihren Lieben Vater nicht mehr umarmen, denn er war mittlerweile gestorben. Ihre Mutter aber, vom altrömischen Geiste beseelt, trat ihnen ernst und würdes voll entgegen und sprach: "Kommet ihr, uns zu rächen? Ich erstenne euch nicht für meine Söhne, wenn ihr den Streitern bei Pisawiecz gleichet." Dort am Bug hatten die Kosaken den Polen eine vollständige Niederlage beigebracht, was den angebornen Muth der beiden Brüder nur erhöhte.

Bevor wir aber die Schickfale ber zwei Brüder weiter versfolgen, wollen wir der Absicht unseres Buches entsprechen und die Geschichte der Königinnen von Polen aus dem Hause Oesterreich, und jener der Erzherzoge, welche dort Könige werden wollten, beginnen und so viel als möglich nach der Zeitfolge und richten, und nur nach Bedarf Bors oder Rückwärtsschritte machen.

Ferdinand I., Kaiser Carl's V. Bruder, durch Heirat und Wahl zuerst König von Böhmen mit den Nebenländern Mähren, Ober- und Niederschlessen und den beiden Lausitzen, dann König von Ungarn mit den dazu gehörigen Bestandtheilen; seit 1558 deutscher Kaiser, hatte eilf Töchter mit seiner Gemalin Anna, einer Schwester des unglücklichen, in der Schlacht bei Wohacs erstickten ungarischen Königs Ludwig II., wie wir später hören werden. Die älteste Tochter, Erzberzogin Elisabeth, geboren den 9. Jänner 1526 zu Linz in Oberösterreich, vermählte Ferdinand I. im Jahre 1543 mit dem nachfolgenden König Sigmund II. von Bolen, mit dem sie seit den Verhandlungen zu Posen, bereitz seit dreizehn Jahren, verlobt gewesen.

"Im Vertrage vom 10. December 1530 wurde festgesetzt: sobald Elisabeth zehn Jahre alt sein werde, sollten die beiderseitigen Väter die personalia per verda de suturo schließen, mit der eigenen Zustimmung bei erlangter Volljährigseit, oder, wenn es angehe auch früher und sollte solches dann de praesenti geschehen, und die Braut mit gebührendem Gesolge und Zierde von König Ferdinand nach Krakau gesendet werden; die Morgengabe soll mit 10.000 ungarischen Goldgulden durch Ferdinand, und die Widerlage mit ebensoviel durch Sigismund gegeben, und auf Sandecz, Sanok, Prezempsl, nach dem Tode der regierenden Königin auf die Güter der Königin in Polen geschrieben werden."

"Ohne der Freiheit der Ehe zu nahe zu treten, soll doch eine conventionelle Strafe von 20.000 Gulden für den Theil gelten, welcher eine Ursache der Nichterfüllung sei. Im Jahre 1538, als Ferdinand nach Breslau gekommen, ward der Vertrag über die wirkliche Vollziehung geschlossen, polnischerseits durch Johann Bischof von Ermeland und Johann de Lacisco am 16. Juni. Der Letztere sollte gleich nach Innsbruck reisen und dort durch verba de praesenti die Verbindung vollziehen."

Der König Sigmund erklärte in dem Kaiserbriese aus Krakau 1. August 1538 "es sei gleich sam überlieserte Gewohnheit der polnischen Könige, die Sprossen des Hauses Desterreich vor allem Uebrigen in Freundschaft zu halten, auch die Berbindung durch Deiraten enger zu machen und desto tiesere Wurzel zu geben. Er wünsche dieselbe möge innig sein, und sei sie

zwar fo enge und innig, daß keine engere zu wünschen übrig scheine, so sei boch seine Liebe zu Ferdinand so groß, daß er keine Verbindung zu enge finde, fo lange noch Zuwachs berfelben möglich fei." Dann wurde noch festgestellt, daß die Makregeln bem polnischen Sofe überlaffen bleiben, daß, wenn Elisabeth por ihrem Manne fterben follte, Alles mit ber Mitgift an Bolen falle: fterbe Siamund II. eber, ober ohne Hinterlassung von Rindern, fo foll die Witme den Nigbrauch von Allem lebenslang behalten, über die Mitgift und Morgengabe aber auch bestimmen Die Prinzessin sollte, sobald sie 16 Jahre alt, nach fönnen. Arakau gesendet werden, und dort vor Vollziehung der Ghe feierlich auf die väterliche und mütterliche Erbschaft verzichten. möglicherweise für Ungarn und Desterreich, bezüglich auf die gange männliche Descendeng; für Böhmen aber nur sofern bic aus= aestattete Elisabeth ohnehin dazu vervslichtet sei. Wirklich hatte später im 17. Jahre die Verehlichung stattgefunden, am 21. April 1543.

Doch war die Che dieser ungarischen und böhmischen Könias= tochter Anna keine glückliche zu neunen; weber ihre körverliche Sonbeit noch geiftigen Borguge bermochten den unbeftändigen und flatterhaften Thronerben zu fesseln, sie war ihrer allgemein unbeliebten Schwiegermutter, der Königin-Witwe Bong Sforza, einer Tochter bes Herzogs Johann Goleazzo von Mailand und ber Rabella von Ungarn, einer Schwester Ferdinand's des Katholischen. welche Siamund auf den Rath Kaifer Marmilian I. geehlicht hatte, und die ihm einen Sohn und vier Töchter gebar, so verhaßt. daß sie bei fortwährenden Awistiakeiten mit ihr, und durch sie auch mit ihrem Gemal schon 1545, nach kaum zweijähriger Che verftarb und Königin von Bolen, als welche fie bei ber Brautwerbung begrüßt ward, nie geworden, da ihr Gemal während ihrer Lebenszeit nicht zur Regierung gelangte, und dessen Vater Sigmund I. der Große, der Alte zubenannt, noch lebte. Als jedoch ber hochbejahrte König im Jahre 1544 bie Regierung von Litthauen, und vier Jahre später jene von Breuken seinem Sohne überlassen, ward Elisabeth Grokfürstin von Litthauen, einem Lande von 5000 Quadratmeilen, so groß wie das Rönigreich Ungarn mit allen seinen Nebenländern, aber wegen eingetretenen Todesfalles nur ein Jahr, benn sie starb zu Wilna am 18. Juli 1545, erst 19. Jahre alt, und war sehr kurze Zeit die Hoffnung und Freude Polens; fie scheint nur gekommen zu sein, um bort zu sterben, liegt in der Kathedralkirche des heiligen Stanis-lauß zu Wilna, der Hauptstadt Litthauens, in der Capelle begraben, in welcher auch König Alexander ruht. Wladislav Turlan') nennt sie aus Schmeichelei Königin Elisabeth, was sie bei längerer Lebensdauer unfehlbar geworden, weiß uns aber auf fünf Quartblättern von ihren Lebensumständen nichts mitzutheilen. Nur ein Lobgedicht auf sie, wie auf jede Königin aus dem Haufe Oesterreich, hat er beigesügt, aber auch daraus sind ihre Lebensumstände nicht zu entnehmen.

Der Bater ihres Gemals, Sigmund 1. wegen förperlicher Leibesstärke, von der man sich unglaubliche Dinge erzählte, der stärkste Mann des Nordens, "Herkules" genannt, war von seinen Unterthanen geliebt, von den Bölkern geachtet, der die Grenzen seines Reiches bedeutend erweiterte, der die Moskowiter, deutschen Ordensritter und Wallachen besiegte, die ihm zweimal angetragene Krone von Schweden, wie jene von Ungarn und Böhmen hochherzig ausgeschlagen, um nur für Polen ganz allein zu leben, wegen seiner langen glücklichen Regierung der Große genannt.

Laubach's "Polnische Chronik" erzählt das Ende Sigmund I. mit folgenden Worten: "Am ersten Weihnachtstage vollbrachte Sigmund wie gewöhnlich seine Andacht; dann an der Gruft, die er sich in der Kirche neben dem Grabe des heiligen Stanislaus ausgesucht hatte, betete er auf den Knieen länger als eine Stunde, um seine durch das Alter niedergebeugten Gedanken durch die Possung an einstige Auferstehung zu stärken. Als er nun die Worte des Evangelisten Johannes: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" mit tiefer Erhebung seiner Seele sprach, siel er, vom Schlage getroffen, nieder und endete bald darauf im Gemache sein Leben.

Nach dem Hinscheiden Elisabeth's von Oesterreich, der Tochter Ferdinand I., König von Ungarn und Böhmen, noch bei Ledzeiten seines Baters, vermählte sich der Erbprinz Sigmund heimlich zu Wilna mit Barbara Radziwill, einer Schwester des Truchsessen Georg von Radziwill, einer noch blühenden Witwe des bejahrten Woiwoden von Trocki Gastold. Als aber sein Bater am

<sup>1)</sup> Corona Australis, Vilna 1764, Seite 96, 100. 4. — 2) Dr. Constantin Bitrzbach. Die Kirchen in der Stadt Krakau. Wien, 1853, Seite 40.

1. April 1548 im 82. Lebensjahre zu Krakau verschieden, wohin er schon krank von Piatekow gekommen war, wartete der Thronerbe noch drei Tage, dann aber erklärte er Barbara öffentlich und seierlich als seine Gemalin und begab sich erst jetzt nach Krakau, um der Beerdigungsseierlichkeit seines Baters beizuwohnen. Die von ihm leidenschaftlich geliebte Königin wurde nach erhaltener Einwilligung der Reichsskände im Jahre 1550 zu Krakau gekrönt, starb aber schon im folgenden Jahre, nicht ohne Bona's Schuld "der bösen Schwiegermutter," welche, viel Unheil über das polnische Königshaus gebracht, und erst 1555, beladen mit ihren Schähen, zur Freude der Polen, nach Italien zurückehrte, wo sie zuletz zu Bari in Neapel am 20. November 1557 verstarb, nachdem sie kurz zuvor König Philipp II. von Spanien 350.000 Ducaten geliehen.

Zehn Jahre nach dem Tode der Erzherzogin Elisabeth und zwei Jahre nach dem Tode seiner zweiten Gemalin, vermählte sich Sigmund II. zum dritten Male mit Elisabeth's Schwester, Katharina, Witwe des Franz Gonzaga, Herzogs von Mantua.

Katharina, geboren den 25. September 1533 zu Wien, wurde schon 1549, also mit 16 Jahre mit Franz von Mantua vermählt. Die Verhandlungen barüber wurden durch Nikolaus Granella für den Kaiser, Fels und Hoffmann für Ferdinand, und für die Brinzeffin mit Bigolbini, dem Mandatar des Curator bes Herzogs von Mantua geführt.') Als Mitgift wurden 100.000 rheinische Gulben stipulirt, und der Herzog soll ihr jährlich 10.000 Studi als ein beständiges Hochzeitsgeschent versichern, wie and 10.000 Gulben an Schmud und wenn fie ihn überlebte, follte fie, so lange fie sich nicht wieder verehlichte, oder Kinder nicht nach Deutschland zurückehrte, jene jährlichen 10.000 Bulben fortgenießen. Geschähe aber jenes, so soll ihr ber Werth der Mitgift in drei Jahreszahlungen zu 30.000 Gulben, und der ihr gesetlich bleibende Schmuck u. s. w. 3u 10.000 Gulben erfekt werden. Taas nach der Chevollziehung sollte Katharina auf gleiche Art Bergicht leiften, wie es bei Elifabeth erwähnt worden. Hinsichtlich Böhmens, war noch bestimmt gesagt: sie folle verzichten, als fie nach ben Rechten und Brivilegien ber

<sup>9 3.</sup> B. von Buchholt, Gefcichte ber Regierung Ferbinand's I. Bien. 1838. 8. Bb. S. 699, 733, 734.

Krone Böhmens dazu verbunden sei, und außerdem mit Borbehalt der Succession, nach Erlöschung des Mannsstammes. (Nürnberg, 17. März 1543.)

. Erzherzog Ferdinand erhielt den Auftrag, die Schwester zu begleiten. Das Manual barüber enthält: "er foll zuerst seine Schwester Anna und den jungen Kürsten von Bapern zu Landsbut befuchen, um bis 3. October 1549 in Innsbruck zu fein, um am 7. October von dort mit seiner Schwester abzureisen. Ru Trient sollte er mit dem Cardinal und den anderen königlichen Räthen die weitere Reise berathschlagen; die deutschen Fürsten, welche zu Innsbruck ober sonft unterwegs sich einfinden, solle ber Erzherzog über ihre Tafel berufen, und sie sammt ihrem ' Gesinde und Pferden durch Tirol kostfrei aushalten. Die Sof= meister, Kämmerer, Stallmeister aleich bor ben Kürsten reiten, doch der Erzherzogin als Hochzeitreiterin ein Officier den Vorzug geben, bor ber Fürftin soll er fich neigen und gegen ben älteften Kürsten halten und verneigen und sich etwas mehr oder weniger umwenden, als wie ungefähr König Max gethan, und Herr Cardinal Dorscht zu berichten weiß."

Katharina wurde sehr balb Witwe. Als ihr Vater solches ersuhr, sandte er, selbst davon schmerzlich getroffen, den Martin von Gurmann sie zu trösten und zugleich hinsichtlich ihrer Person, Behandlung und Umgebung die genauesten und vertrautesten Nachrichten einzuziehen, indem die junge Fürstin zu Gurmann besonderes Vertrauen hatte, und dieser sollte darüber Ferdinand mündlich berichten. Der Vater ließ ihr auch Nathschläge geben, wie sie im gegenwärtigen Witwenstande sich zu halten habe, und zumal in Italien allen Anlaß zu übler Deutung und Nachrede zu vermeiden; auf welche Puncte auch die Königin Marie ihn ausmerksam machte, was er sehr gut aufnahm. (Schreiben an diese vom 29. März 1550.) Er sandte ihr auch andere bewährte Männer zur Nathgebung und Begleitung, nämlich Niklas von Trautmannsdorf und Sigmund von Thurn, und bestimmte außerbem Modruz und Köstlin hinzu.

Wie es der Rath Wiens gewesen, wurde sie von Köstlin zurückberufen und hatte sodann eine besondere Hoshaltung zu Innsbruck durch drei Jahre. Nach Verlauf dieser Zeit bewarb sich König Sigmund II. von Polen um ihre Hand, und sie wurde

in zweiter Ehe, 1553 mit ihm vermählt, war aber mit ber früheren älteren Erzherzogin Elisabeth, weder an körperlicher Schönheit. noch an Beift in keinen nur entfernten Bergleich zu bringen, und überdies unheilbar frank. In den Berhandlungen darüber wird ber Umstand nach Buchholt bemerkt, daß man es nur als Aus: nahme zugestand, daß Cäcilia von Trautmannsdorf mit zwei Familien in ihrem Hofftaate verblieben, wovon übrigens, wurde bemerkt, gleich aus ben vornehmften polnischen Familien die geehrteften Frauen ausgewählt wurden, bamit an beren Sprache und Sitten die Königin, deren Bestimmung sei, in Bolen zu leben, sich gewöhnen könne. Der Heiratsvertrag mit Sigmund II. ift zu Wien am 23. Jänner 1553 politischerseits geschloffen Nicolaus Radziwill und den Bicekangler Bregenski. Innerhalb vier Jahren follte die Mitgift mit 100.000 Gulben, welche bei ber ersten Che Katharina's verzinst wurden, in Ducaten Thalern baar bezahlt werden. Boluischerseits sollten 100.000 Gulben als Wiberlage gegeben, und beibe Summen auf ben Städten burch Güter, welche bem polnischen König affignirt zu werben pflegten, versichert werben, mit ber Gehorsamseile ber Beaniten. Die Morgengabe foll nach dem Ermeffen des Königs von Rolen gegeben werden. Sturbe fie bor bem Bemal, fo fiele Alles an Bolen: überlebte fie, so hatte fie, auch wenn fie fich wieder bermählte, den lebenslänglichen Niegbrauch, nach ihrem Tode follte die Widerlage an Volen, die Mitgift und Morgengabe aber an die, welche fie zu Erben ernannt, oder sonft an Desterreich zurudfallen, und diefe Erben follten jährlich 100.000 Bulden beziehen, bis fie befriedigt wären. Der Bergicht follte in berfelben Art, wie oben erwähnt, erneuert werden. Es war eine conventionelle Strafe von 100.000 Bulben beigefügt, wenn ber Bertrag nicht gehalten würde.

Nach Berlauf mehrerer Jahre wollte sich der König, aus oben angeführter Ursache, von seiner Gemalin scheiden lassen und gab sich viele Mühe durch allerlei Zugeständnisse in kirchlichen Dingen den geistreichen, gewandten und ruhigen Nuntius zu Warschau, Commendone, einen der größten Nuntiusse, die je gelebt, für sich und sein Vorhaben zu gewinnen, jedoch vergebens. In Warschau Cardinal geworden, wurde er als Nuntius nach Wien berufen und leitete von dort aus die Scheidungsangelegenheit,

ba er in Polen mit den höchsten Personen bekannt und einschisteich war. Das Resultat dieser langwierigen Chescheidungsklage lief zulett dahin hinaus: "Die beiden Segakten werden getrennt aber nicht geschieden." Nach siedzehnjährigem Ausenthalte in Polen sehrte Katharina im Jahre 1567 als Königin von Polen nach Wien zurück und beschloß nach fünssährigem Ausenthalte in Oesterreich, zu Linz am 28. Februar 1572 ihr Leben und wurde nach letzwilliger Anordnung in der Stiftskirche zu St. Florian beerdigt, wo ihr ein herrliches Monument auf Kosten des Chorherrenpropstes gesett worden. Sie gründete zu Krakau die Capelle der heiligen Katharina in der Domktrche zu Krakau, auch die Grohovski'sche Capelle genannt, weil sie vom Krakauer Domherrn Gregor Groshovski, der 1659 gestorben, neu hergestellt und ausgeschmückt wurde.

König Sigmund II., bis zu seiner Bermälung im Frauengemache feiner Mutter erzogen, hatte eine wunderliche Erziehung erhalten, die einer kriegerischen Nation wie der polnischen kein großes Bertrauen einflößen konnte, und in der That nicht ohne Wirkung geblieben ift und nur durch die wahrhaft großen Gigenschaften des Fürsten aufgewogen werden konnte. Rach Glisabeth's von Desterreich Hinscheiden hatte sich ber König, wie erzählt, mit Barbara Radziwill vermält, aber 1540 entstand deshalb im Reichstage ein heftiger Streit, weil der König ohne deffen Buftimmung diese zweite Che geschloffen hatte. 213 nun eine Deputation, mit dem Bischof von Krakau an der Spike, vor ihm erschien und sich beschalb beschwerte, sagte ber König: "Was geichehen, kann nicht ungeschehen gemacht werben und Guch würde cs mehr geziemen. Uns zu bitten, daß Wir Jedermann Treue bewahrten, als barum, daß wir folche brachen. Wir haben Unferer Gemalin dieselbe geschworen und werden sie nicht verlassen, so lange Uns Gott am Leben erhält: benn höher achten wir Unfer acgebenes Wort als alle Königreiche ber Erbe. 1) Der König follte fich von Barbara scheiben laffen, mas er aber nicht that. Sie wurde 1550 gekrönt, ftarb aber balb banach, 1551. Der vertrante Briefwechsel Sigmund August's mit seinem Schwager, Nicoland Radziwill, erwähnt gemiffe bedenkliche Umstände, als die hinrichtung einer Giftmischerin, einer Bere, beren Aussagen auf

<sup>1)</sup> Alexander von Bronitowsti, Die Geschichte Bolens. Dresben. 1827 II. 62, 65.

bie Schwiegermutter Königin Bona ein ungünstiges Licht werfen, bann eines Gastmahles beim Großmarschall, vornehmlich eine Botschaft mit Geschenken von der Mailänderin an Barbara, und der unberufenen Sorgfalt des Lionardo Monti, Leibarzt Bona Sforza's, der gleich nach dem Ableben der Königin Barbara aus Polen verschwand. Während Sigmund II., selbst auf das Drängen der Königin Bona sich von Barbara nicht scheiden ließ, von welcher er wie von seiner ersten Gemalin katharina von Oesterreich gern scheiden lassen, konnte aber die kirchliche Bewilligung dazu nicht erhalten. Mit drei Gemalinnen blied Sigmund kinderloß.

Raifer Ferdinand I. hatte mit seiner Gemalin Anna, welche ihm die beiden großen Königreiche Ungarn und Böhmen zugebracht, folgende Kinder: 1. Marmilian, deutscher Raifer, Könia von Ungarn und Böhmen; 2. Ferdinand, regierender Berzog von Tirol und Borarlberg, Begründer der tirolischen Linie. 3. Johann, lebte nur drei Jahre; 4. Carl, regierender Bergog von Steiermark, Rärnten, Arain und Borg, Begründer ber fteiermärkifchen Linie: 5. Elisabeth, Gemalin des polnischen Thronerben Sigmund: 6. Anna, an Albrecht, Herzog von Bayern, verehlicht: 7. ebenfo Marie an Wilhelm, Bergog von Julich und Rleve: 8. Katharina, zuerst an Herzog von Mantua, dann an Sigmund II. von Bolen verehlicht; 9. Gleonora, vermält mit Wilhelm. Berzog von Mantua: 10. Barbara, mit Alphons, Herzog von Kerara: 11. Rohanna, mit Franz dem Großen, Berzog von Florenz vermält; 12. Magdalena; 13. Margaretha; 14. Urfula starben schon im zartesten Alter: 15. Helene ward Ronne. Urfula, geboren am 24. Juli 1551 ftarb als Rind mit zwei Jahren. Wie sehr der Name Ursula vor 300 Jahren geehrt und beliebt gewesen zeiat am beften, daß felbst eine kaiferliche Brinzessin diesen Namen führte. Bei ber Geburt bes fünfzehnten Rindes verlor bie Mutter besselben, Raifer Ferdinand's I. Gemalin, ihr Leben. Beide Graherzoginnen, beide Schwestern, Elisabeth und Katharina waren in Bolen nicht glüdlich berehlicht, erftere wurde gar nicht Königin, lettere murde es wohl, lebte aber zulett getrennt von ihrem Gatten in Linz. Die Töchter Raiser Ferdinand's wurden in Innsbrud und Sall erzogen, wo fie eigene Hofhaltungen hatten.

Der oben genannte Nuntius Johann Franz Commendone war zu Benedig 1523 aus einer angesehenen Familie geboren und verrieth icon als Kind außerordentliche Anlagen, machte bereits zehnjährig lateinische Verse über jeden beliebigen Gegenstand, studirte Philosophie und die Rechte, kam unter Bapst Julius III. nach Rom, ber ihn zum Kämmerer ernannte und erhielt icon im folgenden Jahre 1551 eine Sendung an den Hof von Urbino. Bius IV. machte ihn zu seinem Secretar und Bischof von Rante und hatte zu ihm das größte Vertrauen und als zur Wahl des Concils von Trient zusammenberufen wurde, erhielt er ben schwierigen Auftrag, die protestantischen Fürsten des deutscheu Reiches zur Beschickung besselben einzuladen. Commendone hatte einen tiefen Blick in die inneren Auftände der Brotestanten gethan, in ihre Lehrstreitigkeiten, Barteiungen und Widersprüche, und beantwortete mit Würde und schlagender Bündigkeit die Reden der Deputirten, führte ihnen ihre eigenen betrübten Buftanbe leben= big bor bie Seele und machte folden Ginbrud auf fie, baß fie sich, ohne ein Wort vorzubringen, entfernten. Im Jahre 1563 schickte ihn der genannte Bapst (Bius IV.) als Legat nach Warschau an den Hof Sigmund's wegen Annahme des Concils von Trient. Commendone, der burch einnehmendes Wefen und große Beredfamteit überall bie größten Erfolge errang, ericien im Jahre 1564 auf dem Reichstage zu Barczow und übergab dem Könige die Beschlüffe des Tribentiner Concils, empfahl fie demfelben und zugleich auch ben Senatoren, und hielt zum Ruhme der katho= lischen Kirche eine glänzende Rede. Die Beschlüsse wurden angenommen und er beshalb zum Cardinal ernannt. Er verblieb brei Jahre, bis jum Jahre 1566, in Warschau, wo ihn Bius V. zum Raiser Marmilian II. nach Wien schickte, um bort für bie Annahme bes Concils zu wirken. Als Gregor XIII. Babft gemorben, kehrte Commendone 1573 nach Rom gurud, wo bei gefähr= licher Erkrankung des bl. Baters im Cardinalscollegium ein= ftimmia die Anficht berrichte, daß man eventuell nur Commenbone zu seinen Nachfolger mählen könne. Aber wie oft, das Unerwartete geschah, mahrend Gregor XIII. genas, ftarb gang unerwartet ber berühmte Nuntius 1584 zu Badua im 60. Lebensjahre. Flechier fagt nach Gratiani von ihm: Der römische Sof hatte nie einen Minister. ber mehr gebilbet, thätiger, uneigennütziger gewesen wäre, ber mit

ben wichtigften Beschäften in höchft ichwierigen Zeiten beauftragt, mit unglaublichem Gifer in die entferntesten Reiche gereifet, fich überall die Gewogenheit der Fürsten erwarb, ohne ihrem Irrthume oder ihren Leidenschaften nachzugeben. Unermüdet arbeitete er an der Wiederbelebung bes Glaubens und der Disciplin der Rirche, stellte fich mit unerschütterlicher Festigkeit und Klugheit bem wilden Strome ber damaligen Barefien entgegen. Commendone, war in Wahrheit ein großer Mann, der berühmtefte Legat, der je bom papftlichen Stuhle gesendet worden. Schon als junger Mann von 26 Jahren unterhandelte er mit Maria, Königin von England, und diefes Reich tehrte gur Rirche gurud; bas Confiftorium gu Rom ftaunt, der Bapft bergießt Freudenthränen über ben Erfolg feiner Miffion. Unter 5 Bapften ift er mit ben ichwierigsten und delicatesten Beschäften in ben verwirrtesten politischen und firchlichen Verhältniffen beauftragt: 22 Jahre hindurch besucht er fast alle Sofe Europas, gewinnt allenthalben Chrfurcht; in Nürnberg gegenüber ben Brotestanten, an bem Sofe gu Berlin, auf ben Reichstagen in Deutschland und in Polen. 1) Bon dem Rurfürsten Joachim von Brandenburg war er befonders freundlich aufgenommen, der zugleich Berlangen nach Frieden und Ginigung hatte, mit Chrerbietung bom Bapfte und ber römischen Rirche sprach und voll Sochachtung ben Legaten mit ben Worten entließ: "Gewiß, ehrwürdiger Berr, ihr habt mir viele große Gedanten in ben Ropf gefest," eine bestimmte Antwort jedoch gur Beschichung bes Concils gab er nicht. Gratiani, fein Secretar, fpater Bifchof von Amelio, hat fein Leben beschrieben, von Flechier ins Frangöfische übersett. Buchholt in ber oben citirten Beschichte Raiser Ferdinands II. 8. Bb. füllt 12 enggebrudte intereffante Blätter über feine und bes Cardinals Delphinus Reifen in Deutschland, die uns auszugsweise mitzutheilen, weit über bas Biel biefes Buches hinausführen würden.

Ein Aftrolog, im 16. und 17. Jahrhundert an den meisten europäischen Söfen zu finden, hatte in den Sternen gelesen, daß Sigmund II. im 72. Jahre sterben werde und warnte ihn vor der Zahl 7, einer sonst heiligen aber für ihn unheilbringenden, und der Zusall brachte die Erfüllung: denn der König starb zu Ruyszahn am 7. Tage des 7. Monates (Juli) aber nicht wie der

<sup>&#</sup>x27;) Weger und Belte's Rirchenlegifon, Freiburg, 1848. 2. Bb. S. 706 -9.

König meinte im 72., sonbern schon im 54. Jahre, aber im 72. Jahre des 15. Jahrhunderts am 7. Juli um 7 Uhr Abends.

Das erinnert an Seni, Wallenstein's Aftrologen, der in den Sternen las: "Das Gestirn des Schwedenkönigs werde im November untergehen, und in der That wurde er in der mörderischen Schlacht bei Lügen am 6. November 1632 erschossen, wo er mit 20.000 Mann, den Friedländer, welcher 10 Regimenter zum Entsage von Köln über Halle entsendet hatte, und nur 12.000 Mann stark war, von seinem stark befestigten Winterquartier von Naumburg aus überfallen wollte, der ihn aber schon in vollständiger Schlachtordnung erwartete, und die abgeschickten Truppen durch Silboten zurückbeordert hatte, die aber erst Abends eintressen konnten.

Als der König von seinem linken, in Unordnung gerathenen Klügel mit seinem Kurzgesichte der feindlichen Schlachtlinie zu nabe geritten baber tam, mas ein Befreiter bemerkte, fagte er zu einem Musketier: "Auf den dort ichiefe, das muß ein Bornehmer sein." Der Soldat drückte los und des Königs linker Arm war gerschmettert. Während er nun, um das Auffeben zu bermeiben, fich aus dem badurch entstandenen Gebränge entfernen wollte, und in die Nähe ber ihm gegenüberstehenden Biccolomini=Ruraffiere gekommen war, erhielt er einen zweiten Schuß in ben Ruden und mit ben Worten: "Brüber! ich habe genug," fant er fterbend in die Arme des ihn begleitenden Herzogs von Sachsen-Lauenburg. der darnach in kaiserliche Dienste trat, was ihm den Berbacht eines Meuchelmörders zuzog. An die Spite einer Armee in Schle= fien gestellt ward er von den Schweden bei dem Entsake von Schweidnit geschlagen und getödtet. In dieser Schlacht ftanden, wie früher bei Nürnberg, die größten Feldherren ihres Sahr= hunderts fich gegenüber. Wallenstein ritt in einem von Kugeln durchlöcherten Mantel umber: wegen des Sieges wurde zu Wien und zu Stockholm das Danklied gefungen.

Bernhard, Herzog von Sachsen Weimar, der nach des Königs Tod den Oberbefehl übernommen, ließ am andern Tage die Leiche des Königs suchen, um sie in das benachbarte Weißensfels abführen zu lassen. Man fand ihn, durch Blut und Wunden ganz eutstellt, seiner Kleider beraubt, von den Hufen der Pferde dis zur Unkenntlichkeit zertreten, unweit des großen Steines, der seit Menschengedenken zwischen dem Floßgraben und Lützen

liegt und seit jener Zeit der Schwedenstein genannt wird. 1) Das Lützener Schlachtseld bedeckten 9000 Todte, darunter mehrere höhere Officiere. Auch Ottokar II. von Böhmen wurde vier Jahrhunderte früher, in der Dürnkruter oder Marchselder Schlacht, da er noch immer fortkämpste, während alle seine Getreuen gefallen waren, mit einem Stricke vom Pferde herabgerissen, getödtet, der Kleisder berandt, mit 17 Wunden bedeckt, nackt und sast unkenntlich aufgefunden.

Die Biccolomini-Küraffiere griffen sieben Mal an, aber zulett murden fie durch die am Schlachtfelbe verbreitete Nachricht, daß Bappenheim gefallen sei, in Unordnung gebracht und nur durch den wieder eintretenden Rebel, der auch Bormittags bis 11 Uhr angehalten und ben Beginn ber Schlacht verzögert hatte, war es Biccolomini möglich geworben, die Solbaten in ihr Lager wieder zurückzubringen und sie vor dem ganglichen Untergange zu retten. Dafür schenkte ihm ber Generallissimus 30.000 Thaler, obichon das Regiment neu errichtet werden mußte. Nach einem bewährten Sistorifer erhielt Biccolomini diese Summe, weil er bei eingetretenem Nebel die ganze Armee in das Lager zurückgeführt hatte, was auch viel glaubwürdiger ift; nur 6 Kanonen konnten wegen mangelnder Bespannung nicht mitgenommen werben. Tags barauf wurde aber die Schlacht nicht fortgefest. Wegen eines ben Soweben bei Nürnberg weggenommenen großen Provianttrans: portes ichenkte er dem Grafen Isolani mit feinen Kroaten ebenfalls 30,000 Thaler, damals eine ungewöhnlich große Summe. Wallenftein, der immer Beld im Ueberfluffe hatte und jeden ihm geleisteten Dienst mahrhaft königlich belohnte, mar überaus freigebig, speiste täglich auf 8 verschiedenen Tischen 128 Personen, hatte 6 Barone, 6 Ritter und 80 Edelknaben von erprobtem Abel zu seiner Auswartung, reiste mit 60 Wagen und 40 Reitpferden. 1000 Gulben maren bei ihm erft eine Unterstützung, mehrere hundert Gulden nur Almosen. Er war jedoch schwer zugänglich. nur Seni, sein Aftrolog, konnte zu jeder Zeit und Stunde des Tages bei ihm eintreten.

In Jicin, einer ihm gehörigen Stadt, wollte er ein Bisthum und eine Universttät gründen. Als er die "Schneevögel," die Schweden, aus ganz Schlesien mit geringer Mühe "verjagt,"

<sup>1)</sup> Dr. Severin Emalb. Der 30jahrige Rrieg, Berlin 1830. S. 353.

um mit seinen Worten zu reben, kaufte er vom Kaiser das Herzogthum Sagan um 250.000 Thaler gegen Abrechnung der Kriegskosten und führte von da an auch diesen Titel. Als er das Commando der kaiserlichen Armee neuerdings übernommen und in Znaim die Werbungstrommel rühren ließ, rückte er schon nach drei Wonaten mit 20.000 Mann nach Böhmen, wo sich weitere 20.000 zugesellten und als er sich dem Schwedenkönig bei Nürnberg näherte, hatte er schon 60.000 Streiter unter seiner Fahne mit Vertretung aller Nationalitäten.

Wegen seiner Freigebigkeit und bes schnellen Avancements brängten sich Iren, Schotten, Dänen, Polen, Franzosen, Italiener, Spanier unter seine Fahnen, um unter ihm ihr Glück zu machen.

In seiner Jugend hatte er zu Bologna und Padua studiert, in letterer Stadt auch Aftrologie, wo ihm Argoli, der Brofeffor der= selben, eine ungewöhnliche Zukunft und Kriegsruhm aus der Stellung ber Sterne vorhersagte. Er felbst las zu Eger in ben Sternen: die Gefahr ift vorüber; er hatte ja, von lauter Berräthern umgeben, zwei kaiserliche Oberste nach Wien entsendet, um die zweite Rieberlegung seines Commandos bem Raiser anzuzeigen, mit dem Antrage sich zur Verantwortung zu stellen. was über sein ganzes Leben und vorzüglich über seine Unterhandlungen mit Keldberren und Ministern den besten Aufschluß gegeben hätte. Statt gerabe nach Wien zu reifen, machten bie Erwähnten ben Umweg über Budweis, wo sie Biccolomini besuchten, von dem fie zurückgehalten wurden, und gerade in Wien ankamen, als bie Katastrophe in Eger porüber war. Viccolomini war vom Herzog mit Bunft überhäuft worben, weil in bemfelben Simmelszeichen geboren (1599) — obichon von seinen Bertrauten, darunter von Seni auß den Sternen, und auß der Stellung der Himmelßzeichen wiederholt, aber vergebens gewarnt — später Kürst und zulest Herzog von Amalfi ftarb kinderlos zu Wien im Jahre 1655 im 56. Jahre seines Alters.

Seni las in den Sternen gerade das Gegentheil von dem, was sein Gönner darin gefunden: "Die Gefahr ist sehr nahe." Und in der That, als der Herzog, nachdem er Seni entlassen, an diesem Tage, am 25. Februar 1634, zeitlich zu Bette gegangen, wurde er in dem Hause des abwesenden Bürgermeisters Ponshübel, gegen 11 Uhr Nachts vom Irländer, Hauptmann Deveroux

ermuthigt, bas Alles und eine stattliche Gestalt, einen herosischen Blick und einen königlichen Anstand hatte die Ratur in diesem Einen Manne vereinigt. Dazu einen Reichthum von Kenntnissen, und ein tiefer unergründlicher Sinn, ein dunkler und geheimer Aberglaube, der aus den Gestirnen und himmelszeichen die Welt und ihre Geschichte deuten wollte."

"Der neue Herzog kam nicht selbst nach Medlenburg, sonbern schickte Commissäre, die bei Androhung harter Strafen statt seiner die Stände und fürstlichen Diener nach Güstrow auf den 11. März beriefen, um sie von ihrem Gibe loszusprechen, und ihre Huldigung in Empfang zu nehmen."

"Bergeblich blieb das Bitten um Aufschub, vergeblich jede Berwendung deutscher Reichsfürsten beim Kaiser, vergeblich das Anerdieten, alle Geldforderungen des Herzogs zu befriedigen; Alles dies bewirkte nur eine kurze Frist von wenigen Tagen, da am 29. März die Huldigung auf dem Rathhause vollzogen werden mußte, während Johann Albrecht sich auf dem Schlosse befand. Der Wallenstein'sche Statthalter, ein Franzose, Oberst von St. Julien übernahm darauf die Regentschaft des Landes, und ließ die Herzoge zur Käumung desselben aussordern. Fruchtlos blieb beren wiederholte Bitte an den Kaiser, ihnen freies Geleit zu gewähren, um persönlich ihre Unschuld darzuthun, fruchtlos blieb wieder das erneuerte fräftige Fürwort mancher Reichsfürsten zu ihren Gunsten; von Land und Leuten verstoßen, verhallten ihre Klänge in der Fremde." So Dehne.

Am 27. Juli 1628 hielt ber neue Beherrscher seinen feierlichen Ginzug in Güstrow, von Stralsund kommend, welches er
mit 100.000 Mann, damals eine unerhört zahlreiche christliche Armee,
belagert, wobei er aber 10.000 Mann Kerntruppen verloren hatte,
und das er erobern wollte, selbst wenn es mit Ketten an den Himmel
gebunden wäre. Sin glänzendes Gesolge umgab ihn, während
er selbst wie jener außerordentliche Mann unseres Jahrhunderts
auf's Ginsachte angethan, mit einem schlichten ledernen Koller
und grauem Filzhut bekleibet war. Wallenstein trat nun als
umumschrändter Herrscher auf, begann sogleich den Ausbau des zu
seiner Residenz bestimmten Schlosses zu Güstrow, verlegte dorthin
das Hose und Landesgericht, das seit 1622 seinen Sits in Sonberburg hatte, und faßte die Zügel der Regierung mit fester,

sicherer Hand. An die Spipe des neu errichteten Regierungs= collegiums ernannte er Oberfilieutenant Albrecht Wengerstn. einen Bolen, um den vielen in feiner Armee dienenden tabferen, abenteuernden Landsleuten einen Beweis der Achtung zu geben, für die Reit seiner Abwesenheit zum "bevollmächtigten Statthalter" mit febr ansehnlichem Behalte, die übrigen vier Rathe, sowie bie Domanendiener und Abministratoren, Sanns von ber Löhn, waren herzogliche Diener. Die zu leiftenbe Landescontribution wurde monatlich zu 30.000 Thaler bestimmt, jedoch blieben die beiben Seeftabte Roftod und Wismar von biefer Steuer befreit. da letterer Stadt der Krieg bereits 500.000 Thaler gekoftet, und biefelbe als zahlungsunfähig betrachtet wurde, und erstere bei Belegenheit einer von den Dänen in Bommern versuchten Landung ein taiferliches Regiment als Befatung aufnehmen mußte, obgleich es früher dieselbe durch Rahlung einer großen Summe von fich abaewendet hatte.

Auch nahm Wallenstein das frühere Project einer inländischen Stromschifffahrt mit dem größten Eifer wieder auf, indem er nicht nur selbst die Wasserbindung zwischen Schwerin und Wismar besichtigte, sondern auch kunstersahrene Wasserdammeister berief. Die veranschlagten Kosten, um die Durchsahrt von sechzigslaftigen Elbeschiffen möglich zu machen, schreckten ihn nicht, und dies große Werk wäre gewiß ausgefüht worden, wenn die späteren Ereignisse ausgeblieben wären. Im Jahre 1629 wurde er vom Kaiser mit Mecklendurg belehnt, und am 22. Jänner 1630 wurde dei verschlossenen Stadtthoren die Erds und Landeshulzdigung geleistet, welche statt des abwesenden Feldherrn kaiserliche Commissäre empfangen hatten. Nachdem die entsetzen Regenten jede Hoffnung verloren, obschon sie die Gerechtigkeit ihrer Sache neuerdings dei dem Reichsoberhaupte geltend gemacht, zogen sie sich nach Lübeck zurück.

Allein schon am 24. Juni 1630 war Gustav Abolph, ihr Geschwiesterkind und Retter in Deutschland an der pommer'schen Küste gelandet. Die beiden Herzoge von Mecklendurg hatten bei Lübeck eine Kriegerschaar versammelt und drangen am 17. Juli, von den Schweden unterstützt, in ihr verlorenes Land ein, und schon am 19. Juli nahm, nach kurzem Gesecht, Adolph Friedrich seine Ressidenzskadt Schwerin ein, die kaiserliche Besatung warf sich in

bas Schloß und hielt sich barin bis zum 29. Juli, aber ohne Hoffnung auf Entsat, ergaben sie sich am 29. gegen freien Abzug. Gegen Ende des Jahres waren alle von den Kaiserlichen besetzen sesten Plätze durch Capitulation übergegangen; Wismar öffnete erst am 13. Jänner den Belagerern die Thore. Am 20. Februar erfolgte darauf ein kirchliches Danksest für das wiedergewonnene Land, welches Johann Albrecht in dem ihm gehörenden Landestheile angeordnet hatte.

Der oben angeführte Geschichtsschreiber fagt: "Weil Wallenftein in seinem großen Gemüthe und in seinen Entwürfen verloren war, barum konnte er von keinem Menschen überliftet und er= morbet werben. Belde feine Blane, wie weit gereift, wohin fle zielten, ob er nicht ebensogut für bas beutsche Baterland und Raifer Ferdinand, als gegen sie einlenken konnte, ob seiner Seele in den Sternen seines Herzens Alles ichon bis zum Entschluße klar und hell war, das beckt die Nacht zu, die ihn in feinem Blute schwimmen fah." (Dehne S. 118.) Wengersty, ber ben Bornamen des Herzogs von Friedland führte, wurde durch die Saweben aus bem Lande vertrieben, wo er ftatt bes immer abwesenden Landesfürsten, so zu sagen ber Regent desfelben aewefen, trat mahrscheinlich als Oberftlieutenant wieder in die Armee. Wegen bes Bolen Wengersty, in anderen Buchern außer Dehne, wird er "polnischer Gelmann" genannt, bei der Bau= und Unternehmungsluft des Herzogs, ein vielbeschäftigter Berr, beshalb wurde biefe Episobe hier eingeschaltet. Die Abnei= gung, wo nicht haß Wallenftein's gegen bie Schweben, ichreibt fich vielleicht auch ba ber, weil sie ihm fein Bergogthum Medlenburg genommen haben.

Mit Sigmund III., welcher auf dem Reichstage zu Lublin im Jahre 1569 Westpreußen, Litthauen, Podlachien, Volhynien, Kiew, Kur= und Liesland, zu einem Staatskörper mit Polen vereinigt hatte, erlosch der jagjellonische Mannsstamm, der beisnahe 200 Jahre in Polen regierte, dem Graf Bothmer nachstehende Lobrede hält: "Dem Stamme der Jagellonen gebührt der Ruhm, daß unter ihm Polen den weitesten Umfang seiner Grenzen erreichte, und zu dem höchsten Gipfel seiner Macht und seines Glanzes stieg. Die Vereinigung Litthauens, Preußens, Lieslands, Kur=, Estlands und Samogitiens mit ihrem Königreiche war

thr Werk. Sie führten viele ruhmvolle Kriege, waren Beschützer ber Künste und Wissenschaften, und würden ohne Zweifel auch für die Organisation des Staates mehr Gutes gestiftet haben, wenn die tiefgewurzelte Unbotmäßigkeit und Anmassung des Abels ihnen nicht so hemmend entgegengetreten wäre." 1)

Da wir bei ber nächsten Königswahl Erzherzog Ernst, ben Sohn Kaiser Maxmilian's II. und seiner Gemalin Marie, einer Tochter Kaiser Carl's V. als Bewerber um die Krone Polens werden vor uns auftreten sehen, müssen wir zuerst von Herzog Wilhelm von Oesterreich erzählen, der mit Hedwig, der jüngsten Tochter des Königs von Ungarn und Polen, Ludwig's I. des Großen, nach Anordnung ihres Vaters frühzeitig verlobt und später auch getraut ward, und doch hat er weder seine Gemalin noch die polnische Krone erhalten.

Als Wilhelm und Hedwig beibe 4 Jahre alt waren, hatte König Ludwig bereits diesen Plan gefaßt, Hedwig mit Wilhelm, dem Sohne des Herzogs Albrecht III. mit dem Jopfe, zu verloben. Wilhelm, der Hösliche, der Ehrgeizige, Ehrsüchtige, der "liebenswürdige Prinz aus Defterreich" genannt, der später in Steiermark, Kärnthen und Krain, wo er mit Herzog Albrecht IV. gemeinschaftlich und als Vormund desselben auch in Desterreich regierte, war von Ludwig dem Großen als künftiger König von Bolen außersehen.

Die Verlobung kam wirklich zu Stande, Ludwig sollte seiner Tochter 200.000 Goldgulden, binnen 5 Jahren bezahlen, und Leopold III., die Zierde der Ritterschaft, der später gegen die Eidgenossen dei Sempach mit 656 Grafen und Rittern stel, eben solche Goldzulden als Mitgist geben. Etwa 4 Jahre später, am 18. Jänner 1378, wurde zwischen König Ludwig und Leopold der Spebund seierzlich geschlossen; doch verschried Leopold, nach einer im k.k. Hofund Staatsarchive noch vorhandenen Urkunde, was auch zum Uebersluß von Caro bestätigt wird, nur 200.000 Goldgulden, binnen 5 Jahren zahlbar und bestimmte ihr ebenso wie Ludwig eine Apanage von 20.000 Gulden aus österreichischen Gütern. Sollte die She nicht mit Kindern gesegnet sein, dann fallen dem überlebenden Theil die vereinigten Einkünste von 40.000 Gul-

<sup>1)</sup> Geschichte von Bolen von Graf Carl von Buthmer. Erfurt, 1833. I. Band. S. 79.

ben zu, welche dann nach dem Ableben ber beiben Gatten zu gleichen Theilen an Ungarn und Oesterreich fallen sollen.

Zu Hainburg, wahrscheinlich in der dortigen Hosschologcapelle oder in der Pfarrkirche, nicht aber "in der Domkirche zu Hain-burg," wie Dr. Caro schreibt, wurden Wilhelm und Hedwig vom Erzbischof von Gran, Demetrius, später Cardinal, getraut. Hedwig war damals erst 12 Jahre alt, als sie aus Ungarn nach Polen kam, das Beilager sollte dann später, wenn sie 15 Jahre zählte, vollzogen werden, und zwar nach den Anordnungen aus Ofen vom 15. August.

Am 15. October 1384 wurde die dreizehnjährige Hedwig in ber Rathebralfirche zu Arafau unter bem Beiftande zweier ungarischer Bifchöfe und des Erzbischofes Baizanthe von Gnesen und des Bischofes Jan Radlicti von Krakau feierlichst als Königin von Bolen gefront. (Caro. S. 466). Auf die Nachricht von der Ankunft lithauischer Gesandten zu Ofen, kam Herzog Leopold ebenfalls eilends bahin und verlangte in Folge der Berträge die fofortige Copulation seines Sohnes mit Hebwig. Am 27. Juli erklärte die Königin Elisabeth, Hedwigs Mutter und Ludwigs bes Großen Gemalin, vor ihrer Tochter Marie, ber künftigen Königin von Ungarn und Nicolaus von Gara und Carbinal Demetrius, baß fte die Chepakten zwischen Ludwig von Ungarn und Leopold von Desterreich, getreulich aufrechterhalten werbe, und am 15. August bas Beilager nach allen Formen werbe abhalten laffen. Der Her= 30g Wladislaw von Oppeln ward mit der Abhaltung der Bei= lagerfeierlichkeit beauftragt, verschob aber die Sache unter allerlei leeren Ausflüchten von einer Woche auf die andere, weil die Magnaten bes Reiches und ber Reichstag felbft mit biefer Berehlichung nicht einverstanden waren, sondern ihr Jagjello, Großfürsten von Lithauen, obwohl ein Heibe, zum Gemal geben wollten.

Obwohl Herzog Wilhelm, nach den Versicherungen von Ofen aus, nach Krafau gekommen war, um das Beilager zu vollziehen und die Cheschließung zu vollenden, wurde er zur Königin, obswohl dem liebenswürdigen Prinzen herzlich zugethan, nicht gelassen, und konnte nur einmal im Refectorium der Franciscaner in Krafau in Gegenwart von Zeugen mit ihr sprechen, sie benahm sich aber gegen ihn immer sehr ernst und zurückhaltend. 1)

<sup>1)</sup> Richard Roepelt, Geschichte von Polen. Hamburg 1849. Zweiter Theil pon Dr. Jacob Caro. Gotha 1863. S. 496—509.

Da er im königlichen Schlosse zu Krakau keinen Eingang fand und in der unteren Stadt sich eine Wohnung nehmen mußte, gelang es durch Bestechung Wilhelms Freunden, ihn heimlich ind verborgen ins Schloß zu bringen, wo er 15 Tage verweilte. Als aber der Castellan des Schlosse, Dodieslav, dieses ersuhr, mußte Wilhelm sogleich das Schloß verlassen, ohne Hedwig gessehen oder gesprochen zu haben. Um König von Polen zu wersden, versprach Jagjello auf Betreiben der Reichsstände sich tausen zu lassen. Zwei seiner Brüder, Stirgjello und Borys, waren bereits getaust, Lithauen und Rothrußland mit der Krone Polens zu vereinigen und Hedwig zu ehlichen, was der allgemeine Wunsch des Reichstages war.

Am 12. Februar 1386 hielt Jagjello seinen seierlichen Ginzug in Krakau, fühlte sich von der strahlenden Schönheit Hedwigs mächtig ergriffen, welcher die zwei Herzoge von Cujavien und Masovien zur Seite standen und schon nach drei Tagen, Donnerstag den 15. Februar, wurde Jagjello getauft, wobei Wladislaw, Herzog von Oppeln, Statthalter in Polen, Tauspathe war, und von ihm der Täusling den Namen Wladislaw erhielt, da der dazu gezladene Hochmeister des deutschen Ordens, Conrad Zoller von Rottensstein die Ehre wegen der Lage seines Landes abgelehnt hatte.

Mehrere vornehme Lithauer wurden darnach getauft und die Christianisirung des ganzen Landes folgte. Schon am nächsten Sonntag, am 18. Februar, wurde die Trauung Wladislaw Jagiello's mit Hedwig vollzogen, nachdem die Bischöse öffentlich und seierlich erklärt hatten, daß eine zwischen Minderjährigen geschlossene Seh ungiltig sei, und die She wohl stattgefunden aber nicht vollzogen worden sei; zugleich wurde die Königin jeder Verspslichtung gegen Herzog Wilhelm enthoben. Tags darauf brachten Stirgiello, Borys und Witold im Namen des Großfürsten koste bare Geschenke an Gold, Silber, Juwelen und Kleinodien jeder Art und breiteten sie vor den Augen der bewegten Königin aus.

So ward statt des gebildeten, sansten und einnehmenden Herzogs Wilhelm, den sie erst nach Jahren vergessen konnte, nach Schneller, "der wilde und grimmige Jagjello" Hedwigs Gemal, der einer fünfzehnjährigen Königin aus politischen Gründen aufgebrungen ward; mehrere Prinzen bewarben sich um ihre Hand, nicht nur wegen ihrer vorzüglichen Schönheit, sondern auch wegen der Krone; ihr Verz schlug nur für Wilhelm, für ihre Jugend-

liebe, aber bas Juteresse bes Staates entschieb und sie gab ihre Einwilligung zur Berehlichung mit Jagiello, ber keine andere Bildung besaß, als welche er sich selbst gegeben. Man bewog die Königin auch badurch, ihre Einwilligung zu geben, daß man ihr vorstellte, sie erwerbe sich badurch das größte Berdienst um die Christenheit, da sie die Bekehrung bieser Heiden nur durch ihre Berehlichung mit Jagiello bewirken könne.

Am 4. März, am Sonntag Estomihi, wurde Jagjello als König von Polen geströnt und schrieb sich zuerst "Schutzherr von Polen." Als Erzbischof Baizanthe, früher Statthalter von Kratau und Szambor, dem nunmehrigen Gemal Hedwigs die Krone aufs Haupt setze, zog Wilhelm von Oesterreich Anfangs Märzin die Thore von Wien ein. Seine gefahrvolle Lage erkennend, von seinen Freunden verlassen, seiner Schätz verlustig, seiner Hoffnung beraubt, kehrte Wilhelm in seine Heimat zurück. Grinosz von Dolovic, der seine Reise nach Krakau veranlaßte, hatte sich so sehr in das Vertrauen des Herzogs zu bringen gewußt, daß er demselben alle mitgebrachten Kleinodien und Gelder zur Ausbewahrung übergab. Nach des Herzogs Flucht behielt der Treulose alle Schätze für sich und legte sie in Ländereien an, die von seinen Söhnen so sehr verschwendet wurden, daß sie nicht auf den britten Erben kamen. (Caro 506.)

Beranlast burch ben 15tägigen Aufenthalt bes Herzogs Wilhelm im königlichen Schlosse zu Krakau war Hedwig der Berleumdung nicht entgangen. Anievocz, Kämmerer von Krakau, der von Wilhelm reiche Geschenke erhalten und dessen geheimen Ginlaß ins Schloß veranstaltet hatte, sammt Mehreren aus des Herzogs Gefolge, welche Oesterreicher waren, klagten die Königin öffentlich an, während Wilhelms Anwesenheit im Schlosse mit demselben mehrere heimliche Jusammenkünste gehabt zu haben. Bei der darüber gepflogenen Verhandlung legte die Königin einen Keinigungseid ab und der Keichstag zu Wilna bestimmte als Straße für den Verleumder, daß er unter den Senatoren Bänken wie ein Hund bellen müsse.

"Leopolds Wunsch und Hoffnung, seinen Sohn Wilhelm mit Hedwig, ber zur polnischen Krone bestimmten Tochter bes Königs Ludwig von Ungarn und Polen verehlicht zu sehen, sah er durch ihre von den polnischen Großen bewirkte Verbindung mit bem Herzog Jagiello aus Litthauen vereitelt," sagt Pölitz. 1) Nach ber polnischen Berfassung konnte kein König ober Königin sich ohne Wissen und Bewilligung des Reichstages giltig versehlichen.

Rubolph IV. von Desterreich, ber Stifter, ber Grokmüthige, ber Scharffictige, ber Unermübete genannt, war am 1. November 1339 geboren und folgte seinem Bater Albert II. in ber Regierung. Diefer fcrieb fich zuerft "Erzherzog von Defterreich", welchen Titel aber erft Kaifer Friedrich III. für sein Saus bestätigte, welcher Titel nach Rubolph's Tobe auch wieder abgelegt wurde. (Polit S. 82.) Er führte zuerft bas Wappen ber fliegenben Abler ein. Der oben genannte Wilhelm wird baher, wie ohnehin bekannt, deshalb Herzog von Desterreich genannt, weil er vor Rubolph lebte und zu feiner Reit ber Titel Erzherzog unbefannt war. Rubolph begann die Vergrößerung ber St. Stephanskirche und den Ban bes großen Thurmes und baute baselbst für sich und feine Nachfolger die herzogliche Gruft, in welcher auch Wilhelm ruht und stiftete die Bropftei mit einem Domcapitel im ge= nannten Jahre. Er ftarb aber ichon am 27. Juli 1365 zu Mai= land an einem hitigen Fieber im 26. Lebensjahre. Sein entfeelter Körper wurde in eine schwarze Ochsenhaut genäht, nach Wien geführt und am 2. December in ber bon ihm erbauten Gruft zu St. Stephan beigesett.

Seine Gemalin war Katharina, Tochter Kaiser Carl IV., schon mit dem 14. Lebensjahre mit ihm verlobt, im Juni 1348 den Eltern Rudolphs, Albert II. und Johanna übergeben und zu Wien im Juli des gedachten Jahres getraut worden, welche ihm keine Kinder brachte. Nach Rudolphs Tod wurde sie im Jahre 1366 mit ihrem Better, dem Markgrafen Otto von Brandenburg vermählt, dem Sohne Kaiser Ludwigs des Baier. Nach 13jähriger She verlor sie ihren zweiten Semal, begab sich wieder nach Oesterreich zurück, und lebte im herzoglichen Schlosse zu Verchtolbsdorf nächst der Pfarzirche, von wo sie disweilen nach Wien kam, machte von dort eine Reise zum Papst Clemens VII. nach Avignon, und starb zu Perchtolbsdorf bei Wien am 26. April 1375 im Alter von

<sup>1)</sup> Carl Beinrich, Ludwig Bolit, Geschichte bes öfterreichischen Raiserstaates. Wien 1818. G. 90.

53. Jahren; ihr Leichnam wurde in der herzoglichen Gruft zu St. Stephan an der Seite ihres ersten Gemals Audolph beisgesetzt.') Die herzoglichen Schlösser zu Perchtholdsborf und Hainburg waren vormals Witwensitze, wo dieselben entweder sich wieder verehlichten oder ihre Tage beschlossen.

Ms Herzog Wilhelm nach Wien zurückgekehrt war, vermählte er sich vier Jahre nach Hedwigs Tod mit Johanna, Tochter Carl bes Kleinen, Königs von Reapel, Sicilien und Ungarn im Jahre 1403, und hatte, als er am 18. Juli 1406, erst 36 Jahre alt, zu Wien verstarb, nach dreijähriger Che keine Kinder. Seine Gemalin überlebte ihn 19 Jahre, und verließ die Welt zu Reapel am 2. Februar 1435. Der frühzeitige Tod Herzogs Wilhelm und der Königin Hedwig gibt wohl Stoff genug zum Denken.

Mit Jagjello hatte ein neuer Regentenstamm den polnischen Thron bestiegen und das Reich hatte an Umfang und Macht bebeutend gewonnen. Wladislav II. Jagiello zeigte balb, daß er keineswegs der Wilbe sei, für den man ihn ausgegeben hatte. Sein mit ben Jahren angenehmes Aeukeres', fluges Berechnen gewannen ihm bald die junge und schöne Königin, und verdrängte nach und nach das Andenken Wilhelms aus ihrem Herzen. Noch mehr Bewunderung aber verdient es, daß er mit Ginsicht, Staats= flugheit und Gewandtheit fofort die Zügel der Regierung zu ergreifen wußte. (Bothmer I. S. 46.) Als ihm die Krone Bohmens burch die Huffiten angetragen wurde, war er, ungeachtet mehrfacher Aufforderung, nicht zu bewegen sie anzunehmen. Während Wilhelm im 36. Jahre ftarb, ftarb bie vielumworbene Hebwig 1399 gar schon mit 28 Jahren, während Jagiello ein Alter von 80 Jahre erreichte und vier Mal verehlicht war. Als er tief in die Nacht hinein bem Gesange einer Nachtigall im Walde zubörte, verkühlte er sich und starb zu Grobeck, unterhalb Lembera im Jahre 1434, im 48. Jahre seiner Regierung. Er ruhet in ber Capelle bes heil. Rreuzes zu Krafau, seine Gemalin Bedwig aber in jener bes beil. Stanislaus. Ihr Brab beschidten mehrere Könige, felbst Bapst Bonifacius IX. mit feierlichen Gesandtschaften. ruht in ber Unterlage bes Hochaltars biefer Capelle, und eine

<sup>5)</sup> Gefchiechtsfolge ber Beherrscher Defterreichs von Anton Geusau Bien, 1795, G. 64.

in Marmor gegrabene Inschrift zeigt die Stelle an, wo sie ruht. Auf einen Grabstein wird sie "das Gestirn Polens genannt" (Wurzbach).

Nach Sigmund IL. Tob, ward am 7. Jänner 1573 ber Bufammenberufungs-Reichstag nach Barichau ausgeschrieben. Es bewarben sich mehrere Fürsten um die erledigte Arone. Kaiser Maxmilian II. für feinen zweitgebornen Sohn, Erzherzog Ernft gerade um zwei Sahrhunderte später als Wilhelm, der kinderlose Carl IX. von Frankreich für seinen Bruber Beinrich von Balois und Johann III. König von Schweden für seinen Sohn Siamund. auch Albert II., Friedrich von Breußen, der Markaraf Abolph, ber Kurfürst von Sachsen; Czar Iwan von Mostau, ber jedoch die Krone nur dann annehmen wollte, wenn ihm die Boiwobschaft Riew und ein Theil Litthauens bis an die Duna berab abgetreten würde, mds allgemeinen Unwillen und Berspottung herborrief, seiner vielen begangenen Grausamkeiten nicht au aebenten. Der Wahlreichstag felbst ward am 5. April auf einem Felbe bei Braga abgehalten. Als Sauptbewerber um bie Rrone stellten fich bald nur Erzherzog Ernst, geboren am 15. Juni 1553 zu Wien, und in Spanien erzogen und Heinrich von Frankreich unter acht Thronbewerbern beraus.

Der Nuntius zu Warschau, der genannte Commendone war Unfangs für Ernst, solange ber frangofische Bring nicht auf bem Rampfplate ericienen war. Der öfterreichische Gefandte Graf Rofen= berg, ber bon Spanien, Don Bebro be Fagarbo, an ben Phi= lipp II. für diesen Act besondere Informationen erlassen, die Besandten der deutschen Kurfürften und viele angesehene und ein= flugreiche Bersonen waren für ben Erzherzog. Graf Rosenberg, ein rechtlicher und fähiger Diplomat, ber in Warschau sehr geachtet war, hielt eine langere Rebe und fagte: "Der Raifer fei vom Tobe bes Rönigs und vom Erlöschen bes jagelljonischen Stammes tief gerührt, mit bem er ftets befreundet und berbunben gewesen, und ftellte barauf bie Eigenschaften eines Regenten por, die er jedoch nur auf zwei beschränkte: Gifer für ben Glauben und eine erlauchte Geburt, beibe habe ber Bring von feinem Bater geerbt. Die Ungarn hatten seinen altesten Bruder Rudolph gu ihrem Rönig ermählt, und Erzherzog Ernft berechtige ungeachtet seiner Jugend (er war bamals 20 Jahre alt) zu nicht minderen Soffnungen und fünftiger Bollfommenheit. Er habe nicht Bucher

den Richtfatholiken zu verstehen, neigte sich mit seinem Anbange Frankreich zu, weil bieses eine arökere katholische Macht als Desterreich sei, anch viele Magnaten und Bolen mit ihrer Borliebe für bas genannte Land und ihre Abneigung gegen Defterreich: als es jur Wahl tam, wurde burch bie Einwirtung ber an Intriquen erfindungsreichen, barin unerschöpflichen, scharf und weit blidenden Katharina von Medici, Königin von Frankreich, Gemalin Heinrichs II. und Mutter Carls IX. und nachberigen Beinrich III., bei Bestechungen ungemein freigebig, die querft Alles verwirrte, um bann Alle beherrichen au tonnen, am 17. Mai 1573, um 7 Uhr Abende, mit größter Majorität Seinrich von Balois, erst 23 Jahre alt, um brei Jahre älter als ber Erabergog, gum König erwählt. Ohne biefen Thronbewerber, ohne der verschmitten Medici, Heinrich's Mutter, ware allen übrigen Thronbewerbern gegenüber unstreitig Erzherzog Ernst gemählt worben. Gine feierlich und prachtvoll ausgeftattete Gesandtschaft begab sich ohne Aufschub nach Baris, um den neuen Herrn zu begrüßen, der außerordentliche Aufwand in ihren Kleibern, Equipagen und Geschirren erfüllte nach bem eigenen Beständnisse der Franzosen Alle mit Erstaunen und Bewunderung.

Aber nicht gleich, sonbern erst nach acht Monaten, am 15. Juni 1574 langte ber neue König an den Grenzen Polens an und wurde zu Krakau am 21. Februar gekrönt, nachdem man nach so langer Berzögerung an seinem Kommen schon gezweiselt hatte, da er nach seines Bruders Tod, Carl IX., ohnehin König von Frankreich werden mußte und dieses ihm gewiß lieber als Bolen war.

Heinrich wurde in Polen mit unbeschreiblicher Freude empfangen, weil man sich wegen seiner Regierung den übertriebensten Hossenngen hingegeben, welche der genannte Montluc, der französische Gesandte und Johann Kersoti, ein Abenteurer und polnischer Ebelmann, der lange Zeit in Frankreich gewesen und obwohl von Leibesgestalt ein Zwerg, durch seinen Berstand und seine Liebenswürdigkeit die Ausmerksamkeit des Hoses auf sich gezogen, vorzüglich die Gunst der Königin Katharina von Medici gewonnen, zu erregen und überall zu verbreiten verstanden. Diese Täuschung war jedoch von kurzer Dauer, denn Heinrich wollte gleich ansangs die pacta conventa nicht beschwören, setzte die

die Polen zurud, gab seine Abneigung gegen bieselben offen zu erkennen, oft auf eine beleidigende Weise, verlieh Stellen und Krongüter an seine Günftlinge, schien daher geneigt die Gesetze und die Freiheiten des Landes nicht zu berücksichtigen, und es ist sehr wahrscheinlich, sagt Graf Bothmer (I. 82), daß es bald zu Empörungen gegen ihn gekommen wäre, wenn er ihnen nicht durch die Flucht zuvorgekommen wäre.

Auf die Nachricht vom Tobe seines Bruders in Frankreich. verließ er icon nach funf Monaten heimlich, in Begleitung bes frangöfischen Gesandten Bonbouer be Belliebere, gur Nachtzeit und verkleibet Warschau, nachbem er noch zu Ehren ber 52iährigen Bringeffin Anna Jagiello, welche er ehlichen follte, gur Taufdung, ein glanzenbes Fest gegeben, und gelangte früh Morgens nach Vietschen in Schlesten, wo sich balb ein anderes Bringen-Greignift por unseren Augen absvielen wird. Der Besandte batte noch am Moraen bei ber Regierung ein Gefuch um eine Abschiedsaubienz eingereicht. Nicht ohne Besorgniß eilte Seinrich burch Defterreich nach Benedig um fich bort in seine Seimat einzuschiffen. Er wurde am Wiener Hofe vom Raifer Marmilian II. als mumehriger Ronig bon Frankreich freundlich empfangen, obwohl feine Comvetenz allein die Wahl feines Sohnes Eruft bereitelt hatte, der nicht fünf Monate, sondern 22 Jahre Adnig von Bolen gewesen ware, und folde Unklugheiten wie bie oben genannten gewiß nicht begangen hatte. Seinrich tann, ba er nur bom 15. Janner bis 18. Juni Konig gewesen, ber Runf-Monat-Routa von Bolen genannt werben, wie man Friedrich V. von ber Bfalz ben Wintertonig und Guftav Abolph ben Schneetonig zu nennen pflegte. Den Greigniffen in ber Gefchichte vorauseilenb. erzählen wir hier, daß Seinrich III. 16 Jahre später am 2. Angust 1589 im Lager bei St. Cloud, 38 Jahre alt, bei Durchlefung eines überbrachten und als fehr bringend bezeichneten Briefes von einem Fanatiter bes bamaligen Bürgerkrieges burch ben Stoß eines icarfgeicliffenen Meffers in ben Unterleib ichwer verwundet, der Thater aber von der auf das Rlageneichrei bes Ronigs herbeigeeilten Dienericaft fogleich getobtet wurde, ohne auch nur einen Laut boren zu loffen. Mit Beinrich von Buloto erlofch beffen Saus, bas 260 Jahre über Frankreich rogiente und bemfelben 13 Rönige gab. Wiewohl in Die Befchichte Bolens

nicht gehörend, wird es boch hier erzählt, um zu zeigen, baß ihm solches in Polen gewiß nicht begegnet wäre, benn ein Königsmord war bort unerhört.

Bergebens baten die polnischen Stände nach seiner Flucht aus Warschau, daß er wieder zurücklehre und brohten, falls a bis 12. Mai 1575 nicht käme, er entset wäre, und ein anderer König gewählt werden müßte; jedoch er kam nicht, und deshalb erklärte ihn der Reichstag vom 26. Mai als todt, den Thron für erledigt und berief die Wahlbersammlung nach Warsschau für den 7. September des nämlichen Jahres.

## Imeites Capitel.

Heinrich von Balois. — Erzherzog Ernft. — Kaiser Maxmilian. — Stephan Bathory. — Johann Bamojsti. — Sigmund III. — Die Zborowski. — Erzherzog Maxmilian. — Die Königinnen Anna, Conftantia, Cacilia Renata aus bem Hause Oesterreich. — Wladislav IV. — Casimir V. und sein Rückritt. — Abschiedsrede und Abbankungsurkunde. — Desterreichische hilfstruppen unter Arnim, Hapseld, Montecuculli und ihre Thaten. Georg II. v. Siebenbürgen.

Nach König Seinrichs Todeserklärung erkundigte sich ber polnische Magnat Iboroweti, Beinrich's Anhänger bei Graf Rosenberg, ob Raiser Marmilian noch gewillt fei, ihnen seinen Sohn Ernft als Rönig zu geben, ober ob er nicht etwa felbft König von Bolen werden wollte. "Der hohe Abel wollte burd Raifer Marmilian die Krone dem Saufe Sabsburg zuwenden, um daburch eine Bereinigung aller katholischen Slaven unter eine Herrschaft zu bewirken, was für die ganze Rukunft Europas pon ben wichtigsten Folgen gewesen mare. Desterreich, Ungarn. Bob men. Schleffen und Bolen zu einem bolitischen Bangen verbunden unter Einer Regentendynastie gegen alle von Subwesten ber brobenben Gefahren." (Bölig S. 196.) Der genannte Erzberzog, war wie sein Bruder Rudolph größtentheils in Spanien erzogen, erbte von feinem Bater ben fcmächlichen Rorber, aber auch beffen liebensmurbigen und friedlichen Gigenschaften. Bie fein Bater redete er mehrere Sprachen, lernte auch die polnifde. war febr verschloffen und tieffinnig, bag man ihn nie lachen fab. Er ftarb nach längerer Rrantlichkeit, nach Core am Stein, am

20. Februar im Jahre 1595, nach Toze (I. 426) an Bluthuften, im 42. Lebensjahre.1)

Ì

Auf bem Reichstage ju Stenzyce am 15. Mai 1575 ernannte ber Brimas Uchanski, Raifer Marmilian II. jum Rönia von Bolen, und der Großmarschall Opalinski proclamirte ihn feierlich: ein anderer Theil ber Senatoren mahlte Anna Jagiello und Stephan Bathory, als ben ihr beftimmten Gemal, und fie murben cbenfalls ausgerufen. Beibe Parteien fendeten Bevollmächtigte an ihre Ermahlten mit bem Ersuchen, fich fonell nach Bolen zu begeben. Bathory hatte schon burch Gesandte erklären laffen. bak er eine beträchtliche Summe Belbes von feinem eigenen Bermogen und ein Truppencorps bon mehreren taufend Mann mitbringe, die zur Wiebereroberung der bon den Ruffen befetten Landstriche verwendet werden follen, überdies bereit fei, alle Wahlbedingungen zu unterschreiben. Während ber Raifer zauderte und erst zu einem so wichtigen Schritte bie Billigung ber Rurfürsten einholen wollte, wuchs die Bartei des Siebenbürgers fichilich von Tag zu Tag, und als er noch dazu mit einer Armee von 8000 Mann in Volen einrückte und Arakau am 22. April 1576 besette, krönte acht Tage später am 1. Mai, Bischof Kornokowski die 52jährige Anna Jagjello als Königin von Bolen, und ihn, 42 Nahre alt: am folgenden Tage war bie Bermählung. Rur unter biefer Bedingung war er am 14. September 1575 gewählt worben, daß er fich mit Anna trauen laffe, welcher Berehlichung König Seinrich glücklich entgangen war. Da Kaiser Maxmilian icon vier Wochen nach Bathorn's Wahl, auf bem Reichstage gu Augsburg am 21. October 1576 im 49. Lebensighre unerwartet verftorben, mar Bathory nun unbeftritten König von Bolen, qu beffen Regierungszeit noch mehr als die Hälfte des Reiches evangelisch war. Die dem Hause Oesterreich geneigte Bartei leiftete mohl noch einige Reit Widerstand, murbe aber mit Waffengewalt balb unterbrückt und mit dem Tobe bes Kaisers hörte felbstverständlich jeber Kampf auf.

Der thatfräftige, geistvolle Stephan,2) früher burch vier Jahre Fürst von Siebenbürgen, als solcher vom Kaiser Mag-

<sup>9</sup> Bithelm Core, Geschichte bee hauses Desterreich. Hamburg und Lübed. 1818, 2. Bb. S. 285. — 2) Carl Rügeborn, Sandbuch ber Geschichte Sieben-bürgens. Hermannstadt, 1856. S. 188.

milian II. und Sultan Selim bestätigt des unverehlicht gebliebenen Johann Sigismund Royolha, Minister und Thronnachfolger, welcher Siebenburgen seinem Bruber Chriftoph Bathory überließ, konnte nur fehlerhaft polnisch sprechen, rebete am liebsten lateinisch, wußte mit bewundernswerther Geläufigkeit und Gedächtnikstärke bie Beschlüsse des Tribentiner Concils wörtlich zu citiren, starb blöblich und unerwartet zu Grodno, einer kleinen Stadt am Fluffe Memel mit einem beschwerlichen Rugang, schlecht gebaut und ungesund, blos burch bas Grabmal Stephan Bathory's bekannt, In Grobno verweilte Stephan gern, fern von der Königin, die er nicht liebte, aber fehr achtete und bei jeber Belegenheit es zeigte, weil er burch fie Ronig geworben. Er ftarb am 12. December 1586 im 52. Lebensiahre in vollster Mannestraft zum offenkundigen Nachtheile des Reiches, nach einer zehnjährigen rühm= lichen Regierung, welche das Beste für die weitere Wohlfahrt bes Reiches erwarten ließ. Das vom König Philipp II, von Spanien übersandte goldene Bließ, hat er nicht angenommen, ba er nur für Bolen lebte und mit anderen Mächten in teine engere Verbindung treten wollte.

Auf Begehren der Königin Anna Jagiello, wurde der 20jährige, katholisch gewordene Erbprinz von Schweden, ein Sohn Sigmund Johann III., König und seiner Gemalin Katharina Jagziello, Anna's Schwester, am 19. August 1557 als Sigmund III. zum König von Polen vom Primas ernannt. Aus einem fernen Lande mit einer Flotte kommend landete er am 25. September zu Hela, segelte sodann in die Gegend von Dauzig, wo er nach altem Herkommen im Kloster zu Oliwa die packa conventa des schwor, und am 27. December 1587 zu Krakau gekrönt wurde.

Gegen ben Wunsch ber Stänbe und ohne ihr Wissen versmählte sich ber König, zur Befestigung seiner Macht und Erwehrung vieler Feinde, nach Damberger') am 31. Mai 1592, mit Anna von Oesterreich, Tochter des Erzherzogs Carl zu Graz und der Maria von Bayern, Albert V. Tochter, einer Schwester des nachherigen Kaisers Ferdinand II. von der steiermärkischen Linie, welche am 16. August 1573 zu Graz geboren, damals 19 Jahre zählte. Diese steiermärkische Seitenlinie erlosch schon 1652 mit Erzherzog Carl

<sup>1)</sup> J. F. Damberger, Fürstenbuch jur Fürstentafel. Regensburg, 1881' S. 791.

Ferdinand, ber vier Bisthümer besaß, zuerst Brizen, bann Gurt, Augsburg und Trient, und zuletzt Regent von Tirol und Niedersösterreich gewesen. In der Psaltersten-Capelle zu Krakau ruht in einem Zinnsarg: Anna Maria, Tochter Sigmund III. und der Anna von Oesterreich, welche im 7. Jahre am 9. Februar 1600 starb. (Wurzbach, S. 16.)

Als die Königin Anna nach bjähriger Ehe am 31. Jänner 1598 als Königin von Polen und Schweden, zwei Jahre nach dem Tode der hochdetagten Witwe Anna Bathorn, 25 Jahre alt, aus dem Leben geschieden, beschloß der König, mit Anna's Schwester, der Erzherzogin Constantia sich zu verehlichen. Doch die große Jugend derselben, geboren den 25. December 1588 zu Graz, getaust von Johann Tautscher, Bischof von Laidach, war erst 10 Jahre alt, und die Boraussicht eines heftigen Widerstandes von Seite des Reichstages und des hervorragenden Großselbherrn Johann Jamojski, in einigen Büchern der Große, der Gelehrte, der Unbesiegte genannt, der sür den König galt, zwangen Sigmund, sein Borhaben, sür den Augenblick ohnehin nicht aussührbar, geheim zu halten. Constantia erinnert an die Semalin des Markgrafen von Meißen, Heinrich des Erlauchten, welche ebenfalls Constantia hieß und im Jahre 1245 gestorben ist.

Zamojski, ber größte polnische Staatsmann und Gelehrte seiner Zeit, geboren 1542, studierte zu Paris und Padua, erwarb sich gründliche Kenntnisse, bekleibete in seinem Baterlande die wichtigsten Aemter als Großlanzler und Großselbherr mit dem verdienten Namen eines Bertheidigers des Baterlandes und Protectors der Wissenschaften. Er war der eifrigste Beförderer der Cultur, durch Berusung fremder Gelehrten, Gründung von Bibliotheten, Stiftung gelehrter Bildungsanstalten und einer Universität; er schrieb selbst zwei Werke in lateinischer Sprache. Zweimal hatte dieser Feldherr den Erzherzog Maxwilian, dann die Schweden besiegt, Wollnar und andere schwedische Festungen erobert, auch Türken und Tartaren geschlagen, zuletzt noch den Pospodar der Woldan Reznan, und die Wallachet als ein Lehen

<sup>&#</sup>x27;) Siftorisches Handwörterbuch aller benkwürdigen Bersonen, von S. Bauer. 2. Bb. S. 1052, Ulm, 1814. — Lothmar, I. 89. — Dr. Carl Florentin Leidenfroft, Hiftorisch-biograph. Handwörterbuch,' Ibenau, 1827. 5 Bb. S. 587.

der Krone Bolens an Jeremias Mohila verliehen. Dieser immerwährende Feind Defterreichs, voll Abneigung gegen dasfelbe und voll Zuneigung für Rugland, war icon über bie erfte Bermab: Iung bes Rönigs mit einer öfterreichischen Bringeffin fehr ungehalten, und wollte nun, daß Sigmund mit Keodora, Tochter bes Caren Iwan II., fich berehlichen follte. Da fein großes Anfeben im Reiche und bei der Armee fehr zu fürchten war, und er eine mächtige Bartei hinter fich hatte, die ihn fogar zum Könige machen wollte, was er aber zu Gunften Sigmund's ausschlug, konnte die Verehlichung mit Constantia nicht vollzogen werden. Als aber Zamojski am 3. Juli 1605 im 63. Jahre ftarb, vermählte sich ber König nun ungefäumt, ohne abermals ben Reichs: rath zu befragen, was allgemeinen Unwillen hervorrief, benn Defterreich war mahrend ber ganzen Dauer des Reiches in Bolen nicht sonderlich beliebt, nach 7jähriger Witwenfrift mit Conftantia von Desterreich, welche am 8. December, am Maria Empfananiktage 1605 nach Rrakau gekommen, und brei Tage später, am 11. December mit dem Könige getraut und zugleich auch gekrönt wurde. Eine Schwester ber Constantia, Margaretha, geboren ben 25. December 1884, wurde 1598, mit 14 Jahren mit Bhilipp III, König von Spanien vermählt, welcher zuerft die am 22. März 1581 geborne Erzherzogin Gregoria Marmiliang ehlichen wollte, welche aber als Braut des genannten Königs am 20. September 1597 im 16. Lebensjahre gestorben zu Sedau ruht. 1) Gine britte am 25. September 1582 geborne Schwester Eleonora wurde Ronne. Eine vierte, geboren am 10. November 1574, vermählte fich 1595 im 21. Jahre mit Sigmund Bathorn, Fürst von Siebenbürgen. Gine fünfte Ratharina Renata, geboren am 4. Juni 1576, ftarb icon nach 25 Tagen. Gine fechste, Magbalena, geboren 7. October 1589 wurde Gemalin Cosmos III., Herzogs von Florenz starb 1621 im 47. Jahre. Alle sechs Erzherzoginnen waren zu Graz geboren.

Nachdem König Signund die erforderliche Dispens zur Berehlichung mit Constantia, der Schwester seiner früheren Gemalin vom Papst Paul V. erhalten hatte, schickte der König Wartin Szyskowicz, Bischof von Lublin und Signund Myszkowsky als

<sup>1)</sup> Johann v. Bintler. Chronologische Geschichte des Herzogthumes Steiermark. Grag. 1820. S. 146.

Gesandte zum Herzog Carl von Steiermark nach Graz, welche Anfangs October daselbst angekommen, sich um die Hand seiner Tochter für den König bewarben, und daselbst zugleich das Eheverlöbniß feierten.

Die Brautmutter mit dem Erzherzog Maxmilian und der Erzherzogin Margaretha begaden sich nach Polen und langten Anfangs December in Krakau an. Am 4. December 1605 wurde mit großer Pracht vom Cardinalpriester Bernhard Majcejowics, Bischof von Krakau, die Trauung vollzogen.

Bei der Brautwerbung wurde die genannte Erzherzogin als fünftige Königin von Volen und Schweden begrüft, was zu Graz und Wien, in ben Sof= und Abelsfreisen, wie im ganzen Lande mit Stolz besprochen ward: zwei fteiermartische Erzherzoginnen Königinnen von Polen und Schweben, was in ber öfterreichischen Staatengeschichte noch nicht vorgekommen ift, und auch nicht mehr vorkommen wird; als es aber zur Trauung felbst kam, war ihr Gemal seit 1604 nicht mehr König von Schweben, sonbern nur bon Bolen allein, und konnte ihre Schwester Anna nicht mehr erreichen, doch wird fie im Grabbentmal zu Krafau noch als Königin von Volen und Schweden aufgeführt, wie solche Titel nicht sobald aufhören. Als der genannte König Johann III. von Schweben am 25. November 1593 verstorben, reiste König Sigmund mit Bewilligung ber Stände nach Schweben, um ben Thron seines Vaters in Besitz zu nehmen und ward auch wie herkömmlich zu Upfala als Rönig von Schweben gekrönt. fein katholischer Glaube mar bort die Urfache bes Reichsberluftes: benn ber ehrgeizige Carl, Bergog von Subermanland, gewann bei fortwährender Abwesenheit des Könias in Volen, nur zweimal burfte er nach Schweben kommen, immer mehr und mehr Anfeben; auch ward bie Besoraniß, daß Schweden wieber tatholisch werben foll, beständig rege erhalten beshalb ward ihm schon auf Carl's Antraa 1599 der Gehorsam aufgekundigt und nach weiteren fünf Jahren ward Carl XI. als König von Schweben anerfannt.

Nach 15jähriger glücklicher Ghe ware Constantia balb Witwe geworben, benn als ihr Gemal an einem Novembertage im Jahre 1620 ber heiligen Messe in ber Johanneskirche beiwohnte, wurde er von einem seit Jahren Tollen, Pollowski, wüthend an-

gefallen, ber ihm mit einem Streithammer zwei Schläge versetzte, die den König wohl verletzten, aber doch nicht tödteten, da sie ihr Ziel versehlten. Sigmund, anstatt ihn augenblicklich zu bestrasen, oder bestrasen zu lassen, drang nicht nur der Form nach, sondern mit großem Ernst und Eiser darauf, daß ihm tein Leid zugesügt werde, weil er ja verrückt sei, aber der Senat wollte ein warnendes Beispiel für die Zukunst aufstellen und bestraste ihn mit einem martervollen Tode. Aus diesem Benehmen des Königs kann man auf eine glückliche und liebevolle Ehe mit Constantia schließen, die auch wirklich stattgefunden. Der trübe Novembertag blieb einer der schmerzlichsten Erinnerungen ihres ganzen Lebens, da ihr die erste Nachricht davon mit arger Nebertreibung zukam.

Constantia war von schöner Leibesgestalt und trefslichen Geistesgaben, und speiste mit ihrem Gemale am Gründonnerstage 12 Arme, 6 Männer und 6 Weiber in dem königlichen Schlosse. Beide bedieuten sie beim Mahle und beschenkten sie, was die Königin im Polenreiche einführen wollte. Wegen ihrer Wohlsthätigkeitsliebe war sie allgemein bekannt. Von einer Fußwaschung ist nirgends eine Rede.

Ste gebar Sigmund III. vier Prinzen und eine Prinzessin, und zwar: 1. Johann Casimir, geb. 1609 und 1676 gestorben; 2. Johann Albrecht geb. 1612, Bischof zu Krasau und Carbinal, gestorben 1634 im 23. Lebensjahre zu Passau ben 10. Kalenden bes Jänner; 3. Ferdinand Carl, geb. 1613, Bischof von Breslau, gestorben den 9. Februar 1655 im 42. Lebensjahre zu Biscow in Litthauen; 4. Alexander, geb. 1614, starbschiefig, 1632; 5. Katharina, welche später dem Psalzgrafen von Neudurg sich vermälte, 1651 zu Düsseldorf starb und dort begraben liegt.

Im Jahre 1631 begleitete die fromme Königin, obschon der Entbindung nahe, mit ihrem Gemale die seierliche Frohnleichnamsprozession zu Warschau. Da es an diesem Tage sehr heiß war, und die schwere Frau mehr als 1000 Schritte zu Fuß ging, besam sie einen Fieberanfall, der sich periodisch wiederholte und welchen die Aerzie durch Anwendung eines eiskalten Bades vertreiben wollten, aber das liebel dadurch bedeutend verschlimmerten, so daß sie im 42. Lebensjahre zu Biscow am 12. Juli in der ersten Nachtvigilie des genannten Jahres starb. Unter Begleitung

bes Bischofs Zabziek, Bischofes von Culm, des Reichskanzlers Lucas Opalinsky und den Präsecten des königlichen Palastes, wurde der Leichnam nach Warschau gebracht, blieb daselbst vier Tage lang ausgeseht und wurde dann in einen Sarkopharg verschlossen. Der König ließ den Leichnam nach Krakau bringen, und bestimmte die Beerdigung für den 6. Jänner 1632.

So verlor König Sigmund seine sehr geliebte Gemalin Constantia von Oesterreich, mit der er in 26jähriger lobenswerth glücklicher Ehe lebte, um die er viele Thränen vergoß und die er nicht mehr vergeßen konnte. Nach Turlah sah man den König "stets mit verweinten Augen." Die theilnehmende Sorgfalt des Reichstages für seine fünf Kinder erfreute ihn ungemein; aus Dankbarkeit dasür überließ er der Republik das Münzmonopole.

3m Begriffe, gur Gruftbeisebung seiner Gemalin nach Arafan zu reisen, ertrantte er selbst zu Warschau, war noch immer schmerzerfüllt, und schon nach 9 Monaten, am 30. April 1632, im 66. Lebens- und 45. Regierungsjahre, nach ber Mausoleumsinschrift, eilte er seiner geliebten Constantia nach in bas Grab, um wieber mit ihr beisammen zu sein, nachbem er in Bolen 45 und in Schweben 11 Jahre König gewesen. Wie Sobieski, ruhen Sigmund und Conftantia in ber Pfalterften-Capelle in einem kunftlich gefertigten zinnernen Sarg mit Grabesinschrift unter ber Capelle der Wasa in der Arakauer Kathebralkirche. Damberger (S. 791) fagt: "Balb nach seiner beweinten Gemalin schied Siegmund aus bem Leben, der herzlich gute, für seine Religion mit Erfolg eifrige, so daß es ihm gelungen war, dem Abfall von der kath. Kirche Schranken zu setzen, wie man es kaum mehr hätte erwarten sollen, und ber Senat gablte nur zwei Atatholiken mehr in seiner Mitte." In Warschaul hat Sianund III. ein Denkmal auf einem öffentlichen Blat.

Philipp IV. von Spanien versprach Sigmund im damaligen Schwebenkriege eine Flotte und 12.000 Mann Truppen unter Wallenstein zu senden, und-seine Gesandten versicherten, daß schon 300.000 Gulden dazu bereit wären. Diese Schiffe sollten indeß erst von den Hansestädten gemiethet werden, und da diese sich weigerten, verlangte Sigmund nun wenigstens das versprochene Geld. Doch er erhielt Eines so wenig als das Andere, und die Schweden machten solche Fortschritte, daß Wrangel nach der Be-

· lagerung von Thorn einen Einfall in Mazovien beabstchtigte. Drei Jahre vor Sigmunds Tode schickte Wallenftein feinen Unterfeldherrn Arnheim, (Arnim b. Boigenburg) mit 10.000 Mann, auf Befehl Raifer Ferdinand II. nach Bolen, mit bem Auftrage "den Schneekönig aus Preußen zu vertreiben", wurde aber von ihm bei Sum vollständig geschlagen, und ber nach beffen Abberufung das Commando führende Julius Heinrich Herzog bon Sachsen-Lauenburg tonnte gegen ben großen Schwebenfelbherrn nichts ausrichten. Der Friedlander pflegte Buftan Abolph ben Schneekonig zu nennen und die Schweben, Schneevogel. naunte Herzog trat nach seinen Abberufung in schwedische Rriegsbienfte, war in der Schlacht bei Lügen an Gustav Abolph's Seite, ber in seinen Armen starb, trat nun wieder in des Raisers Dienste, wurde, an die Spite einer Armee gestellt, als er bas bon ben Schweben belagerte Schweidnit in Schlesten cnifeten wollte. in der darüber entstandenen Schlacht bon Torftenson am 21. Mai 1642 nicht nur besiegt, sonbern auch getöbtet; er mar früher in curfachfischen Diensteu; bamals gingen die Generale von einem herrn zum anderen.

Im fächstichen Dienste ftand Arnheim in Schleften bem Berzoge von Friedland gegenüber, beffen Unterfeldherr er früher in Bolen gewesen, und beibe unterhandelten ben gangen Sommer hindurch wegen eines Friedens, der aber nicht zu Stande tam. Beibe wollten bie Sachsen bon ben Schweben trennen und auf Defterreichs Seite ziehen, auch Brandenburg follte mit in ben Bund treten, und beide mit dem Kaiser vereint, der aber von biefen Unterhandlungen nichts wufte, bie Schweben aus Deutschland hinaustreiben. So berichtet uns Helbig 1) aus im Dresbner Staatsarchiv vorhandenen Urkunden. Arnim war ein immermährender Freund des großen Bergogs; als fie in Schlefien fich gegenüber ftanden, gingen Boten und Briefe bin und ber. Die Ermordung Wallensteins brachte Arnim febr auf, und er wollte burchs ganze Leben von Unterhandlungen nichts mehr wiffen, ba fie bier ein so trauriges Resultat bervorgebracht. Der Serzog unterhanbelte auch mit bem frangofischen Gefandten, Teutquieres in Dresben burch Gilboten mahrscheinlich wegen eines Bundniffes

<sup>1)</sup> Ballenftein und Arnim. Gin Beitrag gur Geschichte bes 30jubrigen Rrieges, von R. G. Delbig, Dresben, 1850. S. 30.

gegen die Schweben, aber keine biefer Unterhandlungen hatte einen Erfolg. Arnim und die Schweden rückten mit ihren Truppen hart an die böhmische Grenze, wenige Tage vor des Herzogs Ermordung, aber Beibe waren getäuscht, mas erft später offenbar wurde. Der Bergog Bernhard von Sachfen-Weimar, gegen Wallenstein voll Mißtrauen, schickte nur einige tausend Mann, welche die Besatung von Eger, nach des Feldherrn Tode, mit einem Ausfall überraschte, und ziemliche Beute machten. Nach Michiels nahm Ballenftein jährlich fechs Millionen Gulben ein, welche ihm die Banquiers von Amfterdam und Benedig, feine Bächter und Basallen, bezahlten. Nach Böhmens Unterwerfung erhielt er viele Güter als Belohnung, taufte noch 67 Domänen bazu, die er auf acht Millionen Gulben schätte, aber noch einen viel höheren Werth hatten: er war nach dem Kaiser ber reichste Mann im Lande. Sein Reichthum, seine Berschlossenheit und seine theatralischen Manieren waren der Haupthebel, um die Menge zu blenden. Er war stets mit einem außerorbentlichen Bomp umgeben und ließ Alle, die ihm nahten, baran theilnehmen. "Die Officiere lebten an seiner Tafel, auf ber nie weniger als 100 Gerichte erschienen, im üppigsten Ueberfluß," sagt Michiels (S. 81.) Er belohnte mit übertriebener Freigebigkeit, nicht blos die Maffe, auch die Bornehmen liegen fich an seine aftatische Bracht fesseln. Sechs Thore führten in seinen Brager Balaft, für ben er burch Nieberreißen von 100 Säufern Raum gewonnen hatte.1) Sein geringftes Gelbgeschent waren 100 Bulben.

König Sigmund suchte Oesterreichs Freundschaft, weil er wegen Erzherzog Maxmilian bald nicht zum Besitze der Krone Polens gelangt wäre. Dieser war zu Nenstadt am 12. October 1558 geboren, und hatte die mächtigen und einslußreichen Zborowski zu Freunden, welche den Bruder Maxmilian's, Kaiser Rudolph II. als ihren größten Wohlthäter verehrten, da er den aus Polen wegen einer Verschwörung gegen König Stephan Bathory geslüchteten Christoph Zborowski, der sich in Mähren angekanst, und dadurch Landstand geworden, selbst auf des genannten Königs Ersuchen nicht ausgeliesert hatte; ein Samuel Zborowski wurde im October 1576 wegen aufrührerischen Umtrieben in

<sup>1)</sup> Alfred Michiels, Geheime Geschichte ber öfterr. Regierung feit Ferbinand II. bis auf unsere Zeit. 2. Aufl. Gotha. 1866. S. 80 u. 81.

Volen verhaftet. Kaiser Audolph, der angeblich deshalb nicht verehlicht war, weil ihm ein Aftrolog aus ben Sternen vorherverkündigt hatte, daß, falls er einen Sohn bekommen sollte, er burch diesen sein Leben verlieren wird, unterftutte febr freigebig 3borowsti, ber 20.000 Mann ftart auf bem Wahlfelbe erschien, um ben burch Stephans Tode erlebigten Thron für Marmilian in Bestt zu nehmen. Balb aber zog bie Bartei seines Gegners, bes schwedischen Erboringen, die meisten Anbanger Aborowski an fich, und am 19. August 1575 ernannte ber Primas Romentowski Sigmund III. zum König von Volen. Zwar rief acht Tage fpater ber Bifchof bon Riem. Anbreas Worniedt, ben 19idbrigen Erzbergog Marmilian als König von Bolen aus, boch bas Grokfürstenthum Lithauen unterftütte biese Wahl nicht, und biese nebst vielen Bolen verließen ben Reichstag. Nur Georg Fürft Radziwill, zugleich Carbinal, war ber einzige Maxmilian geneigte Lithauer, der in der Bernhardinerkirche zu Warschan bas To Deum anftimmte. Die Aborowski's hielten fich bereit. ihren Erwählten von Olmüß abzuholen, wo der kaiserliche Bring Marmilian, der viertgeborne Sohn Kaifer Marmilian's II., in banger Erwartung bes Mablresultates wartete. Die so weite Entfernung Siamund's. aar in Schweben, die Unentschloffenheit seines Baters, ob er den Sohn ziehen laffen soll, da ihm die schwedische Krone ohnehin gewiß war, sowie die Weigerung die pacta conventa, wodurch die könfaliche Gewalt ungemein herabgesett wurde, zu beschwören, legten ber Gegenpartei nicht geringe hinderniffe in den Weg. Der kluge Felbherr Zamojski war ben 3borowski's zuborgekommen und hatte Krakau besetzt, um den Erzherzog nicht hinein au laffen, und beffen Erwählung als Rönig feierlichst umzustoßen, was auch geschah. Am 16. October bes genannten Jahres erschien Marmilian mit 6000 Mann beutscher Truppen 2500 Reitern bes Zborowski und Jazlowiedi vor Krakau, wobin Sigismund bereits am 11. auf einem nicht erwarteten Wege getommen war. Stanislaus Stadnick, Staroft v. Apgaul, Marmilian's Anbanger, wegen ungewöhnlicher Verwogenheit "der Teufel" genannt, batte fich bei Brebborg, wo Sigmund burchreisen follte, in einen Sinterhalt gelegt, um ben Gegenkönig, wie er verfprad, gefangen ober tobt zu bringen, wozu er icon ber rechte Mann gewesen, aber es ward bies verrathen, Sigmund wählte einen anderen Weg, und tam ungefährdet in die Arönungsstadt. Am 25. December griff Ramoisti ben Erabergog mit Erfolg an. follug ihn und verfolgte ihn ohne Unterlaß zuerst bis Mogfun und bann bis an die österreichische Grenze, mit einem Verluste von 2000 Mann. Schon zwei Tage fpater am 27. December 1587 murbe Siamund III., geb. 1566, als König von Bolen in obengenannter Stadt gefront. Die Gefahr für ihn war jedoch noch nicht borüber, benn bei Lublo in ber Graffcaft Bips, bamals noch zu Bolen gehörig, ftand Maxmilian mit einem kleinen Beere. König Siamund hatte 1412 bie Rips um 37.600 Schod bohmifcher Groschen an König Labislaw II. von Bolen verpfändet. Die Raiserin Maria Theresta hatte bieses zu Ungarn gebörige und feit brei Jahrhunderten verpfändete Bestehum im Jahre 1770 zuructverlangt, zugleich militärisch besetzen laffen, und die Brivilegien Labislaus' V. und Carl Robert's bestätiget. Raum war die Arönungs= feierlichteit zu Krafau beendigt, zog ber raftlofe Krongroffelb= berr fogleich in's Feld, und zwang Marmilian Bolen ganz zu verlaffen und fich nach Schleften gurudzugieben. Schon am 25. Janner 1588 ericien Zamoisti an ber ichlefischen Grenze bei Bietschen zwischen Landsberg und Stamslau liegend, bereits genannt, wo ber Kunfmonatkönig auf ber Alucht aus Warschau bas erste Nachtlager bielt, schlug bas feinbliche Beer, und er, bem teine schwedische Kestung lange zu widerstehen vermochte, nahm bas in Gile befestigte Städtchen mit Sturm und ben Erzherzog selbst gefangen, jedoch mit ber schonenden Bedingung, ihn nicht im Triumphe nach Arakau führen zu laffen. Er ward nach Kraftnps ftow bei Lublin gebracht und blieb baselbst ein volles Jahr gefangen, bis er burch Bermittlung des Cardinals Aldobrandini, als Bapft Clemens VIII., nachdem er am 9. Mai 1589 ber polnischen Krone für immer entjagt und Sigmund vom Wiener Sofe felbst am 9. Marz besselben Jahres als Ronia bon Bolen anerkannt worden, aus ber Saft entlaffen und nach Wien gurudgetehrt war. In öfterreichischen Geschichtswerten wird er "Titulartonia von Bolen" mit Unrecht genannt.

Ueber die Affaire bei Pietschen bringt ein schlesischer Gesichithsscher') folgende von der vorausgehenden Erzählung abweichende, theilweise zur Ergänzung dienende Rachrichten:

<sup>1)</sup> Gefchichte von Shieften, v. S. Gr. 4. G. Gutha, 1829. 8. 8b. G. 80.

"Kaifer Audolph hatte bei Olmütz seine böhmischen Truppen zusammengezogen, Marmilian zum Oberfeldherrn ernannt, die Bolen commandirte Zborowski. In Bietschen erwartete ber Erzherzog noch die Ankunft der schlesischen Hilfstruppen. Durch unredliche Rundschafter getäuscht, welche angaben, daß die Bolen schwach und nicht im Stand sind den kleinen Fluß Prosna zu überschreiten, überließ sich ber Prinz einer getäuschten Sicherheit, und verstattete seinem Beere eine die Rriegszucht störende Rube. Davon unterrichtet, tam Zamojski besto schneller. Beraebens versuchte der überaus tapfere Melchior von Räder, 1598 der fieg= reiche Vertheidiger von Großwardein gegen Ibrahim Vascha und Andere, die vordringenden Bolen aufzuhalten, die Stadt wurde am 24. Jänner 1589 umzingelt. Marmilian suchte burch Unterhandlung Zeit zu gewinnen, auf die aber der feindliche Feldherr nicht einging, ba feine Truppen mit dem Sturme nicht länger zögern wollten. Da entschloß sich der Erzherzog mit den vornehmsten Officieren in das Lager der Polen zu gehen, nachdem er, wie Bol berichtet, noch ein Rebhuhn gegeffen und ein Glas Wein getrunken hatte. Der Sieger empfing ihn mit der größten Ehr= erbietung, nahm ihn jedoch mit seinen Begleitern gefangen, nach= bem icon die Stadt Bietschen mit leichten Truppen besetzt worden war." Der Verfasser nennt es einen leichten Sieg Zamojski's.

Auf Betreiben Raifer Audolphs II. kam der genannte Cardinal Albobrandini nach Warschau, um zwischen König Sigmund und dem gefangenen Erzherzog einen Bergleich zu Stande zu bringen, dahin lautend, daß Maxmilian den Titel eines Königs von Bolen führen soll, wenn er sich gleich aller Rechte auf die Arone Bolens begeben. Obichon ber Carbinal fich viele Mühe gab fein Borhaben burchzuführen, war es jedoch vergeblich : ber Ronig zeigte bei diefer Gelegenheit große Mäßigung. Bon feinen Freunden wurde ihm gerathen, für seine Freilaffung eine große Summe Belbes zu forbern, wie es Kaifer Carl V. von bem bei Bavia gefangenen französsichen König Franz I. verlangt hatte, und wie es damals und icon in früheren Zeiten üblich gewesen. Der Carbinal bot zulett eine groke Summe Gelbes, wenn Sigmund bem Graherzog den königlichen Titel zu führen erlauben würde. Sigmund erwiederte barauf: "Ich will die Krone Polens nicht theilen, fie muß entweber mir ober bem Erzherzog allein

gehören, was aber die Freilassung betrifft, so ist bei mir keine Autorität und tein Grempel vermögend eine folche Handlung zu entschuldigen. Ich meinerseits bin mit bem Borzuge zufrieben. ben mir die Borsehung über einen Rebenbuhler gegeben, und ich will seiner im Unglücke nicht spotten. Ich schenke Maxmilian die Freiheit, er foll fie mir nicht abkaufen." Dieses find mahrhaftig königliche Worte bes großmüthigen Sigmund's, wie ja die Bolen überhaupt als eine großmüthige und edle Nation gerühmt werden: König Steamund hielt die Annahme des Geldes von Seite Carl's fogar für eine Beschimpfung ber taiferlichen Krone. Sigmund schrieb ihm keine andere Bedingung bor, als daß er fich seines Anspruches auf die Krone Volens begebe und versprechen soll: Ja unter keinerlei Bedingung, so lange er lebe, fie anzunehmen, daß er ferner ben Titel und bas Wabben von Bolen ablegen, bem Grafen Capus gewiffe Güter, die ihm mit Gewalt genommen worden, herausgeben und sein Möglichstes thun foll, daß die Tractate, zwischen Bolen und Defterreich geschlossen, unverlet aufrecht erhalten bleiben. Maxmilian war icon entschlossen Alles au unterschreiben, als ihm Aborowski gunftige Aussichten borspiegelte, die ihn auf eine andere Entschließung brachten. Allein er wurde seiner Gefangenschaft bald mube, sab auch, daß seine Hoffnung vergeblich gewesen und unterzeichnete nach mehr als einem Jahre die Artikel, welche ihm die Freiheit brachten. Der Bergleich wurde vom Kaiser bestätigt, und Maxmilian unter polnischer Bededung an die Grenze Desterreichs gebracht, und erlangte seine böllige Freiheit.1)

Marmilian, ein Bruder Kaiser Rubolph II., ein Sohn Kaiser Marmilian's II. und der Maria von Spanien, einer Tochter Kaiser Carl's V., war 1558 geboren, 1585 Coadjutor, nach zehn Jahren 1595 Großmeister des deutschen Ordens, sechs Jahre nach der vereitelten polnischen Throndewerdung 1594 übernahm er die Berwaltung der innerösterreichischen Prodinzen und ein Jahr darauf die von Tirol und Borderösterreich. Als Oberbesehlshaber in Ungarn von 1596 bis 1598 "that er den Türken vielen Abstruch." Im Jahre 1596 kam er mit einer ansehnlichen Armee dum Entsate von Erlau zu spät, griff aber dessen ungeachtet das dort stehende Heer mit großer Tapserkeit an, eroberte das

<sup>1)</sup> Allgem, Beltgefcichte v. englisch. Gelehrten. Salle, 1765. 29. Bb. S. 65.

Lager und das ganze schwere Geschütz, aber die von den Kaiserlichen vom Erzherzoge wohl verbotene aber nicht befolgte Plünberung brachte sie um den wahren Ersolg. Die Türken verloren in dieser Schlacht beiläusig 20.000 Mann und die Kaiserlichen 2000. Durch frische Truppen verstärkt, eroberte Maxmilian im solgenden Jahre Papa, und wurde kurze Zeit Statthalter von Siebenbürgen. (Windisch, 380.)

Später Bormund bes Erzbergogs Ferbinand von der steier: märkischen Linie, nachherigen Kaiser Ferbinand II., verzichtete er au dessen Gunften aleich ben übrigen Brinzen auf alle Erbrechte Freitag, den 20. Juli 1618, Nachmittags 2 Uhr ließ er in der Sofburg ben zu einen Gegenbesuch ber Graberzoge Marmilian und Kerdinand gekommenen Cardinal und Staatsminister Meldior Khlest, angeblich als staatsgefährlich verhaften, und nach Schlok Ambras und bann Georgenberg bei Schwaz in Tirol bringen. starb aber schon nach drei Monaten, am 2. Rovember genannten Sahres, am Allerseelentag im 60. Bebensiahre, und ward auf sein Berlangen zu Innsbrud bei St. Jacob am 11. December 1618 begraben, während ihn der Cardinal noch 12 Jahre überlebte. unschuldig ertlärt, in seine früheren Burden als Bischof wieber eingesetzt ward und am 30. September 1630, um 9 Uhr Abends im 77. Lebensiahre, um 17 Jahre später als Mar perftarb. was in Barhammer's Leben S. 160 ausführlich erzählt wird. Rhlesl's Schriften wurden bei seiner Gefangennahme, als er in einer gebeckten sechsspännigen Rutiche zwischen 3 und 4 Uhr eilends beim Schottenthor hinausgeführt worben, mit Beichlaa beleat, sein bebeutenbes Bermögen confiscirt und "zur Stillung bes bohmischen Wesens" verwendet. Der Raiser Mathias. an der Gicht frank im Bette liegend, war über biefe, ohne fein Wiffen vorgenommene That bochft erzürnt und sprach: "Die Böhmen brüdte ich fcwer, Brüber und Bettern aber noch viel ichlimmer." Als er mit ben Erabergogen wieder verfohnt, die gegen den Cardinal erhobenen Beschuldigungen erfuhr, sagte er: "Sollte unser vertrautester gebeimer Rath wirklich bergleichen gegen uns gethan haben, dann habt ihr ihm sein Recht wiberfahren laffen."

Anna, eine Tochter Sigmund III., war mit Philipp Wilhelm, Pfalzgrafen von Reuburg verehelicht, starb aber kinderloß; dafür hatte er von seiner zweiten Gemalin, Elisabeth von Heffen-Darmstadt, fünf Söhne und 12 Töchter, wovon drei Bischofe von Worms, Augsburg und wieder Worms geworden. Der Pfalzgraf wollte nach seiner ersten Verehelichung, bereits 60 Jahre alt, König von Polen werden, wurde aber, wie wir später vernehmen werden, nicht gewählt. Als im Jahre 1665 die Pfalz-Simmersche Linie ausstarb, siel die Kurwürde auf unseren Philipp Wilhelm, der, als die Franzosen die Pfalz verwüsteten und alles nieder-brannten, nach Wien entstoh, wo er 1690, sechs Jahre vor Sobieski's Tod starb, wäre also det erfolgter Wahl nicht so lange König von Polen gewesen wie Sobieski.

Sigmund hatte vor seiner Gemalin Anna von Oesterreich, Kaiser Ferdinand's II. Schwester, seinen Sohn Wladislaw, geboren zu Krakau am 9. Juni 1545, zum Nachfolger bestimmt, der ohne Mitbewerber am 8. November 1632, einstimmig als König erwählt, da seine vier Brüder, Senatoren und Kitter ihn vorschlugen, und am 6. Februar 1633 zu Krakau gekrönt ward. Aus Neigung wollte er sich mit der "liebenswürdigen und geistreich" genannten Elisabeth, Tochter des entsetzen Königs von Böhmen, Friedrich V. von der Pfalz, verehlichen, der mit der schönen Elisabeth Stuart 12 Kinder, aber kein Land mehr hatte, wovon vier katholisch wurden, darunter eine Tochter Aebtissin.")

Wegen des evangelischen Glaubens der Brant wurde diese She von den Ständen nicht bewilligt; seine Wahl traf dann die Erzherzogin Cäcilia Renata von Oesterreich, eine Tochter Kaiser Ferdinand's II. und Schwester Ferdinand's III. Diese war am 16. Juli 1611 (um halb 3 Uhr) zu Graz geboren und vom Nuntius Pontal getauft. Ihre Mutter Maria war Ferdinand's II. Gemalin und eine Tochter des Herzogs von Mantua. König Wladislav hatte seinem Gesandten am Reichstage zu Regensburg, Georg Osolini, den Austrag gegeben, in seinem Namen um die Hand der Prinzessin Cäcilia Renata zu werben.

Am 19. November 1630, an Elisabethtage, reiste die Erzeherzogin Cäcilia Renata mit ihrer ältesten Schwester Maria Anna, später mit Maxmilian, Kurfürsten von Baiern verehelicht, nach dem zu Regensburg durch Kaiser Ferdinand II. seierlich geschlossenn Reichstag mit ihm und seiner Gemalin Eleonora, einer pfalzneuburgischen Prinzessin, und mit Leopold Wilhelm,

<sup>1)</sup> Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, König von Böhmen und seine Getreuen von Bilhelmine von Gereborf, Leipzig 1830. S. 304.

Bijchof von Passau, Straßburg, Halberstadt, Olmütz, Großmeister bes hohen deutschen Ordens nach Altöttingen, wo sie Tags darauf in der dortigen heiligen Capelle ihre Andacht verrichten wollten. Als sie nun am 20. dort im Gebete versunsen waren, wurden durch einen plötzlich entstandenen Feuerlärm alle insgesammt von der Gnadenstätte verscheucht. Gine heftige Feuersbrunst, durch einen starken Wind noch bedeutend gesteigert, setzte schnell sieben Gedäude in helle Flammen und eine Stallung, in welcher 25 kaisersliche Pferde "zu Grunde gingen", wie und Pichlmaier erzählt. Durchs ganze Leben blieb dieser Schreckenstag, der 20. November, sür Cäcilia Renata<sup>1</sup>) der 19jährigen Prinzessin auch in Polen uns vergestlich, und war aus ihrem Gedächtnisse nicht zu verwischen

Nachdem Kaiser Ferdinand II. seine Einwilligung zur Cheschliekung gegeben, wurde 1637 Brinz Casimir, später Casimir V., der Bischof von Kulmund Bommern, Johann von Lipic-Lipsti bald barauf Erzbifchof bon Inefen, mit einem Gefolge bon 2000 Berfonen nach Wien gesendet, wo sie am 16. Kuli des genannten Rabres ibren feierlichen Einzug hielten, und am 31. desselben Monates begaben fich die Gefandten der Republit zur taiferlichen Audienz wo Bischof Livic für seinen König in einer Rede um bie Hand der Erzberzogin Cäcilia Rengta bat. Der Bischof von Rulm hielt eine lateinische Anrede, und die Erzherzogin erwiederte diefelbe, welche fich in ber lateinischen wie in ihrer Muttersprache ausbrücken konnte, bas Lateinische hatte fie nebst mehreren Sprachen von ihrer Mutter Eleonora von Mantua erlernt. Am 9. August wurde Rohann Cafimir als Stellvertreter bes Konias. mit ber Erzberzogin, mit Bewilligung bes Wiener Erzbifchofes, vom Bifchofe von Kulm in der Augustiner Hof- und Pfarrkirche getraut, wobei alle an die Erzherzogin in lateinischer Sprache gerichteten Fragen von ihr ebenfalls in derselben Sprache erwiedert wurden. Greigniß, das im Laufe von Jahrhunderten fich nicht mehr qugetragen. Für die damalige Reit war Cäcilia Renata wie geboren für eine Königin bon Bolen ober bon Ungarn. Schon drei Tage später, am 12. des eben genannten Monates reiste die Erzherzogin nach Warschau ab, wo am 12. September in ber Bfarrtirche bes heil. Johannes die Berehelichung bestätigt. bas

<sup>1)</sup> Altötting. Geschichte bes Ortes und ber Ballfahrt von Carl Bichlmaier. Altötting 1879. G. 14.

Beilager abgehalten, und schon am folgenden Tage, den 13. September, als Königin von Polen gekrönt ward. Die Königin erhielt aber nicht den ihr vom Bater bestimmten Brautschaft, sondern blos die Herschaft Wittingau in Böhmen, "doch ihre Tugenden ersetzten reichlich die geringe Aussteuer", sagt der Pole Bronikovski. Die Herschaft Wittingau ist bekanntlich eine der größten im genannten Kronlande, jetzt dem Fürsten Schwarzenderg gehörig, mit einem Flächeninhalte von 12 Quadratmeilen, mit 2 Städten, Wittingau und Krumau, mit dem Herzogtitel von letzterer mit einer Menge sischere Teiche, fruchtbarem Körnerboden und reichen Waldungen.

Die Bewilligung zu dieser Berehelichung konnte Bladislaw nur auf Schleichwegen erhalten, burch bas Kurwort bes febr einflufreichen Woiwoben Obalinski. Cäcilia gebar bem Könia seinen einzigen Sohn Johann Casimir. der schon im britten Rahre starb, und eine Tochter Anna Rabella: starb gesegneten Leibes am 24. März 1644 im 33. Lebenjahre zu Wilna, wo früher auch die Escherzogin Elisabeth gestorben. Cäcilia Renata ruht zu Arakau in einem kunftvoll gearbeiteten Rupfersarg. Sie war sieben Jahre lang Königin von Bolen, und wurde mit Mladislam IV. in der Capelle der Mfalteristen bearaben, wo ihre von Rost zerfressenen Särge wieder hergestellt, und aus Mangel an Raum im Jahre 1840 an die Stätte übertragen murben, wo Sobiesti rubt. (Burzbach. S. 21.) Auch auf ihrer Brabidrift wird Cacilia Konigin von Bolen und Schweden genannt. Die neue Verschwägerung mit Desterreich mehrte ben Aerger ber damals Rrieg führenden Mächte, und zog mehrere unangenehme Folgen nach fich. Bier Jahre nach bem frühzeitigen Tode feiner erften Gemalin, im Jahre 1644, vermälte fich ber Rönig, um nicht kinderlos zu bleiben, nach bem Wunfche ber Stande 1648 mit Maria Ludovica Gonzaga, einer Tochter bes Herzogs von Revers aus bem Hause Mantua, welche ihm 700.000 Thaler als Beirats. aut zubrachte, boch mar die Che nicht fo glüdlich als mit Cacilia Renata. Während er bei ber Brautwerbung um Cäcilia ein schmuder Bring gewesen, wurde er nun übermäßig beleibt, und ftarb unerwartet in Litthauen zu Mercy auf der Reise bon Wilna nach Barichau, seit Sigmund III. die Refibeng ber polnischen Rönige, früber zu Rrafau.

Wegen seiner Tapferkeit gegen die Russen, er drang 1618 bis aegen Mostau bor, und nach der Einnahme von Smolenst im Jahre 1634, wurde er von Babft Urban VIII. mit einem geweihten Sowerte beehrt, und wie Raifer Carl V. zum Domherrn an ber Beterskirche ernannt. Wladislav ftarb am 20. Mai 1648, ein Jahr nach bem Tobe seines einzigen Sohnes von Cacilia, bes vermeintlichen Thronerben, im 52. Jahre seines Lebens und im 16. seiner Regierung; er sprach beutsch und auch Lateinisch wie die meisten polnischen Könige. Er berief 1672 die Biaristen nach Warschau, wo der Anfang ihres Wirkens in Polen war. schrieb sich auch "Czar von Moskau", welchen Titel er erft später bei Gelegenheit eines Friedensschlusses mit bieser Macht, am 15. Juni 1634, wieder ablegte. Wladislam's IV. Bruder, Johann Casimir, geboren ben 6. Mai 1609, wurde am 20. November 1648 einstimmig als König erwählt, und am 16. Jänner 1649 311 Arakau als König Cafimir V. gekrönt. Seine Mithemerber. der Czar von Rußland, und Georg II., Fürst von Siebenbürgen wurden gar nicht berücksichtigt. Wladislam's älterer Bruber. Carl Kerdinand. Bischof von Blod und Breglau hatte wohl eine sehr mächtige und einflußreiche Bartei für sich, war aber ebel genug zu Bunften feines jungeren Brubers von ber Bablbewerbung zurückzutreten.

Johann Casimir, ein Sohn Sigmund's III. und seiner aeliebten Conftantia von Desterreich, wurde 1608 gum Bicekonia bon Bortugal ernannt, aber auf dem Wege babin in Frankreich. als er bei Tour du Bouc (Bocksthurm), unweit Marseille landete. bon ber frangöfischen Regierung angehalten, gefangen genommen und durch drei Jahre, bis 25. Februar 1640 bort behalten und bann aus bem Schlofe Bincennes entlassen. Er mar mahrend seines Brubers Regierung nach Rom gekommen und hatte ben Entschluß gefaßt, unbeschuhter Carmelit zu werben, trat aber 1643 in ben Orden der Gesellichaft Jesu. Allein bieser erfte, vom Bruder nicht getheilte Entschluß war von keiner Dauer. Er bewarb fich um bie Cardinalswürde, murbe Cardinal-Diaton, und febrte als folder nach Bolen zurud. legte aber auch diefe Burbe nieber und murbe nach seines Brnbers Tob König von Bolen. Er erhielt vom Babfte bie Erlaubnig fich verehelichen zu burfen, was mit ber Mitme seines Bruders, Maria Ludovita geschah. "Diese Gemalin war eine Frau von männlichem Geiste, mehr gemacht die Krone zu tragen, als die Diamanten baran ja bewundern, und weit geschickter als Casimir die wichtigsten Geschäfte zu behandelt. Sie bereitete mit ihrem geheimen Rathe die Materien zu, die er in den Senat bringen mußte. Sie leitete auf gleiche Beife geheime Berhandlungen, sie zeigte fich fogar öfters auf ben Reichstagen, wo fie burch die Stimmen ihrer Creaturen einen Ginfluß auf die Berathichlagungen hatte. Man beschwerte fich, daß ihre Gegenwart ber Republik zuwider mare." (Coper. S. 126.) Jeber Königin mar bas Ginmischen in Regierungsgeschäfte, nach Bolens Berfassung, streng verboten. Casimir V. verlor Lievland an Schweden, ein Theil ber Rosaken gab die Berbindung mit Bolen auf und begab fich unter türkiichen Schut, ber Kurfürst von Brandenburg entzog 1657 Oftpreußen der polnischen Lebensberrschaft, und die Ruffen brachen den Waffenstillstand von Andruffow im Jahre 1664. Rach dem am 16. Mai 1663 erfolgten Tobe seiner Gemalin, welche zweimal verehelicht, kinderlos blieb, welche ihm die Regierung sehr erleichterte, von ben Bolen "Rantefcmiedin" genannt, rebete er fon in zwei Stunden nach ihrem Sinscheiben von seiner Abbankung als Rönig, die Bertrauten meinten, wenn nur erft bas Grab geschloffen ift, wird er ichon anderen Sinnes werben, und bie Senatoren befürchteten nur, bag er für feine Berebelichung eine Wahl treffen wurde, nicht nach bem Wunfche ber Republit. Nach fehr unglücklicher neunzehnjähriger Regierung, ungeachtet aller Bitten und Gegenvorstellungen legte Casimir V. am 16. September 1668 bie Krone nieber, wie früher bie Carbinalswürde da er auf den Reichstagen oft gezüdte Schwerter über seinem Saupte blipen und überall nur Noth und Elend fah. Er begab fich nach Frankreich, wo ihm Ludwig XIV. zur beffern Suftentation die beiden reichen Abteien zu St. Germain in Baris und jene des heil. Martin zu Nantes verlieh, und bekam von Bolen 150.000 polnische Gulben als Benfion. Er starb als Abt am 16. December 1672 im 64. Lebensjahre, als er eben bon einer Babereise zurudgekehrt war zu Nantes, einer Stabt mit 10.000 Einwohnern und dem Sit eines Bischofes. Er ftarb als Abt, nachdem er zuvor königlicher Bring, unbeschuhter Carmelit, Jesuit, Cardinal und 20 Jahre König gewesen, als König in Benston.\*) Noch als venstonirter König bewarben sich um seine Sand

<sup>\*)</sup> Beger, Rirchenleriton. 2 Bb. G. 388.

gaben besaß, gehörte zu ber kleinen Schaar starker Seelen, welche sich von der höchsten Macht haben losreißen können wie ein Splla, ein Diocletian, ein Carl V. und noch sehr wenig Andere. Der römische Kaiser Augustus ist mit sich durch 20 Jahre mit derselben Absicht zu Rathe gegangen, aber er hatte nicht Herz und Muth dazu seinen Entschluß auszusühren. Casimir, war ein guter Shegatte, ein guter Herr in seinem Balaste, ein guter Freund, leutselig und gesprächig, ein Liebhaber der Serechtigkeit, wenn er sie kannte, zu einem Krieg, wenn es nur auf Taperkeit ankam, ganz geeignet, aber man verlangte Fleiß und Regierungsgesschicklichkeit, die sehlten ihm.

Sehr edel benahm sich bei dieser Thronentsagungsgelegenheit Sobieski, nicht daß er sie gewollt, oder dazu gedrängt hätte; nein er war nur für das Bleiben des Königs, und für ein neues stärkeres Unhalten bei demselben, um ihn nicht fortzulassen, mehr aus Erkenntlichkeit als aus Ehrgeiz. Er war bereits Krongroßselbherr und Krongroßmarschall, was hätte er noch mehr werden, wie hätte er bei einem neuen König noch höher steigen können?

## Die Abbankungsurkunde lautet:

Wir Johann Casimir, König von Bolen und Grokfürst in Litthauen. thuen ben gegenwärtigen und zufünftigen Zeiten fund und zu wiffen bag Wir Uns burch bas Alter geschwächt, und burch so viele Arbeiten beschwert gefühlt, wozu Unsere Rräfte nicht niehr zureichen können, Wir haben aus eigener Bewegung ben Entschluß gefaßt, von ber Krone abzudanken. damit Wir mit mehrerer Freiheit Unferer Seligkeit obliegen können. Daher haben Wir den 12. des Brachmonates den Senat zu Warschau zusammenberufen, um ihm Unsere Gefinnungen zu eröffnen. Die Senatoren aber, welche eben fo fehr von ber Groke, als Reuigkeit ber Sache gerührt worden, haben die Entscheibung vor das Urtheil der ganzen Republik verwiesen. Wir haben so die Versammlung aller Stände auf ben 21. August angesett, und ba haben Wir, sobald Wir nur bas Wort Abbankung ausgesprochen, die Liebe und bas Bebauern Unferer treuen Unterthanen erfahren, welche fich aller Wohlthaten Unferer Borfahrer gegen die Republik, und besonders alles bessen, was Wir für sie gethan haben erinnerten, und nichts vergeffen haben, um Uns auf den Thron zu behalten und nichts aber hat uns wanken machen können. Es mußte alfo zu einer feierlichen Abdankung, in Gegenwart aller Stände ge= schritten werden, vermöge welcher, nach eifriger leberlegung, und mit

Einwilligung bes ganzes Königreiches, "Wir Johann Casimir, bei gefundem Leibe und Berftande, frei und ohne Iwang, dem Königreiche Bolen und Groffürftenthume Litthauen und allen Krongütern, die bamit verknüpft find, entsagen. Wir stehen gegenwärtig und künftig von allen Rechten ber Majestät ab. und geben die Krone mit allem. mas bazu ge= hört, wieder in die Hände des Senates, der Landboten und der ganzen Republit, mobei wir alle Stände und einen jeden Unterthan, insbesonders von dem Gide ber Treue, des Gehorfams und der huldigung lossprechen und in fraft dieser Abdankung kein Awischenweg offen ist, so hat der hochwürdigste Erzbischof von Gnesen, Brimas bes Konigreiches bas Recht, mit allen Ständen zu ber Wahl eines neuen Königs, nach ben Gesehen und herkommen zu schreiten; in welcher Wahl wir uns auf feine Art und Beife zu mischen versprechen. Bur Beglaubigung bessen, und zur emigen Bestätigung, haben wir gegenwärtige Urfunde mit unferer Sand unterzeichnet, und bas Majeftatsfiegel beigefügt. Gegeben zu Warschau durch den allgemeinen Reichstag, den 17. des Herbst= monates, im 1668. Jahre, ber 21. Regierung. (Coper. S. 150).

Durch diese Urkunde war die Republik vom Könige frei geworden, dieselbe aber nicht eher als in dem Augenblicke, der sür ihn eine Gegenurkunde gab, wodurch sie seine Abdankung annahm, und alle Berbindungen zerriß, die er mit ihr eingegangen war; da sie ihn ihrerseits von den Berträgen, oder sogenannten pacta conventa lossprach, welche er bei seiner Krönung beschworen hatte. Nachdem Alles geordnet war, nahm man gegenseitigen Abschied von einander, an welchen Borgängen das Herz weniger betheiligt war. Hierauf sührte man den gewesenen König in eine Borstadt von Waschau, wobei man ihm zum letzten Male die Ehre erwies, die man ihm nicht mehr schuldig war. Er war der Letzte vom Stamme der Jageljonen, welcher durch 200 Jahre in Bolen regierte.

Als der Schwedenkönig Carl Gustav, ein zweiter Gustad Adolph, im raschen Siegeslauf nach der dreitägigen Schlacht bei Praga nächst Warschau bis nach Krakau vorgedrungen, die dortige Domkirche und die Grabmäler der Könige besichtigte, führte ihn der silberhaarige Domherr Simon Stariwolski herum und machte bei dem Grabmal des Wladislaw "Ellenlang" die Bemerkung: "Drei Mal hat dieser König das Reich verlassend stiehen müssen, und drei Mal ist er auf seinen Thron wieder zurückgekehrt." Da antwortete der Sieger rasch: "Ener Johann Casimir ist nur

ein Mal vertrieben worden, aber er wird nicht wieder kommen - und boch ift auch er wieber gekommen. Der Schwedenkönig fuchte burch Leutseligkeit und ftrenge Mannszucht die Bergen ber Bolen zu gewinnen, daß Casimir, der auf der Flucht zu Oppeln in Schlefien verweilte, fcon baran bachte, ihn zu feinem Rach folger zu erwählen, wenn nicht die Königin gang bagegen gewesen ware. Biele geflüchtete Polen waren in ber genannten Stadt verfammelt, und riethen bem ungludlichen Ronig, ber bas allgemeine Mitleib, wegen feinen guten und liebenswürdigen Gigenschaften erregte, einen Erzberzog zu seinem Rachfolger gegen eine ausgiebige Hilfeleiftung zu ernennen; Johann Leszincst ward baber jum Raifer Ferdinand III. gefendet, mit ber An bietung bes Abtretens und ber Berpfändung bedeutenber Land ftriche, felbst ber Woiwobschaft Rrakau, wie auch ber Buficherung ber Thronfolge für eine Bilfsarmee. Der Gesandte vertrat folde bemuthigende Bedingungen gegen feine Ueberzeugung in Bim aus Beschämung nicht gut, und seine Sendung hatte für ben Augenblick keinen Erfolg. Kronpring Leopold, voll Begierbe bie burch bie fortwährenden Siege übermüthig geworbenen Schweden zu bemüthigen, jagte ihnen als Kaiser noch die Dänen und Hollander als feine Bundesgenoffen an den Sals, mar fogleich für den Abichluß des Bundniffes mit Bolen, aber fein Bater zauderte; doch schloß er es zulett ab, starb aber am 2. April 1656, im 49. Jahre feines Alters und im 20. feiner Regierung welcher, als sein Ende herannahte, die Worte fbrach: "Er babe bei Augubung ber Gerechtigkeitspflege nie etwas gethan, mas ihn reuen konnte." Gewiß ein befeligendes und feltenes Befenntnig!

Der große Geldmangel bei ber Armee, und die Ränke ber Königin Ludwvica zu Gunsten des Prinzen Heinrich Julius von Condé, der sich mit ihrer Nichte, der Pfalzgräfin Anna Henriette aus Bonn, nach ihrer Mutter eine Gonzaga, vermählen sollte, brachten Berwirrung in den Senat und königlichen Rath; ihr Gemahl besaß nicht die Krast zu widerstehen, und neue Zwietracht irat an die Stelle des früheren Krieges. Da brach auf dem Reichstag den 4. Juni 1661 der unglückliche Casimir V. in solgende weissagenden Worte aus, die jedoch erst in den noch unheilbringenderen Zeiten Stanislaus Augusts gänzlich sich erfüllten: "O möchte ich ein falscher Prophet sein! gewiß ist es

aber, daß ohne eine solche Wahl, (des Nachfolgers bei Lebzeiten bes regierenden Königs) die Republik von fremden Bölkern gerriffen werden wird. Der Mostowiter und Ruffe begehren die Länder in denen ihre Sprache gerebet wird, und werben fich Litthauen nehmen. Dem Brandenburger wird Grofpolen offen ftehen, und er werbe fich mit ben Schweben und Breuken vertragen, ober es zum Tummelplat seiner Waffen wählen. Das haus Defterreich, seien auch seine Absichten die besten, wird bei einer solchen Zerstücklung sich die Stadt Krakau nicht versagen: benn jeder wird lieber einen Theil bes Reiches burch bie Waffen an fich reißen, als bas Bange befigen, mit folden Freiheiten, die bem Unsehen bes Berrichers widerstehen!" Die Königin, eine erklärte Feinden Desterreichs, war für die Ernennung eines königlichen Nachfolgers, noch bei beffen Lebzeiten, aber burchaus für teinen öfterreichischen Bringen, sondern, aus Brivatinteresse für den Bringen von Condé, um ihrer Richte Anna Senriette eine höchft anständige, ja beneibeng= werthe Versorgung gleich zu verschaffen, als Königin von Volen, dieses weitausgebehnten Reiches mit vielen Brovinzen, damals in Europa nach Frankreich bas größte Ronigreich. Gin Seitenftud bazu bilbet die Berehelichung ber Tochter ihrer Obersthofmeisterin, welche ihre Zuneigung befaß, mit Johann Ramojsti, der eine jährliche Einnahme von 600.000 polnische Gulden befaß, damals eine ungeheure Summe, nach bem jetigen Gelbwerth 200.000 Thaler. Casimir V. besaß Wit und Berstand. nicht gewöhnliche Kenntnisse, wie einnehmendes Wesen, war beliebt, sprach vollkommen lateinisch und französisch. Bon ihm stammt die Beiffagung, daß Bolen zuletzt unter brei Mächte getheilt werden wird, also schon um zwei Jahrhunderte früher vorhergesagt. Sein Leib ruht in ber Rathebrale zu Krakau.

Auf Beranlassung des Bischofs Trzebiczki von Krakau, wurde ber Leichnam Casimir's V. nach Krakau überführt und in der Familiengruft in dem Sarkophage, den der Bischof selbst anfertigen ließ, im Jahre 1676 beigesetzt. Sein Herz wurde in der Abteikirche St. Germain zu Paris aufbewahrt, woselbst sich ein stattliches aber bei der französischen Revolution zerstörtes Denkmal erhob (Wurzbach, S. 25.)

"Polen war unter ihm das unglücklichste Land ber Erde. Alle Spuren des Wohlstandes waren vernichtet, der Acerbau verwahrlost, Städte und Dörfer verwüstet, 800.000 Gefangen hatten die Rosaken und Türken hinweggeschleppt, der Verlust der Einwohnern betrug im Ganzen mehr als drei Millionen," sag Bronikowski (HI. S. 63.) Die Ebelleute brachten ein Gesetz duch daß von nun an kein König mehr von seiner Würde zurückteten könne. Unter Casimir V. kan es zum erstenmal vor, daß daß Beto eines Landvoten, allen gemeinsamen Beschlüssen des Abelsentgegentretend, den Reichstag sprengte und dadurch den Unsuzur gesetzlichen Annahme machte. "Casimir war ein vortresslichen Privatmann, aber ein sehr mittelmäßiger Regent," sagt Coher. Basihm gewiß für alle Zeiten den Kus eines einsichtsvollen Manned bewahren wird, ist seine Ermahnung, die Thronsolge schon vor dem Tode des Königs durch Ernennung eines Nachfolgers siche zu stellen, weil sonst das Reich dabei zu Grunde gehen, und unter mehrere Nachbarn getheilt werden würde.

In die traurige Regierungszeit Casimir V. fallen die Sieg Montecuccolli's über die Schweden und ihre Bundesgenoffen die Siebenbürger, und bilden den Glanzpunct derselben, was uns erwünschte Gelegenheit gibt, die Lebensgeschichte dieses berühmten öfterreichischen Feldherrn, der auch gegen einen Turenne um Conde seine Meisterschaft bewährte, hier einzuschalten.

Raimund Graf v. Montecuccolli war zu Mobena im Jahr 1608 geboren, trat frühzeitig in öfterreichische Kriegsbienste, nad bem Beispiele seiner zwei Bettern, die sich in Desterreich p hohen militärischen Burben emporgefcwungen; fein Oheim Ernf war Commandant der kaiserlichen Artillerie mit dem Range eines Feldzeugmeifters. Rach beffen etwas fonderbarem Billen, mußte Raimund, um den Dienst von unten auf kennen zu Lernen, als gemeiner Soldat eintreten, und er, ein geborner Graf aus altem Saufe, blieb es brei Jahre hindurch, dann avancirte er erft jum Corporal, was er wieder zwei Jahre war, machte fich aber balb bemerkbar und stieg schnell von Stufe zu Stufe, um das Berfäumte gleichsam nachzuholen, und erwarb sich durch seine Tapferkeit und Alugheit das Bertrauen seiner Borgesetzen im boben Grade. Im Jahre 1635 erhielt er ben schwierigen Auftrag, bas bon 10.000 Schweden belagerte Ramslan in Oftschlefien bei bem genannten Bietiden zu entfeten, er hatte aber nur gehn fehr ichwache Cavallerieregimenter, 2000 Reiter und fehr weniges Fugvoll zu seiner Berfügung. Zur Nachtzeit überrumpelte er die Belasgerer, zerstreute ste, eroberte ihr Lager sammt allen Geschützen und dem Gepäcke.

Das unbeständige Blud verließ ihn aber im Jahre 1644. als er zu Brandeis in Böhmen dem berühmten ich wedischen Beneral Banner gegenüberstand, biefer unerwartet über bie Elbe wieber zurudgegangen war, und er nicht nur mit bem Berlufte von 2000 Mann geschlagen, sondern bis unter die Thore von Brag fort und fort verfolgt, wobei er felbft mit General Bochfirch gefangen genommen, und als folder nach Stodholm, nach einer Bariante nach Stettin, damals den Schweden gehörig, gebracht wurde, wo er durch zwei Jahre verbleiben mußte, aber mährend dieser Beit fleifig ftubirte, besonders die Kriegskunft ber Alten, wodurch er fich so ausgebreitete Kenntnisse erwarb. daß er selbst als militärischer Schriftsteller einen Ruf gewann. Endlich wurde er für ben bamals oft genannten schwedischen General Slange ausgewechselt, ber in öfterreichische Befangenicaft gerathen, und zulet in der blutigen Schlacht bei Leipzig mit Lilienhöck und 3000 Schweben getöbtet wurbe.

Der Kaiser schickte ihn nach seiner Freilassung nach Schlesten gegen den General Wittenberg, der aber nach Böhmen abberusen ward. Im Jahre 1645 machte er mit der Armee des gebliebenen Feldmarschalls Holzapfel einen sehr vortheilhaften Rückug. Im folgenden Jahre 1546 überstel er am 2. des Sommermonates, die Schweden zu Trübel bei Dux in Böhmen, erbeutete 23 Fahnen und verdrängte nach und nach die Schweden aus ganz Böhmen. Nach dem westphälischen Friedensschlusse unternahm er Keisen nach Schweden und nach Italien, wo er in seiner Baterstadt Modena, bei der Beilagsseier des Herzogs Franz I., im Tourniersspiele seinen geliebten Freund Graf Mazani zu tödten das Unglück hatte, was ihm vielen und anhaltenden Schmerz verursachte.

Zum Feldmarschall erhoben, schickte ihn Kaiser Leopold I. mit 10.000 Mann dem Könige von Polen Castmir V. zu Hilse gegen die Schweben und Siebenbürger. Georg II. Rasoczy, Fürst von Siebenbürgen, früher, wie erzählt, Thronbewerber Polens, um bessen Freundschaft sich Polen durch Abtretung von dreizehn Grenzmärkten zu spät beworben, weil das Bündniß mit Schweben bereits perfect geworden, ließ Uchatius Bartsai, von 1658

bis 1660 felbst Fürst von Siebenburgen, in der Beimat gurud und gog mit 50.000 Streitern gegen Bolen gu Felbe, voll Stolg und Siegeshoffnung, weil ihm fein Sof-Aftrolog aus ben Sternen eine große Krone in Ausficht geftellt und ihm überdies König Carl Guftab gegen Entrichtung eines jährlichen Tributes an Schweben diefe versprochen hatte. Georg eroberte Rratau und anbere Stabte, war im beftanbigen Bormartgruden begriffen, um ben bon Rorben her brangenben Schweben bie Sand gu bieten und fich mit ihnen zu bereinigen. Da fam aber Montecuccolli über ben bereits fiegestrunkenen Ronig, und nachbem er fich mit ben Bolen vereinigt hatte, eroberte er bas von ben Siebenbürgern tapfer vertheibigte Rrafau binnen fünf Tagen, befiegte ben Fürsten in zwei Schlachten und drängte ihn in unwirthbare Begenden in die Gebirge gegen Ungarn zu, wo er durch hunger und Krankheiten mehr als 20.000 Mann berlor. Fürft Ratocan wurde in Bolen fatholisch um bafelbit Konig werden zu konnen, und da ihn der schwedische Commandant in Kratau, Burg, einlub fich dort fronen zu laffen, zweifelte er nicht mehr an der Grfüllung der Worte feines Aftrologen, boch erfolgte die Krönung nicht. Ratoczy vereinigte fich bei Opatow mit ben Schweben unter Carl Guftab, ber am 18. Juni 1658 bie Bolen bei Braga, Barichau gegenüber, ganglich gefchlagen und bie Feftungs. werfe ber Sauptftadt geschleift hatte. Der mit Danemart ausgebrochene Rrieg zwang ben Schwebenkönig, babin ben Rriegsichauplat zu verlegen. Georg Lubomirsti fiel in Siebenbürgen ein, und mahrend biefer Zeit bewirkte der polnische Bejandte bei der Pforte die Abberufungsbefehle für die Siebenburger. Rach Abzug ber Schweden gegen Danemark, und ben Berluften gegen Montecuccolli gerftreute fich größtentheils Ratocgi's Deer. MIS er noch unbesonnen genng mit bem Refte feiner Truppen einen Ginfall in Bolhnnien unternahm, wurde er bon bem Feld, herrn Botodi und Lubomirsth wie bon Stephan Czernesty, bem Woiwoden von Rugland breifach umgangen, und gur Capitulation gezwungen, burch welche er fich vervflichtete, 400.000 Thaler au bezahlen, bem Tataren Chan ein Geschenk zu machen, alle Befatungen aus den Städten abzuberufen, nebft anderen Bedingungen mehr "fo war ber Stols bes Siebenburgers gebrochen," fagt Bronitowsti (III. 52). Um 14. Juli mußte er mit Bolen einen

schimpflichen Frieden schließen, und zog mit sehr geringer Begleistung wieder nach Hause, während die Polen selbst in Siebenbürgen eingefallen waren.

Georg II., bevor er in den polnischen Arieg zog, hatte 1655 ben Hofpodar ber Wallachei, Bafilius, ohne bie angebotene Silfe der Türken abzuwarten, in seinem Lager überfallen, ein großes unter ben betrunkenen Wallachen angerichtet, ben Blutbab Holvobar und mehrere tausend Mann gefangen genommen, bas Lager erobert, an Geschützen und auch an Gelb reiche Beute gemacht. Deshalb marb er ftolz, hielt fich für einen großen Kelbherrn und meinte auch im Rriege mit den Bolen, gegen ben Willen der Pforte, und als Bundesgenoffe der Schweben bald fertig und bort König zu werben. (Windisch. S. 417.) Rachbem er 40.000 Mann verloren, war es Georg's II. größtes Unglud, baß er wegen bieses Krieges bei bem Sultan in Ungnabe fiel, feiner Wurde im October entfett und Frang Rhebai an feine Stelle ernannt wurde, fo daß er ftatt zwei Kronen zulest gar teine befag und fich ins Brivatleben auf feine Buter gurudzog.

Nach Rhedai's Abdantung, schon im folgende Jahre, wurde im Jänner 1658 Georg abermals Landesfürst, aber im beständigen Kriege mit der Pforte, wurde er am 22. Mai 1660 unfern Klausenburgs bei Gialo und Femes, obschon zuerst Sieger, gänzlich geschlagen, nach tapferer Gegenwehr schwer verwundet, erlag er zu Großwardein am 6. Juni im 39. Lebensjahre seinen Wunden (Neugeborn S. 250) und fand zu Batak seine Ruhestätte.

Montecuccolli verbrängte barauf die Schweben aus ganz Bolen und rücke im Jahre 1658 in Folge kaiserlicher Allianz, nach langen Unterhandlungen mit Friedrich III. König von Dänemark, in Holstein ein, wo er zwar keinen Widerstand, aber auch keine Lebensmittel fand, deshalb auf die Insel Alsen hinüberging und Sonderburg belagerte, nachdem sich der Commandant der Festung Ascheurg mit der Besatung zu Schiffe gestüchtet hatte. Er belagerte sodann Nyeborg, wo Oberst Klauß mit 600 Reitern und mehreren 100 Mann Fußvolk sich ergeben mußte. Nachdem der österreichische Feldherr in Bereinigung mit den Bolen ganz Jütland von den Schweden befreit, und Friedrichsoed erobert hatte, wollte er mit seinen Bundesgenossen den Polen, Holländern und Dänen, Kaiser Leopold I. war ein großer Freund von Allianzen, die Insel

Künen, wegen dem benachbarten Seeland mit der Hauptstadt Robbenhagen für den König von Dänemark von großer Wichtigteit, ben bort in starken Berschanzungen stehenden Schweden ent: reiken, auch um dem wiederholten Drangen Friedrich III. zu entibrechen. Montecuccolli entwarf einen portrefflichen Operationsplan, nach dem die Schweben von zwei Seiten zugleich angegriffen, und entweder gefangen genommen oder zur Flucht auf die See geamungen werden sollten. Allein auf Fünen commandirte ber tüchtige General Wrangel, welcher diefen Blan zu pereiteln berstand. Der Angriff auf jenem Buncte, wo die Hollander standen, mißlang ganglich, angeblich, weil fie ftatt auf die Schweben in die Luft geschossen hätten, als daber Montecuccolli an einem siegreichen Erfolg verzweifelte, schiffte er sich wie voll Schreden mit seinen Truppen eiligst ein, landete auf dem überliegenden Bommern, welches bamals ben Schweben gehörte, und fing an die Stadt Stettin, wo er früher zwei Jahre gefangen fak, zu belagern, und um recht viel garm weit und breit au machen, auch au bombabiren, worauf aur Rettung biefer für Soweden höchst wichtigen Stadt von allen Seiten, auch aus dem benach barte Fünen, die Schweden zusammenberufen wurden. Blöklich aber aab Montecuccolli die Belagerung Stettins wieder auf, schiffte fich zur Nachtzeit ein und lief mit vollen Segeln nach Künen wieder zurück, wo die wenigen dort zurückgebliebenen Schweben sich auf Gnabe und Ungnabe ergeben mußten, bie bon ihnen aufgeworfenen Berschanzungen wurden jett von ben Danen besett, und nun war er ohne Menschenverluft Herr von Fünen. Was ein Montecuccolli früher mit dem Verlufte von mehreren hundert Mann und Waffengewalt nicht erlangen konnte, erreichte er jest burch Lift, ohne ben geringsten Berluft. So hat Friedrich von Dänemark, ber alle seine Länder bis auf Seeland bereits an die Schweben verloren hatte, durch die Allianz mit Kaiser Leopold alle wieber guruderhalten. Der Tob bes Schwebenkonias Carl Buftav am 23. Februar 1660, ber nur einen fünfjährigen Thronerben hinterließ, beendiate ohnehin ben ganzen Arieg burch ben am 3. Mai besselben Jahres zu Oliva abgeschloffenen Frieden. Das mittägliche Lievland, bas Gebiet von Dunaburg verblieb Bolen. Johann Casimir behielt auf Lebenszeit den Titel eines Königs von Schweden.

...

Im Türkenkriege fammelte sich Montecuccoli neue Lorbeeren, be= fonders in der Schlacht von St. Botthard, welche um 9 Uhr Früh begann und um 4 Uhr Nachmittags enbete; 16.000 Türken lagen todt auf bem Wahlplate, und alle Beschüte maren genommen. Am 31. Juli 1664 maren Chriften und Türken durch den Raabfluk getreunt; aber am 1. August rudte ber Großvezier Röbrili, 100,000 Mann ftart, in voller Schlachtorbnung bis ans Ufer bes Fluges, und ließ bas Centrum, welches aus ben Reichstruppen beftand, bie gange Stärke feiner Macht fühlen, welche zu ihrer Rettung die Flucht ergreifen mußten. Diese war so schnell, daß Montecuccoli ihnen nicht zu Silfe kommen konnte. Graf Walded, voll arimmigen Bornes, wurde in die allgemeine Centrumsflucht mitfortgeriffen. 2000 Franzosen mit 600 Bferben, unter bem Abmiral Coligny, später in ber Bartholomäusnacht aus einem Fenfter zu Baris erschoffen, und Lafeuillade standen auf dem linken Flügel, ba tam ein frangofischer General lärmend auf Montecuccoli au und rief: "Es ist Alles verloren, der Keind hat bereits ben vollständiasten Siea errungen." Dieser aber rieth ibm. fich zu trösten: "die Schlacht ist ja noch nicht aus", ritt vor die Front bin, nahm fünf Infanterie= und zwei Cavallerieregimenter aus derselben, die Regimenter Spick, Bio, Lasso, Lothringen, Schneider und Rappach und fiel mit furchtbarem Geschrei bie Türken auf bem rechten Klügel an, und fagte: "Bald werben wir flegen ober sterben." Die Frangosen stürzten ebenfalls, die Türken nachahmenb') mit großem Gefchrei auf sie los, ber Rampf wurde schr bartnäckig und erbittert, und ber Ausgang war noch immer zweifelhaft. Da führte Held Waldeck mit Bravour die zerstreuten und wieder gesammelten Reichstruppen zum zweiten Male in bie Schlachtlinie, verrichtete Bunber ber Tapferkeit und trug viel zum Sieae bei. Die ganze Armee glich einem gehörnten Mond. Der berühmte Reitergeneral Sport griff mit großer Tapferteit bie Spahi an, jagte fie gurud, fo daß fie nur, über bie Raab schwimmend, das Leben retten konnten. Nach 19 Jahren begegnen wir am Rahlenberg bem Belben Walbed wieber, aber nicht mehr als Graf, sondern als erblichen Fürften bes beil.

<sup>1)</sup> Raphael Morgenstern, faiferl. Felbcaplan. Desterreichs Selben bes 17. und 18. Jahrhunderts. St. Bölten, 1780, S. 76.

römischen Reiches mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage, wozu ihn Leopold I., der Große, wegen vieler Verdienste um das Haus Oesterreich erhoben hatte, und diesem Umstande ist es allein zu verdanken, daß Walded noch heute als ein souveränes Fürstenthum fortbesteht, während es als Grasschaft ganz gewiß mediatisirt worden wäre. Wegen des großen Sieges bei St. Gotthard, auf welchen der Friede von Vasvar solgte, schrieb dankend der Kaiser selbst an Montecuccoli und ernannte ihn zugleich zum Feldmarschall. Die Ungarn brachten aber viele Beschwerden gegen ihn als Landescommandirenden vor, was ihn sehr verdroß, worauf er zu Gewaltmaßregeln rieth, auf die aber der Kaiser nicht einging.

Im Jahre 1665, ein Jahr darauf, begleitete er im Auftrage des Kaisers die Tochter Philipp's IV. von Spanien als Braut bes Kaifers nach Wien, wofür er den Orden bes golbenen Bließes erhielt, und fünf Jahre später, 1670, begleitete er im gleichen Auftrage bes Raifers Schwester Eleonora als Braut bes Bolenkönias Michael nach Krakau, weil er in Volen eine betannte und beliebte, auch verdienstreiche Berfonlichkeit mar. Rahre 1675 stand er viele monatelang bem berühmteften Feldherrn ber bamaligen Zeit bem Marschall Turenne gegenüber. Beibe boten alle Rräfte auf, einander burch Mariche, gewählte Stellungen, und verftedte Plane ju täufchen, ohne baß es gueiner Schlacht ober nur bedeutenbem Gefecht tommen tonnte, bis Turenne bei einer geringfügigen Recognoscirung auf einem Hügel bei Sasbach von einer dahersausenden ehrgeizigen Kanonenkugel getödtet wurde, welche sich nicht begnügte einen der da herumftehenden Officiere wegzunehmen, sondern fich gleich den Marschall felbft aussuchte und todt zu Boden streckte. Bom feindlichen Lager aus ward die Ansammlung mehrerer Officiere auf einem bem Lager gegenüberliegenden hügel bemerkt, von wo sie bas feindliche Lager gang überseben konnten, und ber Ranonenschuß follte fie von dort vertreiben. Die Recoanoscirung war selbstverständlich zu Enbe, und bas unbedeutende Sasbach ift burch einen Bufall berühmt und sodann viel besucht worden. Auch gegen ben Brinzen Condé, schon mit 32 Jahren Marschall, ber 1672 in Holland binnen 22 Tagen 40 Städte und Orte eingenommen, behauptete er fich mit gleichem Erfolge; durch zwei Jahre

wurde keine Schlacht geliefert. Montecuccoli starb im Jahre 1680, drei Jahre vor der Türkenbelagerung Wien's, zu Linz, woshin er den Kaiser begleitete, durch einen vom Gerüste herabgestürzten Balken, wurde nach Wien übersührt, und dort beerdigt. Er hatte drei Töchter, und einen Sohn Leopold, der 1698 starb; ward als einer der größten Taktiker gerühmt, der jede Kleinigkeit überslegte, ließ aber keinen ihm günstigen Umstand unbenützt. Seine Werke erschienen in zwei Bänden, und sind in die meisten Sprachen übersetzt. Sein Buch "Die Kriegskunst" ist von großem Werth und mehrsach übersetzt. Durch Anagramm wird er Centum occuli (hundert Augen) genannt.

Um das Berhältniß Oesterreichs zu Polen auseinander zu setzen, genügt es, zu wissen, daß schon Kaiser Ferdinand II. Sigmund III. ein Hilfscorps von 50.000 Mann durch den Grafen Althan versprechen ließ, wenn er den Krieg gegen die Schweden erneuere. Bald darauf wurde durch Bermittlung des kaiserlichen Gesandten, Baron dell 'Isolo am 10. September 1657 der bekannte Traktat in Wehlau geschlossen, durch welchen die Herzoge in Preußen aller Lehensverdindlichkeit gegen die Krone Polens enthoden wurden, und erhielten überdies die Stadt Lauendurg und Bütow, jedoch als polnisches Vehen, und die Stadt Elbingen als Pfand für 400.000 Thaler. Dagegen verpslichtete sich der Kursfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, den Schweden, den Krieg zu erklären, und 6000 Mann zur polnischen Armee stoßen zu lassen.

Nach Kaiser Ferdinand's III. Tod schickte sein Sohn und Nachfolger Leopold 1., gegen Borausbezahlung von 500.000 fl. rheinisch, und 300.000 fl. jährlich während der ganzen Kriegsbauer in Folge des abgeschlossenen Bündnisses mit König Johann Casimir von Polen schon am 17. Mai, 35 Tage nach seines Baters Tode, 17.000 Mann unter Feldmarschall Melchior Reichsgrafen von Hapfeld und Grafen von Gleichen gegen die Schweden zu hilfe, der aber nach Bronikowski (III. 55.) mit dem schwedischen General Paul Würtz, den er in Krakau belagerte, mehr mit gegenseitigen Hösslichkeiten als mit den Wassen, und die Artigkeit so weit trieb, ihn, den er bereits in der Hand hatte, ungehindert aus Krakau nach Pommern entwischen zu lassen. Hatzelb's Hilfstruppen nannten sich nicht kaiserliche, sondern uns

agrische Truppen, damit ihr Borruden in Bolen nicht als ein Bruch bes westphälischen Friedens angesehen werden könne. Sie waren für Boien von geringem Ruten, und warteten bei jedem Schritte icon auf einen Befehl aus Wien zur Seimtebr. bem oben angezogenen Bundniffe verpflichtete fich bie Republit, ohne ben Willen des Kaisers vorzüglich mit Schweben teinen Frieden au ichlieken, einen Erabergog gum Nachfolger bes Königs gu ernennen, den durch die Dazwischenkunft des Raisers mit Moskan geschlossenen Stillstand zu beobachten, seine Bermittlung bezüglich der Kosaken anzunehmen. Dänemark und Brandenburg Allianz anzutragen und endlich den Desterreichern Krakau, Boznan und Thorn als Bfand zu überlaffen, woraus man die damals gebrudte Lage Bolens am besten beurtheilen kann. Um die Auslagen für ben kostbaren und nur geringen Nuten bringenden Aufenthalt des Grafen Hakfelb und später des ersprieklicheren Montecuccoli's in Bolen bestreiten zu können, mußte Casimir V. bas Salzwert bon Wieliczka an Defterreich verpfänden, welches Bolen erft unter König August II. wieder zurückerhalten konnte. Kaiser Leopold I. bewog auch Friedrich Ill. von Dänemark, den Schweden den Krieg zu erklären. Die versprochenen und erwarteten 6000 Brandenburger aber kamen gar nicht.

Meldior von Hakfeld, 1638 Reichsgraf, 1641 zum Grafen von Bleichen erhoben, und vom Raifer mit der schleftschen Serre schaft Trachenberg im Umfang von sechs Quabratmeilen und 20.000 Ginwohnern beschenkt, welche Grafschaft 1741 von Breufen in ein Fürstenthum verwandelt wurde. Meldior war 1593 acboren, taiferlicher General, brangte 1636 General Banner aus Sachsen hinaus, bis nach Vommern zurud, ward aber nach seiner Bereinigung mit bem Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg, von Banner nach Bereinigung mit General Wrangel am 24. September 1636 bei Wittstod, in einer lange zweifelhaften morberischen Schlacht, ungeachtet seiner Mehrzahl an Truppen, mit großem Berluft an Mannichaft, Gefdun und Gepad, und fehr vielen Be: fangenen bestegt, selbst bas Silbergerathe bes Rurfürsten fiel ben Siegern in die Sande. Banner trieb die Raiferlichen, über die Elbe eilend, durch Thuringen und Seffen bis nach Weftphalen. dieser Rieberlage vereinigte sich hatfeld mit Göt, und entsette im Winter auf 1637 Leipzig, schlug, als er in Bestphalen com-

mandirte, den schwedischen General King und den Kurfürsten bon der Bfalz bei Flothe 1638, überschwemmte 1640 und 1641 Seffen, stand gegen Guebriant am Rhein und in Schwaben, der bei Groberung von Rothweil 3000 Mann verlor, an den ber dabei erhaltenen Wunden starb, und zog sich 1642 auf des Raifers Befehl über Franken nach Böhmen gurud; fiegte 1643 bei Möhringen, un weit Tuttlingen, in Bereinigung mit den Bapern unter dem vorsichtigen Merch und dem verwegenen Reitergeneral Johann von Werth, ber bis gegen Baris vorstürmte, welcher gegen ben gefangenen Guftav Horn ausgewählt worden war. Hateld überfiel am 26. November 1643 das französisch weimar'iche Becr plöglich, machte es theils nieder und hielt es theils fo enge eingeschloffen, daß 9000 Mann mit der gesammten Artillerie gefaugen oder getöbtet wurden. Nach diesem großen Siege tämpfe Hatfeld in Sachsen gegen Königsmark, erhielt 1644 nach Ballas Absehung den Oberbefehl über bas kaiferliche Beer als Keldmarschall, sammelte bei Brag eine neue Armee, mit der er gegen seinen Willen auf des Raisers Befehl Leonhard Torftenson bei Jankowit angreifen mußte, aber gänzlich geschlagen und gefangen genommen wurde. General Göt blieb todt, die Munition ging verloren, was große Berwirrung im Heere bervorbrachte. feld wich von einer Anhöhe zur anderen, sammelte bald seine Truppen wieder, und die Schlacht begann auf's neue. Wüthend und ungemein tapfer war der Angriff der Raiferlichen, kalt und ruhig empfing fie der gichtbrüchige Braf Torftenson, zulett Bergog, einer ber größten Feldherrn, in deffen schwachem Körper ein gewaltiger Geift wohnte, der die Fürsten auf ihren Thronen zittern machte, der schnellste und gewandtefte Feldherr seines Jahrhundertes, ber immer und überall stegte, der den geschlagenen Feind unablässig verfolgte, und ftets bei allen Umftänden für den Anariff war, gewöhnlich, wie zulett der franke Banner, aus einer Sanfte commanbirend. Er orbnete zwei Truppencorps seitwärts ab, ließ den Feind wie in einem Halbfreise einschließen, fiel ihn im Mittelbuncte und auf den Klanken zugleich mit dem größten Nachdrucke an, und der Sieg war sein. am 21. Februar 1645; zwei kaiferliche Generale, unter ihnen Brunon, der sich schon mehrmals ausgezeichnet hatte, und bei 3000 Mann blieben todt, aber eine noch weit größere Anzahl und mit ihnen Feldmarschall Satsfeld selbst, wurde gefangen ge= nommen, Beidus und Bepad mar berloren.

Als Hatfelb ausgewechselt worden, befehligte er die Truppen, welche Kaiser Leopold, Johann Casimir gegen die Schweden phisse gesendet, aber von seinen Thaten lesen wir weder in der polnischen noch österreichischen Geschichte etwas, was an Flotze und Möhringen erinnert hätte, er starb schon im folgenden Jahn 1658, im 65. Lebensjahre. (Ewald, 434.)

Der gebliebene Johann Göb, fpater Baron, bann Graf, 1599 in Böhmen geboren, nahm 1615 Rriegsbienste bei ben böhmischen Ständen, fampfte unter Mannsfeld, der ihn zum Oberlieutenant beförderte, trat 1625 in kaiserliche Dienste, wurde von Wallen stein zum Obersten und Statthalter der Insel Rügen ernannt, wie Oberftlieutenant Wengersti zum Statthalter von Medlenburg, zeich: nete fich öfter gegen die Schweden aus, und wurde vom Raifer Ferdinand 11. in den Freiherrnstand erhoben. Er commandirte bei Nördlingen den rechten Flügel, durch welchen der glückliche Ausgang ber Schlacht herbeigeführt wurde, beshalb 1635 in den Reichsgrafenstand erhoben, fampfte er gludlich in Westphalen gegen den Landgrafen Wilhelm von Heffen und in Lommern gegen Banner, wurde 1638 Feldmarschall, verlor aber beim Entfate bou Freiburg seine ganze Armee, ward deshalb abgesett und in kriegs: gerichtliche Untersuchung gezogen, aber freigesprochen, und er hielt 1645 bas Commando über die schlefische Armee, bekampfie in Ungarn Kürst Rakoczy bei bessen Ginfall in Siebenbürgen. 1645 wurde er nach Böhmen geschickt und blieb bei Sankowik.

## Drittes Capitel.

Fünf Thronbewerber nach Casimir's Rückritt. — Sobiesti im Ariege gegen Kosaten, Schweben und Tataren. — Fürst Michael als König gewählt. — Eleonora von Oesterreich seine Gemalin und Königin. — Bertrag von Bucacy— Sobiesti's Sieg bei Choczhm. — Zwei Don Juan. — 16 Thronbewerben nach Michael's Tod. — Königin Eleonora kehrt nach Oesterreich zurück und verehelicht sich mit Carl V. von Lothringen. — Königin Elisabeth von Oesterreich und ihr Sohn König Iohann Albrecht. — Sobieski gewählt, bessen Abreise zur Armee.

Nach des unbeständigen Casimir's Rücktritt bewarben sich um die Krone der Czar von Rußland Alexis für seinen Sohn Feodor, Fürst Rakoczy von Siebenbürgen, der französische Hof sir den Prinzen von Condé, den größten Kriegshelden seiner Zeit, der

öfterreichische aber für ben Bringen Carl von Lothringen und ben Bfalggrafen von Neuburg; Raifer Leopold's I. Gemalin war eine Neuburgerin. Die Republik verwarf Feodor wegen seiner Religion, obaleich er versprach dieselbe zu ändern, was aber nicht geschah, weil er nicht gewählt wurde. Rakoczy wurde verworfen, weil Bolen noch von dem Kriegsfeuer rauchte, welches sein Bater barin angezündet hatte. Der Prinz Condé wurde in Bolen arg verleumdet und beshalb fallen gelaffen, ba Brimas Brazmanowsky seinen Ausschluß beantragte. Ludwig XIV. trug kein Bebenken der Republik erklären zu lassen, er stände bon feinem Ansuchen ab, und wendete seine Bunft bem Bfalzarafen von Reuburg zu. Diefer mar bereits 60 Jahre alt, ber Senat saate baber mit Recht von ihm, er kann unsere Sprache nicht reben und auch nicht mehr lernen, fich nicht nach unferen Sitten bilden, nicht mehr die Beschwerlichkeiten des Reichstages, des Gerichtes und des Senates ertragen. Es nehmen sich zu viele Votentaten um ihn an, daß er uns nichts kosten sollte, Schweben und Brandenburg find unfere Nachbarn und seine Bonner. Was hat er benn im Kriege und Frieden zur Ehre und zur Wohlfahrt seiner Unterthanen gethan? Er ift Bater einer gabl= reichen Familie, zwei seiner Söhne sind zum geistlichen Stande bestimmt, die werden unsere besten Abteien erhalten. Die einflußreichsten und mächtigsten Mitglieder bes Abels maren amischen Frankreich und Defterreich getheilt; Biele wollten aber gar keinen Ausländer. Schon vor dem Wahltag kam es zu blutigen Auftritten, und als der Wahlreichstag am 2. November 1669 eröffnet warb, erschienen Biele ber Reichen mit kleinen Seerhaufen. alle zum Rampfe gerüftet. Streit und machsende Erbitterung veranlagten Ermorbungen in ben Stragen, ja es tam fogar in ber Reichsversammlung selbst zu Waffentumulten, in welchen mehrere Reichstagsmitglieber ihr Leben verloren.

Jest ift es höchste Zeit auf Johann Sobieski wieder zurückzukommen und ihn nicht mehr zu verlassen, um nicht in die Ungnade des P. T. Lesers zu verfallen. Im Jahre 1649 erhielt er bei der Heinstehr von der Reise von seinen Eltern die Starostni Jaworow, und besehligte das Fähnlein derselben im Kosakenkriege. In zwei Schlachten kämpsten Markus und Johannes mit hervorzagender Tapferkeit, aber der Chan ließ 300 gesangenen, und mit

Ketten beladenen Ebellenten die Köpfe abschlagen, und ihre Leike ben Bögeln als Speise vorwersen; darunter war auch der geliebte Markus, den Theophila nicht mehr sehen sollte, ja de sie nicht einmal beerdigen lassen konnte. Da wollte, voll Schmerz, die alte Kömerseele, das Land nicht mehr sehen, wo sie ihr Liebstes auf Erden verloren hatte, und zog fort nach Italien. Iohann war von seiner Mutter wentger geliebt, wegen seiner Lebhaftigkeit und seines auffahrenden Wesens, da er schon in zwei Duellen verwickelt gewesen und zwei Mal Blut vergossen hatte, und ein Mal dabei bedenklich verwundet, in Lemberg einige Wochen liegen bleiben mußte.

Sobiesti verursachte im Rriege mit den Rosaken benselben bedeutenden Schaden, aber am 5. April 1656 brachte er dem Sowedenkönig Carl X. einen bebeutenden Berluft bei, indem er fich amischen ber Weichsel und San aufstellte, und ihm Die Aufuhr ber Lebensmittel abschnitt; ja als ber schwedische General Douplos mit 6000 Mann auf ihn losructe, fette er über bie durch das Schneewasser reifend gewordene Boluza, überfiel im mit jener Geschwindigkeit, welche Julius Casar als die erste und vorzüglichste Gigenschaft eines guten Felbherrn bezeichnet, an 13. Juli 1666 zu Cujavien, und brachte ihm einen bedeutenden Berluft bei, ber nicht ziffermäßig angegeben werden tann : zur Belob nung ward er Kronfähndrich. In Bereinigung mit Lubomirski er oberte er die in Preußen gelegenen, aber zu Bolen gebörigen Städte gleichfalls von den Schweden, welche er baraus vertrieb. Aronfeldberr Lubomirski, am 29. December 1664 feines Amtes entsett, wurden Güter und Leben abgesprochen, so bak er nach Schlesien unter Desterreichs Schut sich flüchten mußte. weil er ber Königin mißfiel, weil er fich ber Ernennung bes Bringen Condé als Thronfolger widersette und angeblich eine Staats: revolution beabsichtige, er war ein unruhiger Ropf, ein Störefried. ein Aufrührer gegen ben König, welcher ihn beshalb ber Keld: berrnftelle beraubte und aus Bolen verwies, Lubomirsti tam mit 800 Mann wieber in seine Beimat, und seine Schaar vermehrte fic von Tag zu Tag, fo bag er mit 5000 Mann zu Czenftochau, bem bekannten Wahlfahrtsort an der Warta in der Woiwobidaft Rrafau einrudte. Der König hatte eine weit ansehnlichere Macht in Suradien zusammengezogen, und fein Lager bei Bug am ge

nannten Fluke aufgeschlagen. Er schickte die Litthauer unter Bolubinski's Anführung poraus, um das heer des Aufrührers, die sich "Conföderirte" nannten, anzugreifen, wurde aber mit einem bedeutenden Berlufte an Todten und Gefangenen nicht nur bestegt, sondern er selbst mit seinen vornehmsten Officieren ge= fangen. Lubomirsti behandelte die Gefangenen, feine Landsleute, mit großer Leutseligkeit und schickte fie ohne Lofegeld nach Saufe. Nicht so großmüthig war er gegen Sobieski, der sich auf den Trümmern seines Glückes erhoben hatte; er ließ seine Ländereien verwüsten, seine Stuttereien weaführen, und fügte ihnen einen erheblichen Schaden zu. Dieser Siea öffnete Lubomirski Großpolen, während der König sich alle Mühe gab, ihm die Bäffe streitig zu machen. Die Bischöfe Andreas Trzebicki von Chelm, und Thomas Lesczinski von Krakau bewogen beide keinen weiteren Schlag zu führen bis zum außerordentlichen Reichs: tag am 17. März zu Warschau. Schon glaubte man auf beni= selben die Lösung des Streites gefunden zu haben, als ein Beto mitten aus der Berfammlung allen Reben und dem Reichstage felbst ein Ende machte. Dieses geschah im Jahre 1665.

Man griff mit größerer Buth als früher zu ben Baffen, ber König stand mit 26.000 Mann im Felde, während Lubomirski nur 18.000 gahlte. Beibe Kriegsheere waren burch einen Moraft getrennt, der König befahl, man foll benfelben überseben. Sobieski stellte die große Gefahr eines solchen Unternehmens dem König, der aber kein Feldherr war, vor, daß der Feind immer nur so viele Truppen über den Morast werde kommen lassen, als er schlagen kann. Allein der König befahl und Sobieski mußte gehorchen; es war am 13. Juli 1666; biefer neugemachte Feldherr ftand hier einem altbewährten Feldherrn gegenüber, bem er noch bagu seine Stelle genommen hatte. Das tonigliche Beer murbe neuerbings besiegt, bevor es sich entwideln und seine Stärke zeigen konnte. Der Rönig sah am anderen Ufer das Blut seiner Soldaten vergießen, wovon 4000 todt auf der Wahlstatt blieben. Ohne Sobieski's Geschicklichkeit ware bas gauze Beer verloren gewesen, er rettete dasselbe durch einen gc= schickten Rückzug, so schwer er auch auszuführen war und zeigte daburch zum ersten Mal sein Feldherrentalent. (Coper 126.) Nach diesem Siege bot Lubomirski neuerdings die Hand zum Frieden, und nachbem er seine Truppen abgedankt hatte, wurde er wieder zu Gnaden aufgenommen, aber obschon er nach Polen zurückschren konnte, ging er wieder nach Breslau, wo er nach sechs Monaten plöplich starb.

Cobiesti bejag die Bunft des Ronigs und die ber öffent: lichen Meinung, zwei Dinge, die nur felten vereinigt find. Sobiesti tam querft burch ben Tod bes Boiwoben bon Riem, bes Unterfelbherrn Czarnewsti, an feine Stelle und wurde burch Lubomirsfi's Emporung Groffelbherr. Die Greigniffe bienten ihm, um ihn mit feltener Geschwindigfeit emporzuheben. MIS folder foling er 1667 mit 10.000 Bolen 80.000 Tartaren, bon ba an "ber Schreden ber Tartaren" genannt. Boll Duth und Tapferfeit fette er fich ben größten Gefahren, gleich bem gemeinen Rrieger, in ber Schlacht aus und pflegte benen, welche ibn baten, fein Leben gu iconen, Tau fagen: "Ihr wurdet mich berachten, wenn ich Guerem Rathe folgen wurde." Er erwarb fic einen Namen, indem er mit wenigen Truppen nicht nur dem Feinde wiberftand, sondern bewirtte, daß die Tartaren am 16. October 1669 fich zu einem Frieden berftanden, und icon nach brei Tagen wieber unter bie polnifche Berrichaft gurudtehrten, ichreibt Damberger (G. 795.) Bon ben fortwährenden Rriegen erichöpft, war das herr auf 10= bis 12.000 Mann herabgefunken, ber Großichatmeifter melbete, er habe fein Belb für bie alten Rriege: völfer, gefdweige bag man neue bezahlen fonne. Die Tartaren, bon ben Rofafen unter Doroffento unterftüst, verwüfteten Bodolien, Bolhnnien und die Woiwobichaft Reugen. Der Unterfelbherr Wisnowiedt, ein fluger und erfahrener Dann, und bei ben Solbaten beliebt, mar gefährlich erfrantt. Da Sobiesti allein die ganze Laft bes Krieges am Salfe lag, bemühte er fich, bas fleine Seer gu bergrößern, und ba er über feine weitlaufigen Buter marfchirte, warb er bort bei feinen Unterthanen viele Solbaten, brachte Lebensmittel gufammen, nahm bom eigenen Bermögen, entlehnte Beld, um bem Staatsichate aufzuhelfen, und gin g, mit taum 20.000 Mann ben Sunderttaufenden in Reußen die Stirne zu bieten. Raum angefommen, ichidte er Roniecpolsti nach Tarnopol, Szlieminsti nach Lemberg, Do bernowsti nach Bezefcic. Er befette bie Baffe über bie Flüße, um ben Streifereien ber Tataren Schranken gu feben und

traute dem Parteigänger Pirevot 2000 Pferde an, mit dem Auftrage, die Feinde zu necken und beständig anzugreisen. Sobieski marschirte nach dem Lager des seindlichen Heeres, und bezog, wie er seiner Gemalin nach Paris schried, selbst ein verschanztes Lager bei Pahrsicz, um die Feinde bei günstiger Gelegenheit zu Grunde zu richten.

Bei der Wahl des neuen Königs sollte Sobieski als Groß= telbherr bie Grenzen bewachen, bei ber allgemeinen Achtung aber die er besaß, war er dieses Gesetes enthoben. Bet dem Wahl= tage am 2. März 1669 fafte ber Abel ben lobenswerthen Entschluß, daß ein Bole gemählt werden soll, und Jeder dachte nur an Sobiesti als ben verbienfivollsten und, bei ben fortwährenben Rriegen, den geeignetsten Mann, aber zum Erstaunen der ganzen Welt fiel die Wahl auf den unbekannten und verdienftlosen Michael Thomas Korybut, Fürst von Wisnowiedi. Er besaß nur ein Einkommen von jährlich 6000 Gulben, welche ihm die Königin ausgeworfen, und an dem Bischof von Block einen Wohl= thäter; er hatte nicht einmal eine eigene Equipage zur Verfügung, während Sobiesti reich war und viele Büter befaß. Michael wurde zur Köniasmahl vom Bischofe Olszopski empfohlen, am 6. Juli 1669 im 31. Lebensjahre als Rönig von Polen proclamirt, am 29. September, an seinem Namenstag zu Krakau gekrönt. Michael felbst war von der Wahl so überrascht, daß er in Weinen außbrach und es für einen verspottenden Scherz hielt. Und Johann Casimir, als er das in Frankreich vernommen, rief voll Verwunderung aus: "Wie, sie haben einen armen Menschen zum Rönige gewählt!"

Graf Bothmer begleitete dieses kaum glaubliche Ereigniß mit folgenden Aufschluß gebenden Worten: "Michael verdankte seine Thronerhebung hauptsächlich der Feindschaft, die zwischen ihm und Sodieski längst bestand; denn da des letzteren schnell und hochgestiegener Auhm von einem großen Theile des Adels der neidet wurde, so suchte man ihn durch Michael Kornbut's Erhebung seines mächtigen Einslusses zu berauben. Sonst war dieser neugewählte König ein so schwacher und geistloser Mann, allen Regierungs= und Staatsgeschäften fremd, daß man Mühe hatte zu begreisen, wie man ihn dem hochverdienten Sodieski vorziehen konnte. Michael's höchses Verdienst war seine Abstammung von

einem Bruder Jagjello'3." (I. 111.) Da der König keinen eigen Wagen hatte, bot ihm der edle Sodieski, nachdem er ihn beglied wünscht hatte, den seinen zum Einzug ins königliche Solis bereitwilligst an, aber auf den Rath seiner Nutter, einer klugu, aber stolzen Dame, schlug Michael diese Gefälligkeit aus, kehrte im Wagen des Primas nach Warschau zurück, und des schwor schon am solgenden Tage die packa convenka. Der Großkauzler von Litthanen, Casimir Pac, besaß bald sein Vertraum, war voll Beredsamkeit und Einsicht, was er nun zur Größkseines Hauses verwendete.

Schon am 8. October 1669, am 9. Tage nach feiner Stinung, erhielt er bom Kaifer Leopold I. dem Groken. Dem aweita Sohne Raiser Ferdinand's III. und der Anna von Spanien, be 1640 geboren, schon mit 18. Jahren zum Kaiser erwählt wa und deffen 47jährige Regierung ein immerwährender Rrieg wa den Orden des goldenen Bließes für seine dem Saufe Defte reich als taiferlicher Rämmerer geleisteten Dienste, und da er fi um die Sand seiner Schwester der "liebenswürdigen Gleonora" auf den Rath seiner Mutter bewarb, auch diese noch dau Michael war in Wien erzogen worden, förperlich wohlgestaltt, tleibete sich in frangösische Tracht, war ein eifriger Ratholik tannte die Erzherzogin perfonlich, da er ihrem Hofftaate zu Dienstleistung zugetheilt gewesen, und tam baber als Rammera öfter mit ihr in Berührung, aber bei feiner bleichen und frant lich aussehenden Gesichtsfarbe fühlte Eleonora keine zu ihm, sie war mehr für den Brinzen Carl von Lothringen eingenommen, ebenfalls in Wien mit ihr erzogen und aufor machien, burch körperliche und geistige Borzüge ausgezeichnet, mit herrlicher Leibesgeftalt und einnehmenden Gefichtszügen. Beite faben und fprachen fich gerne, und ware Bring Carl, wie er wollte. König von Volen geworden, so würde ihm der Raife mit Freuden seine Schwester zur Gemalin gegeben haben. und es waren zwei Glüdliche mehr gewesen. Kaifer Leobold war aber ein Staatsmann, und gab aus politischen Brunden Micael Eleonora zur Gemalin, welche der berühmte Keldberr Monte cuccoli ihm zuführte. Sobieski, damals Desterreich noch sehr abgeneigt, war mit biefer Berehlichung feineswegs einverstanden, er wollte, ber Ronig folle fich mit ber Tochter Buftab's, bes ber zogs von Orleans vermählen, was jedoch nicht berücksichtigt wurde.

Die Bermählung wurde am 29. Mai 1670 zu Czenftochau in ber Marianischen Wallfahrtsfirche vollzogen. Maria war nicht nur die Beschützerin, sondern auch die Königin von Polen wie auch in Ungarn. Das Bild, die sogenannte "schwarze Mutter Gottes", bergleichen in Bolen und ben angrengenben Ländern mehrere gefunden werden, und die in der griechischen Rirche ihren Urfprung hat, foll nach ber Legende vom beiligen Evangeliften Lucas felbst gemalt fein, und wurde 1381 von Derzog Bladislav Cipolsti, dem Bründer des dortigen Baulinerflofters bon Beleft ans Galigien hieher übertragen, mahrend des Suffiten- und Schwedenfrieges wunderbar erhalten, fpater, am 7. September 1717, von Papft Clemens XI. mit einer Rrone burch ben Bifchof von Szemlot gefront. Am 15. Marg begannen Die Feierlich feiten in ber Sauptstadt und erft am 19. October 1670 wurde gegen alles herkommen die Königin in Warschau gefront, fonft immer in Krakau. Die genannte Eleonora Maria Josepha war eine Tochter Raifer Ferdinand's III. und feiner britten Gemalin Maria Eleonora, Tochter Carl II., Berzogs von Mantua, wurde am 21. Mat 1653 gu Regensburg geboren, an bemfelben Tag, an welchem ihr Stiefbruber Ferbinand gum romifchen Konig erwählt worben. Gine Schwefter Eleonora's, Maria Anna, wurde die Gemalin des Pfalzgrafen Johann Wilhelm von Neuburg.

Der Reichstag des 5. März zu Warschau ward durch das Beto des Edelmannes Zebobrezki zerrissen, und des Königs Ansehen verlor sich unter den Zwistigkeiten des Adels. Der Castellan von Poznan, Gryzultowski, erhielt in offener Reichsversammlung 16 schwere Wunden. Auf dem Reichstage des 9. September sprach Primas Prazmanovski von der Absehung des Königs, und Johann Sodieski unterstützte ihn auf's kräftigke, er war damals für den französsischen Herzog von Lønguville als König, der später, beim Nebergange über den Rhein, von einer holländischen Kugel getödtet wurde, während man an mehreren Hösen glaubte, Carl von Lothringen werde jetzt an die Reihe kommen, der ein großer Feldherr, auch ein küchtiger König gewesen wäre. Im ganzen Lande herrschte Unzufriedenheit mit

bem Rönige, die sich burch Berehlichung mit einer Defterreichem noch erhöhte.

Die Entfremdung zwischen König Michael und dem Großfeldheren Sobieski schrieb sich schon von der Wahl des ersten her, und vermehrte sich während der kurzen Regierungszeit defelben bis zu offenbarem gegenseitigen Haß. Der Großfelbhm stellte sich an die Spike des conföderirten Heeres, die königlick Gewalt bedrohend, und ein Theil des preußischen und großpolnischen Abels bildete im Gegensaße die Conföderation zu Gelumboc zum Schuße Michaels.

Wie es Achmet Köprili bereits am 5. Juni 1672 ba Aronkanzler Volens angekündigt, brach Mohammed IV. mit ben aenannten Großbezier und 150.000 Mann von Abrianopel at überstieg den Balkan, ging über die Donau und den Oniesterskon und lagerte im August des genannten Jahres zum ersten Mol auf polnischem Boben. Die Türken bemächtigten fich ber Stäht Ramienec, Lemberg, Lublin, brangen bis ins Berg von Boln vor, verheerten Alles mit Feuer und Schwert, schleppten 30.00 Christen in die Gefangenschaft mit fort, schleuberten die Rrem bon den Kirchenthürmen berab, und setzten den Halbmond daran Ein höchst demuthigender, ja schimpflicher Vertrag wurde im Laur von Bucacz am 8. October bes genannten Jahres mit ben Türk geschlossen, wodurch den in Litthauen angesiedelten Tartaren die Mücklehr in die Krimm gestattet. Kamienec und die Woiwodschi Bodolien der Bforte verbleiben, die Ukraine an die Rosaka wieder zurückgegeben und die Polen jährlich an den Sulter 22.000 Ducaten Tribut bezahlen mußten. Serolde verkundigin kaiserlichen Lager die Begnadigung, welche der Sultm bem Könige von Bolen zu geben geruhte, und Michael faß rubig Die ebenfalls ins Reich gefallenen Sartaren zu Warschau. brangen bis Lublin vor, wo fie durch Sobieski, der nicht umfont Großfeldherr der Krone Bolens hieß, nicht nur dem Namen fonden ber That nach, mit geringer Truppenzahl die vollständigste Nieberlage erlitten, 15.000 blieben Tob auf dem Blate, und 30.000 wurden gefangen. Auf ichwimmenden Gisschollen überschritt er ben Oniester, und schlug die Tartaren. Mohammed IV. und Höprili kehrten nach Abrianopel zurud, nachdem fie in Bodo: lien und in der Ukraine in den eroberten Blätzen ansehnlick Besatzungen zurückgelassen hatten. Sobieski's Helbenthaten er-, höhten wieder den Muth der Polen, erweckten ihre Baterlandsliebe, und man beschloß, die Kleinodien der Krone zu verpfänden, um Geld zu bekommen und den Türkenkrieg mit Nachdruck zu erneuern.

"Der niederträchtige Vertrag von Bucacz", wie ihn Sobicski nannte, und über welchen er bor Born Thranen vergoß, und bie aroke Demuthiaung, welche Bolen von Feinden erlitten, verlangte Rache. Aber zur Giltigkeit eines Bertrages bedurfte es noch nach bem Landesgesete ber Buftimmung bes Reichstages. Der Großfelbherr bewog ihn mit großer Berebfamteit benfelben für ungiltig zu erklären. "Bu mir Polen", fagte er, "zu mir Bolen, gu mir Alle, die ein Berg haben. Rächt das beleidigte Baterland, in bas bie Türken eingebrochen find; folgt mir und Gott wird das Uebrige thun."1) Gin Reichstagsabgeordneter fagte: "Die Türken find zu mächtig, wir werben ihnen nicht widerstehen tonnen." "Was", fagte Cobiesti, "haben wir nicht Gifen. Im Namen Gottes, im Namen ber Ehre, verlange ich ben Krieg gegen bie Türken." Wie ein Donnerichlag fuhr biefer patriotifche Ruf bes großen Mannes von einem Ende Bolens bis gum anberen, und eine allgemeine Ruftung war die nächfte Folge babon.

Während Sobieski den Keind besiegte, verurtheilte ihn König Michael zum Tobe, erflärte ihn für einen öffentlichen Feind und feines Abels verluftig, und feste auf feinen und bes Brimas Brazmanovski's Ropf einen Breis, den jedoch Riemand zu berbienen magte. Gin gewiffer Leginsti, von bebeutenben Berfonen insgeheim unterftugt, flagte ben Retter bes Baterlanbes ber Beftechung und bes Hochverrathes in feiner eigenen Gegenwart vor ber Reichsversammlung an; benn jenes Urtheil war balb vernichtet worden, und Sobieski war furchtlos in die Saubtstadt gefommen. Der Großfelbberr antwortete ber befturgten Berfammlung: "Bin ich schuldig, fo habe ich aufgehört würdig zu fein unter Euch zu treten. Ich gehe in mein Saus, um es nicht anders zu berlaffen als überwiesen ober gerechtfertigt." Der Senat beschwor ihn, zu bleiben, ber König, burch bie Rothwendigkeit ge= awungen, ftieg bom Throne herab, und bereinigte feine Bitte mit benen ber Anberen, Johann verließ jedoch mit bem Fürst-Brimas und mehreren ihnen verbündeten Gerren ben Saal.

<sup>1)</sup> Poujoulat, Geschichte bes osmanischen Reiches. Leipzig, 1850. S. 141.

Es ward ein Gericht von vier Senatoren und acht Reichstagsabgeordneten niebergefest und ber Broceg begann. Bereits in ben erften Berhören wurden Leginti's Ausfagen widerfprechend befunden und feine vorgebrachten Beweife als grundlos gurudgemiefen. Balb nahm er Beibe felbst gurud und erflarte, bas Bertzeug zweier bornehmer Männer gewesen zu fein, beren Namen jedoch nicht öffentlich befannt wurden. Der Berleumder ward gum Tobe verurtheilt, und fein Schidfal bem Beleidigten anbeimgeftellt, ber ihm alsbald vergieh. Den beiden Gegnern ward beim Feldherrn Abbitte zu thun, anbefohlen. Auch hier gab Sobiesti einen Beweis feiner Berföhnlichkeit und feines Bartgefühles. Um ihnen die öffentliche Demüthigung zu ersparen, ließ er ihnen Tags darauf zu wiffen machen, daß er zu einer beftimmten Zeit fich zu Pferbe in den Senat begeben werde. Die beiden Ungenannten begegneten ihn, und einige Worte ber Entschuldigung befriedigten den schwergefränkten Sobieski. Der Schlüffel zu diefer Geschichte lieat febr nabe barin, daß ber Brimas in der Reichsversammlung die Absehung des Königs beantragt und Sobiesti ihn eifrigst unterftütt hatte.

Ungeachtet des mit Casimir abgeschlossenen Friedens brachen 1671 die Kosaken in Polen ein und verwüsteten das Land. Der Großseldherr Sobieski zog ihnen entgegen, brachte Uneinigkeit unter sie, stellte dem Dorossenko, den er schon öfter besiegt, Henenenko als Hettmann gegenüber, der die Städte Bar, Montrava, Kalnik, Braclav, ja das ganze Land zwischen dem Bug und Oniester der Krone Polens unterwarf.

Den ebenfalls in Polen eingefallenen Tartaren zog Sobiesti entgegen, befiegte Chan Nureddin bor den Thoren von Krasnobrod, daß er schnell zu seinem Bruder Galga flüchten nußte, was aber durch des Großseldherrn Geschicklichkeit nur mit großen Berlusten bewerfstelligt werden konnte.

Bei Nimirow fam es zur zweiten Schlacht, in welcher die todten Tartaren die Ebene bedeckten. Nun ließ der große Feldherr das Fußvolk und das Gepäck zurück, eilte dem fliehenden Feinde nach, fiegte neuerdings bei Grudek und Komarow, wo sie in größter Unordnung sich durch die schnellste Flucht zu retten suchten. Er ereilte sie nochmals bei Kolussa, am Fuße der karpathischen Gebirge, in einem engen Basse, wo ihre großen

Schaaren sich nicht ausbreiten und ihre Stärke nicht verwerthen konnten. In der darüber entstandenen äußerst blutigen Schlacht, wurden 15.000 Tartaren getödtet, 30.000 gefangen und unbeschreibliche Beute gemacht.

Bei Kamienec stand Sobieski mit 35.000 Mann 150.000 Türken gegenüber, er konnte baher nichts thun, und mußte die belagerte Festung ihrem Schicksal überlassen. Der Fall dieses wichtigen Plates war für den in Frankreich verweilenden Johann Casimir, wie ein Donnerschlag gewesen, und betrübte ihn sehr.

MIS die oben gemelbete Ruftung vollendet war, begab fich Ronig Michael felbst zur Armee, und zwar zuerft nach Lemberg, und bann jum Beere an ben Ufern bes Dniefters, aber ba er= frantte er bei einer abgehaltenen Mufterung und mußte fich nach Lemberg zurückbegeben, wo er am 10. November 1673 im 35. Lebensjahre, nach nur vierjähriger ungludlicher Regierung finderlos ftarb, und Eleonora von Defterreich Witme warb. "Er ftarb ohne Zweifel wegen bes allgemeinen Elenbes bes Lanbes, bas fich burch inneren Zwiefpalt felbst gerriß, sowie über ben ganglichen Berluft feines Unfehens." Die Krantheit, welche fich zuerft bei ber Beeresmufterung gezeigt, hatte rafchen Fortgang genommen, fo bag man an feinem Auftommen zweifelte. Gin Befchwür in ben Nieren, ftatt bes Sarnes Blut, Magenframpf und beftanbiges Erbrechen ließen bei Michael nur einen Sauch bes Lebens gurud, fo baß Niemand vorgelaffen werben tonnte. Gin türkifcher Gefandter, ein Aga, ber ihn in einer fehr wichtigen Angelegenheit fprechen wollte, wartete tagelang barauf, und als bas Gefchwur aufgegangen, meinten die Aerzte, ber Konig werbe wieder gefund werben, was ber Aga mit Befriedigung vernahm; aber es gefchah bas Begentheil, ber König ftarb und ber Aga mußte unverrichteter Sache wieder nach Saufe reifen.

Michael war in seinem Hauswesen nicht ganz glücklich; benn die Königin gebachte oft ihrer jugendlichen Neigung zum Herzog von Lothringen, befand sich nur ungern bei ihrem Gemal, ber, ohne die Macht eines Königs zu bestigen, nur die ganze Last der Krone trug, und sie mit dem Verluste aller Lebensfreuden theuer genug erkaufte. Aus einer nicht reichen Familie entsprossen, war er in Wien erzogen und gebildet worden, gut unterrichtet, drückte sich gewandt und leicht in neun Sprachen aus, auch in der

beutschen, was für die Königin besonders angenehm war. Zu Arakau begraben, ruht sein Herz in ber nicht weit von Warschau entfernten Camalbulenfer-Alosterfirche zu Bielann. Dieses Aloster wurde von König Wladislav IV. gestiftet, in Folge eines Belübdes, das er im Felbe, in dem fo fiegreichen ruffifchen Kriege gemacht hatte. Dahin jog fich die fonigliche Witme gurud, bis die Trauerzeit vorüber war, und als sie vom Reichstage 200.000 polnische Gulben als Witwengehalt erhalten hatte, tehrte fie nicht ungern wieder nach Wien zurud, wo sie sich nach fünfjähriger Trennung mit ihrem noch immer geliebten Carl, zu Wiener-Neuftadt, in Gegenwart des Kaisers Leopold I., der über diese Fügung Gottes nicht unzufrieden war, und des gesammten Hofftaates, am 26. Februar 1678 vermählte, und vom Bischof Rollonits getraut. noch in 12jähriger glücklicher She mit ihrem Gemal lebte, dem fie mehrere Kinder brachte. Dort in Wiener-Reustadt wurde am 28. October begfelben Jahres und von demfelben Bischof ihre Schwester Maria Anna Josepha mit Johann Wilhelm. Bfalgarafen von Neuburg, nachherigen Kurfürsten und Bewerber um die Krone Bolens getraut, der aber 1687 starb, und mit dem fie nur 11 Jahre, um ein Jahr weniger als ihre Schwefter verehlicht gewesen. Bur bleibenden Erinnerung an biefe bentwürbigen Begebenheiten ließ Bischof Rollonis auf dem Sauptplate au Neustadt die Statue der unbeflecten Empfänanik errichten. welche von ihm am 15. August 1679 geweiht, und, nachdem zwei Jahrhunderte an derselben vorübergegangen, noch heute fteht.

Im Jahre 1673 zieht der Großvezier Köprili wieder ins Feld, und lagerte sich in der Ebene von Choczym, wo die Polen vor 52 Jahren einen glänzenden Sieg über die Türken unter Sultan Osman II. ersochten. Nun kommen wir zu dem herrslichsten Siege, den der Krongroßfeldherr Sodieski jemals errungen, und der ihm ungeachtet der vielen Mitbewerber, die Krone Polens verschaffte. Choczym liegt am rechten Ufer des Dniesters, von einer erhöhten Citadelle vertheidigt, eine Schanze am linken Ufer bedeckte die Spitze einer Brücke. In einem verschanzten Lager standen hier 40.000 Türken und eben so viele Tartaren in äußerst vortheilhafter Stellung ihm gegenüber; aber nachdem Sodieski alle Hindernisse beseitigt, welche ihm der Wangel an Lebensmitteln und die gefährliche Freundschaft des litthauischen

Groffelbherrn Bac bereitet hatte, griff er am 11. November 1673 Morgens, die 80.000 Mann ftarte, feindliche Armee mit bewunberungswürdiger Tapferkeit an. Es war kalt, ber Schnee fiel in dichten Floden, als unser Held, zu Fuß, den Säbel in der Sand, seine Infanterie vor den türkischen Wall führte, und nach nur breiftundigem Rampfe, bas ganze feindliche Beer vernichtete. 28.000 Feinde, barunter 8000 Janitscharen blieben tobt auf bem Schlachtfelbe, während Tausenbe im Dniester ertranken; nur einige Mohammedaner retteten fich nach Kamienec, ber Sauptstadt Boboliens. Die ganze feindliche Arme war aufgelöst und zerftreut. die Festung Choczym selbst, mußte sich Tags barauf mit unbeichreiblicher Beute ergeben. Dem Serastier huffein Bafcha, (Röprili's Schüler) welcher ben Oberbefehl geführt, hatte Sobiesti mitten im Schlachtgetümmel eine grüne Fahne mit ben Worten entriffen: "Diese gehört für ben Bapft", indem er bas eroberte Banner hoch in der Luft schwang, sie in der That nach Rom fcidte, wo fie burch einige Beit in ber Beterskirche auf. gehangen murbe. Der Großfeldherr gahlte bei biefem großen Siege 5000 bis 6000 Tobte ober Vermundete. Der Grokiagermeister Bizinski wurde einen Tag nach der Schlacht aus einem Haufen Todter noch lebend hervorgezogen, und hörte nun mit Freude, daß man ihn allgemein betrauert hatte. Bon diesem Tagean ward Sobieski "ber Schrecken ber Türken" genannt. Hofvodars der Moldau und der Walachei, sonst Bolens Keinde. unterstütten ihn jett mit ganger Macht, weil ber genannte Serasfier einen Fürsten der Walachei, wie einen gemeinen Soldaten mit der Streitart geschlagen, indem er mit den von ihm gestellten Truppen febr unzufrieden mar.

Durch die Truppen dieser beiben Fürsten verstärkt, konnte er den 80.000 Feinden, 50.000 Polen, Moldauer und Walachen, also um 30.000 Mann schwächer, entgegenstellen, aber sein großes Feldherrentalent ersetzte den Abgang und errang den vollständigsten Sieg. Kurz danach sielen noch 10.000 Feinde in die Hände des Siegers. Nur bei Wien hatte Sobieski mit Hilfe der Oesterreicher und der Allitren eine noch größere Armee von 65.000 Mann beissammen, während ihm die Türken noch fast dreimal überlegen waren.

"Dienste von solcher Wichtigkeit dem Baterlande geleiftet, waren des höchsten Lohnes würdig, die Bertreibung der Osman-

auch ber türkische Abmiral fiel nur nach helbenmüthigem Wiberstande. Ein venetianischer Matrose schneibet ihm den Kopf ab und bringt ihm Don Juan, der ihn mit Abschen von sich weist und in's Meer zu wersen besiehlt, was der obigen Angabe wiederspricht. Papst Pius V. war über diesen großen Sieg, dem man eine weit größere Tragweite zuschried als er wirklich hatte, sehr erfreut, und wendete auf den Sieger die Worte der Schrift an: "Es war ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes," und sührte zur Erinnerung an den Sieg das Fest Maria v. Siege am 7. October ein, wie in der Litanei den Zusat: "Du Hilse der Christen". Bei der Schlacht trug Don Juan eine von Bius geweihte Fahne in der einen, in der anderen Hand das Schwert.

Von der großen türkischen Flotte konnten sich nur 20 Schiffe retten, 224 wurden zerstört, 94 an der Küste verbrannt, die übrigen aber an die Verbündeten vertheilt. Gegen den Rath mehrerer älterer Generäle hatte Don Juan die Schlacht gewagt und den vollständigen Sieg errungen. Der 25jährige thatenlustige Brinz wollte sofort als erste Siegesfrucht Constantinopel den Türken entreißen, ober wenigstens bombardiren, ober Cypem wegnehmen, was ein Bascha für den rechten Arm der Türkei er: klärte, der einmal verloren, nicht mehr zu ersetzen ist. den gegen: wärtig die Engländer haben, ober Rhodus zu beseten, was berselbe Bascha den Bart der Türkei nannte, der, wenn auch ausgerissen wieder wächst: aber bei ben Amistiakeiten seiner Bundesgenoffen unter fich, - Genueser, Visaner, Neavolitaner, Sicilianer, Bortugiesen und Maltheser=Ritter — konnte er es nicht einmal zum Bom= bardement der Hauptstadt bringen, und der große Stea hatte auker der Bernichtung der türkischen Flotte, wie dieses öfter in der Beschichte vorkommt. keinen weiteren Erfola.1)

Nach Philipp II. Auftrag, sollte nun von Don Juan Tunis, damals der wichtigste Seeräuberstaat in Afrika, der namentlich Spanien unsäglichen Schaden zugefügt, erobert und dem Erdboden gleich gemacht werden. Das Erstere geschah wohl, aber Don Juan, der in Afrika für sich ein neues großes Reich gründen wollte, befestigte es noch mehr, siel darüber beim König Philipp in Ungnade, und ward auch, dort wie in Afrika alle Menschen für sich einnehmend, nach Mailand verbannt. Aber schon nach drei Jahren

<sup>1) 3.</sup> H. Hodje, Gefch. b. Statthalterich. i. b. vereinigt. Nieberl. S. 62. Bern, 1776.

wurde er mit unbeschränkter Vollmacht als Statthalter in die Riederlande gesendet. Um schnell dahin zu kommen, reiste er, kühn wie immer, mitten durch Keindes-Land, durch Frankreich, entstellte sein unveraleichlich schönes Gesicht, von der Mutter her, durch Abbildungen viel bekannt, mit schwarzer Farbe, um nicht erkannt und gefangen genommen zu werben. Durch Schönheit, Wohlgestalt und liebensmurdiges Benehmen gewann er die Gunft der Menschen. ber Christen und Mohammedaner in hohem Grade, in Spanien, in Afrika, in Italien und in Belaien, er alich einem Meteor, das am europäischen und nordafrikanischen Simmel leuchtete, und durch die Niederlagen der Mohammedaner seinen Glanz bis tief nach Affen hinein verbreitete. Rurge Zeit in Belgien bestegte er auch hier am 31. Janner 1578 mit 18.000 Mann ben Feind vollständig, der 20.000 Streiter zählte, nahm ihm alle Geschütze und das Gepäck, der Anführer Anton von Gocynios und viele Officiere wurden gefangen. Ban der Bynks') nennt diesen Sieg den größten, den er je errungen, und vergikt dabei auf Lepanto. Rurz nach dem Stege überfiel ihn auf dem Wege nach Nievelles ein gefährliches Fieber, daß er in einem Dorfe liegen blieb, und alle in Gile herbeigerufenen Aerzte ihm nicht zu helfen bermochten, beshalb machte er sein Testament, indem er seine Diener bebachte und sie dem Könige von Spanien empfahl, zugleich bat er in Eskurial an der Seite seines Baters bearaben zu werden. was auch geschah. "Don Juan besaß ausgezeichnete Gigenschaften, war zum Feldherrn geboren, liebte aber das Ungewöhnliche, und verstand nicht zu zaudern", sagt Ungewitter. Unbestegt starb er am 1. October 1578 im 33. Lebensjahre, wie Alexander ber Große, lebt jedoch heute, nach 300 Jahren, noch im Munde des Bolkes fort, das sich um seine Großthaten wenig bekümmert. Nach Ban ber Bonks fprach man im Bolke in Belgien nach feinem Tobe von verbrannten Eingeweiden und von Vergiftung wegen seiner Thronsucht. Er überrumpelte kurz vor seinem Tode Arras, welches am anderen Tage die aus Spanien gekommenen Truppen beseten follten, mit seinen Truppen und sprach: "Jest

<sup>1)</sup> M. E. Tozen, Geschichte ber vereinigten Niederlande. Hale, 1776. 1 Bb. S. 284. — Ban ber Bhnks, Geschichte ber vereinigten Riederlande. 1. Bb. Zürich, 1793, S. 487. — Conscience, Geschichte von Belgien. Bon D. L. B. Bolff, Leipzig, 1847, S. 395. — Ungewitter, Geschichte der Riederlande, Leipzig, 1832, S. 147.

bin ich der Herr der Riederlande." Durch Verehlichung mit Maria Stuart wollte er König von Schottland werden, wie frühr in Tunis; in Polen war zu seiner Zeit keine Krone zu holen, da regierte Sigmund II., Heinrich von Balois und Stehhm Bathory, selbstverständlich wird er nur in schönwissenschaftlichen Büchern als ein Thronbewerber Polens geschilbert, und der Dichtung ist dieses erlaubt. Philipp II. sagte bei der Nachrickt vom Siege bei Lepanto über Don Juan: "Er hat viel gewagt, er hat gesiegt — er hätte auch verlieren können."

Außer Don Juan (II), bewarben fich um die polnische Königskrone; 2. der Czar Alexis Michalovics; 3. sein Sohn Feodor; 4. Michael Abaffy, seit 13 Jahren Fürst von Siebenbürgen, dan erwählt am 15. September 1661, welcher ben gleichnamigen Sohn jum Nachfolger hatte, ber fich 1686 unter öfterreichifden Schut begab, wodurch der vielgeliebte Carl V. von Lothringen der erste Commandirende in Siebenburgen geworden; 5. ba ebengenannte ruhmreiche Helb aus ben Türkenkriegen, bon Lothringen: 6. Johann Wilhelm, Erbbring von Bfalg-Neuburg. später Gemal ber Erzberzogin Maria Anna Josepha, in gleichen Jahre mit dem Bring von Lothringen von Neustadt getraut: 7. Franz II., Herzog von Modena; 8. Magmilian von Babern; 9. Jacob Brinz von York, als König von England Jacob II.; 10. Ludwig Joseph, Herzog von Modena; 11. Thomas Bring von Savoyen; 12. der Graf von Soissons; 13. Ludwig bessen Bruder; 14. Wilhelm von Oranien, später als Wilhelm III., Rönig von England; 15. Carl Emil, Sohn des großen Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, geb. am 6. Februar 1655, ber 19 Jahre alt, noch in demselben Jahre, 1674 am 27. Rovember zu Strafburg im Rhein ertrant, mit dem Borbehalte bes Baters, daß er, auch gewählt, seine Religion nicht verändern burfe, wodurch er für Polen unmöglich geworden, wo es bem Könige nicht recht gestattet war eine evangelische Prinzessin zu heiraten. Carl Emil war ein geistreicher ritterlicher Jüngling, unvergeflich betrauert, sagt Franz Horn, (S. 238.) 16. Brinz Georg von Dänemart, der ebenfalls feinen Glauben nicht verlaffen wollte, und fich später mit der Königin Anna von England vereblichte.

Unmittelbar vor der Wahl traten wegen Mangel an Ausficht bei der Wahl die Bringen von Oranien. Bavern. Savoben. die Grafen von Soissons, der Herzog von York und Modena zurück, so daß die Republik ihr Augenmerk vorzüglich auf die Prinzen von Lothringen und von Pfalz-Neuburg lenkte. Den Ersten, dem die Polen, vorzüglich aber ihre Königin sehr geneigt waren, unterstützte Kaiser Leopold I., dessen Schwager er bald wurde, den Erbprinzen von Neuburg aber, dessen Later 10 Kinder hatte, Ludwig XIV. von Frankreich.

Kaiser Leopold I., der Große, war für den geistlichen Stand bestimmt, was aber, als sein älterer Bruder Ferdinand IV. am 7. Juli 1654 verstard, unterblied, deshalb versuchte nun der päpstliche Runtins Buonvist die Sache seines Schützlings zu führen; der König von Frankreich sendete den Bischof von Marseille, Fordin Janson; Sodieski selbst, der immer nur für französische Herzoge war, wie früher für Longuville, empfahl den Prinzen von Condé, den Helden der Helden. Der Fürst-Primas, Florian Czartoryski, war das Haupt der neuburgischen Partei, welche auch unsehlbar gesiegt hätte, wenn Königin Eleonora geneigt gewesen wäre, ihm ihre Hand zu geben, was die Abgeordneten des Senates in seinem Ramen von ihr verlangten.

Während nun die Wahlversammlung zwischen ihm und bem Lothringer hin und her schwankte, triumphirte unversebens eine britter, bon bem bisher noch gar feine Rebe gewesen, wie bas icon öfters geschehen. Der Woiwod von Rugland, Unterfeldherr Stanislaus Jablonowski rief unerwartet Johann Sobieski als König aus. Für ben erften Angenblid zeigte fich einige Befrembung, boch bald wiederholten fieben Woiwobichaften, balb barauf die ganze Berfammlung den Ruf: Sobiesti! Sobiesti! Sobiesti ! Mit einem Proteste verließen die Sobiesti feindlichen Gebrüder Bac das Wahlfeld. Die formliche Broclamation er= folgte jedoch noch nicht, ba ber Bischof von Krakan, Treebicki, fich mit dem Ausscheiden der Bac und der anderen Litthauer entschuldigte, doch der hereingebrochene Abend trennte die Berfammlung. In der folgenden Nacht erhob die Intrique das Saupt; Marie Sobiesti iconte ben lang aufgehäuften Borrath ihrer Truben nicht, und als der Morgen fich zeigte, waren viele Litthauer und beinahe alle Bolen gewonnen. (Bronitovafi. 3. Bb. 80.) Als Johann felbst auf bem Wahlfelbe angekommen, die Gebrüber Bac nicht erblidte, fendete er fehr flug ben Fürften

Demetrius Wisnowiek, König Michael's Bruder zu ihnen, m ber Ginladung fich ber Versammlung anzuschließen mit bem & ibrechen alle ihre Forberungen zu erfüllen. Es war fpat geworde ehe der Abgefandte wiederkehrte, deshalb ward bem Grokfch herrn ein Mittaamahl in einem Häuschen bereitet. und die a wesenden herren bedienten ihn mit entblößtem Saupte, gleich al sei er schon wirklich ber König. Gegen Abend trafen Rikolant Bac, bestimmter Bischof von Wilna, Casimir Bac, Bischof bor Samoaitien, Martin Opinski, Wolwod von Troki und ke Litthauer Bolubiensti ein, sie überbrachten Die Bitte be Ranalers und Feldherrn der beiden Bac, die Ernennung auf ba folgenden Tag zu verschieben, und versicherten in ihrem Namen, bei fle bereit seien sich dem Wunsche der Republik zu fügen. Sobien williate in die Verzögerung und Alle kehrten nach Warschau zurik Als nun Tags barauf die Pac ihrem Versprechen gemäß at bem Wahlfelbe sich eingefunden, ertönte endlich, am 2. Mai 1674 gegen Sonnenuntergang ber Rame, Johann III. von ben Lippa ber Anwesenden. Der neue König verfügte fich in die Johanne kirche, wo das To Doum gesungen ward, dann besuchte er bie Königin Witme, welche trank im Bette lag in Folge ber Anfe regung, daß Lothringen nicht gewählt sei, und besprach fic mit ihm lebhaft. Wer ware bei ben fortwährenben Rriegen gegm bie Rosaten, Türken und Tartaren bas Scepter Bolens zu er greifen geeigneter gewesen als ein großer Felbherr? Seit frühn Jugend icon bei ben Kriegen feines Baterlanbes gegen Röng Carl Gustav von Schweden hatte der Erwählte sich wesentlick Berdienste als Kriegs: und Staatsmann, und Dank und die Bewunderung seiner Mitbürger erworben. Felbherrntalent, sein ebler Sinn, seine Thatigkeit und sein Tugenden hatten Freund und Feind in ihm erkannt und verehrt. Auch hatte er nach der oberften Gewalt nur deshalb at strebt, weil er hoffte mehr dadurch dem Vaterlande dienen 31 können als bisher. (Bothmer I, 118.) Am 5. Juni beschwor a ben Wahlbertrag, blieb aber einstweilen Krongroßfeldberr, mas auch sehr nothwendig war, was er nach dem im Sabre 1667 verstorbenen Stanislaus Potozii geworden und welche Würde a später Demetrius Fürsten Wisnowieki, Woiwoben bon Belg verlieb. Der König beschwor die pacta conventa mit dem beige

fügten Bersprechen: 1. Den der verwitweten Königin Eleonora ausgefetten Jahresgehalt mit 150.000 fl. aus feinen Tafelgelbern au bezahlen; 2. die bon ber Republit für Rriegsrüftungen berpfändeten Kroniuwelen mit 380.000 Gulben aus feinem Bermogen einzulofen; 3. zwei Festungen auf eigene Rosten zu erbauen: 4. endlich einen Ritterorben aus eigenen Mitteln zu er= richten. Graf Bothmer führt bei jeder Konigsmahl diefe Beribrechungen gewiffenhaft an, die gewöhnlich nur bezüglich bes erften Bunctes eingehalten murben, ergahlt uns aber nichts bon beren Erfüllung. Bon Sobiesti tonnen wir aus feiner Lebensge= ichichte mit Bestimmtheit ersehen, daß höchstens die zwei ersten Buncte eingehalten wurden, bon einem Festungsbau und gleich aweimal und bon einem Ritterorben ift nirgends eine Spur gu finden, nur bor Ramienec baute er eine Citadelle gur beil. Dreifaltigfeit. Aus Dankbarkeit für die Wahl überließ Sobieski die Ginfünfte ber Staroftei zu Grienon ber Republit, die ihn als Beiden besonderer Sochachtung neben dem Scepter auch den Feldherrnstab beizubehalten gestattete, welchen er erst nach zwei Jahren 1676 bem genannten Demetrius, König Michael's Bruber verlieh, der ihm mahrend seiner gangen Regierungszeit ftets treu und ergeben berblieb. Rach einer trüben Zwischenreihe ergriff ein burchaus fraftvoller, jum König geborner Seld, Johann Sobiesfi bie bochfte Burbe, und es ichien, als werde nun Ruhe und Ginigfeit gurudtehren.

Das oben erzählte kluge und entschlossene Benehmen Maria Casimirens, Sobieski's Gemalin, in der Nacht vor dem Wahltag, erinnert sehr willkommen, indem wir mit Riesenschritten um zwei Jahrhunderte zurückgehen, an die Königin Witwe, Elisabeth von Oesterreich, Kaiser Albrecht's II. jüngste Tochter, welche im Jahre 1438 geboren, Gemalin Casimirs IV., König von Polen gewesen, welchen sie am 10. Februar 1554 zu Krakau geehelicht hatte. Dessen Bater, Wladislaw III. war nur 21 Jahre alt geworden und blieb in der Schlacht bei Barna am 12. November 1445 mit 30.000 Mann. Der tapsere Hunhadh konnte nicht einmal die königliche Leiche retten, sondern mußte in Begleitung von wenigen Walachen das Blutseld verlassen. Wladislaw's Sohn Casimir IV. (Jagiellioniczek, Jagiello's Sohn genannt.) folgte in der Regierung und wurde Elisabeth von Desterreichs Gemal.

Als gerade die Tranungsfeierlichkeiten mit der Kaisentochter zu Krakan abgehalten wurden, erschienen Abgesandte and Preußen, welche ihr Land der Krone Polens unterwerfen wolling, und vom König freundlich aufgenommen, eine sehr günstige And wort mit nach Hause brachten. Der Uebermuth und die Hinder deutschen Ordensritter hatte die Preußen bewogen, sich gegen dieselben zu empören. Schon Kaiser Friedrich III. hatte and viele Beschwerden hin, den eingebornen Landesadel zu Gunsten der Ritter aller ihrer Rechte sir verlustig erklärt, weshald die Bedrängten beschloßen, sich der Krone Polens zu unterwerfen.

Im Jahre 1461 entsagte König Georg von Podiebrad in Böhmen, dem Fürstenthum Oswieczim im heutigen Galizien mit Casimir IV. den Rechten seiner Gemalin auf dasselbe. Als aber König Casimir von Papst Pius II. aufgefordert wurde, das Erdrecht seiner Gemalin auf das Königreich Böhmen geltend zu machen, weil König Georg von Böhmen wegen seiner hussitischen Gestunung in den Bann gethan worden, verweigerte es Casimir IV., well er Georg's Bundesgenosse war, und weil er hoffte einen Sohn der Elisabeth auf dem Throne Böhmens zu sehen, was auch geschah; denn sein ältester Sohn Wladislaw wurde in der That König von Böhmen.

Am 7. Juni 1492 starb Casimir IV. im 67. Lebensjahn im 45. feiner Regierung, ju Grobno in Lithauen, nachbem a die deutschen Ordensritter bestegt, welche um Frieden bitter mußten, nachdem er die Mostowiter, Türken, Ungarn und Walachen von den Grenzen seines Reiches zurückgetrieben batte. Kür die Erziehung der Kinder Elisabeths von Desterreich batte a große Sorgfalt verwendet, er ftellte den bekannten Chroniften Duglosz, auch Longinus genannt, und ben Italiener Callinodi als Lehrer an, und zeigte fich bei jeber Belegenheit als ein auter Bater und liebevoller Gemal. Als ber Konia gestorben und fle Witwe geworben, bewarb fich Johann, Herzog bei Masovien um die erledigte Krone, und um seine Wahl bett ficherer zu bewerkstelligen, und berfelben mehr Rachbruck zu geben erschien er mit 1000 Lanzen auf dem Wahlplatz. Raum hatt Rönigin Witwe Elisabeth biefes vernommen, und da man ein machtige Bartei, barunter ben Brimas, aber irrig, hinter ben Herzog vermuthete, zeigte sich Elisabeth als eine kluge und entsichlossene Frau, was Sodieski's Gemalin um zwei Jahrhunderte später gethan, indem sie ihren Geldkasten öffnete, und mit großer überraschender Schnelligkeit 1600 Reiter warb, was nur in Polen oder Ungarn so leicht und so geschwind geschehen konnte, und sendete damit ihren jüngsten Sohn Friedrich, Bischof von Krakan auf das Wahlfeld, welcher mit seiner Reiterei die 1000 Fußgänger überwältigte und vertrieb, so daß am 27. Angust 1492 sein Bruder Johann Albrecht, der im Jahre 1489 die Tartaren besiegt hatte, ohne Widerspruch als König von Polen gewählt, und in dem Wohnsige des Bruders, zu Krakan gekrönt ward. So hat Elisabeth von Oesterreich durch Umsicht und Entschlossensheit ihrem Sohn die Krone verschafft.

Der genannte Johann Albrecht, wurde erft im 12. Jahre ber Berehelichung Elijabeth's, 1467 geboren und ftarb unerwartet am 19. Jänner 1501 zu Thorn, wo er wegen Unterhandlungen mit ben beutschen Orbensrittern längere Zeit verweilte. Er wird von Bolens Geschichtschreibern als ein schöner Mann bon nicht geringen Beiftesgaben, berebelt burch Liebe gur Wiffenichaft gerühmt, boch war er ber Bergnügungssucht, ber Schwelgerei und Berichwendung ergeben. Unter ihm, ber mit Bohmen ein enges Bundniß gefchloffen, fiel Bator für 60.000 Ducaten, und ein bem Fürften und feiner Gemalin gegebener Jahresgehalt, und Plod als Lehen der Krone Polens zurud, und so ward bas Reich unter Konig Johann Albrecht, Elifabeths Sohn, um zwei Fürstenthümer vermehrt und vergrößert. Elifabeth erlebte bie feltene Freude, zwei ihrer Sohne als Konige zu feben, ben einen in Bolen, ben anderen in Böhmen. Sie ftarb am 21. August 1505 im 51. Lebensjahre, und wurde in ber Domfirche zu Krafau am 21. September besfelben Jahres in ber Kreuzcapelle beigefest. "Das Monument ihres Gemals ift aus gerupften Borphyr, auch mit bem in Marmor gemeißelten Bilbniffe bes Königs in Lebens. größe. Doch befindet fich ber Leib bes Königs nicht in biefem Grabmal, den es ift leer, zu dem Fuße biefes Monumentes steht die Jahreszahl 1492 und ber Name des Bilbhauers eingemeißelt: Beit Stoß beigesett. (Burgbach S. 10). Elifabeth schrieb ein Buch: "Unterweifung eines toniglichen Bringen in lateinischer Sprache, hatte nur eine einzige ältere Schwefter Anna, welche bem mit Herzog Wilhelm von Sachsen verehelicht war, ihr Bruder Georg hatte nur drei Tage gelebt, und Ladislaus, der erst nach dem Tok des Balers geboren wurde. (Windisch. S. 240.)

Kehren wir nach dieser patriotischen Excursion mit Telegraphen geschwindigkeit wieder zu dem neu erwählten König Johann III zurück, so wartete dieser, voll Eiser dem Vaterlande zu dienen, seine Krönung gar nicht ab, sondern eilte schnell genug, schon 10 Tage nach der Wahl, am 8. Juni wieder zur Armee, wo er mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt wurde. Nachdem er die Kosafen, welche in Polen eingedrungen waren, gezüchtigt, eroberte er im raschen Siegeslauf die ganze Ukraine, und zeigte der Welt, daß er unter 16 Thronbewerbern der würdigste gewesen sei, und wurde von da an der Schrecken der Kosafen genannt. Als ihn die Tartaren in seinem Lager zu Braclav übersallen wollten, brachte er ihnen eine empfindliche Riederlage bei, und mit seinen leichten Truppen streifte er dis an die User des Oniester.

Im Juli 1674 begannen die Türken neuerdings den Krieg, und eroberten das kaum genommene Choczym wieder. Da der vielbeschäftigte Großvezier Achmed Köprili, ein ausgezeichnete Staatsmann und Reichsverwalter, aber kein Feldherr, nicht selhf an die Spige seines Heeres treten konnte, übertrug er die Führung desselben seinem Schwager Mustapha, einem sehr grausamen und wenig fähigen Mann. Aber unterstügt von Hettmann Dorossend mit seinen Kosaken, nahm der türkische General die Stadt Human diesseits des Oniesters mit Sturm, und ließ alle Stadt Wuman diesseits des Oniesters mit Sturm, und ließ alle Stadt Wohner, bei 20.000 an der Zahl niedermeheln. Schändung, Rauh, Mord und Brand bezeichnen in diesen zwei Feldzügen die Fortschritte der Türken.

Das Jahr 1675 begann mit dem Rückzug des Michael Pac aus der Ukraine, und die eigene geringe Truppenzahl des Königs machte den Krieg sehr bedenklich. Der Seraskier Ibrahim (Scheikan) eroberte das westliche Bodolien. Trublowa vertheidigte sich unter Markus Chrzanowski helbenmüthig und mit Erfolg so lange, bis der König es zu entsehen vermochte, nachdem er Kara Mustapha, "den Schlächter von Human", mit dem er nach acht Jahren vor Wien wieder zusammentressen sollte, und zwar mit gleichem Erfolg, in die Flucht geschlagen. Deshalb konnte Sobieski im Kriegsrathe am Kahlenberg sagen: "Ich kenne ihn, er ist ein

unwissender Mann." Er war ein Karawanier von niederer Herkunft, von empörendem Hochmuth, unersättlicher Habsucht, voll schlauer Arglist, war durch die unverhosste Schwägerschaft mit den beiden Großvezieren Köprili schnell zu dem Posten eines Pascha von Silistria und Damaskus, des Kaimakams und Großadmirals, endlich zur höchsten Würde eines Großveziers emporgestiegen.

Zur selben Stunde ersuhr der König das Blutbad von Human, und den Marsch der Tartaren unter Nureddin nach Lemberg, das er vor zwei Jahren befreit hatte

## Viertes Capitel.

König Johann III. — Sieg bei Lemberg. — Köprili's Tob, Kara Mustapha, sein Nachsolger. — Waria Casimire. — Sieg bei Zarevna. — Wassenstüstandsvertängerung mit Rußland. — Innocenz XI. — Erste Berehlichung der Ludovica Radziwill. — Marquis b'Arquin. — Bündniß zwischen Desterreich und Polen, dessen Grundursache. — Geldhilse aus Rom. — Ausbruch des Königs von Warschau. — Ankunft in Krasau und Städteldors. — Carl Herzog von Lothringen. — Kaiser Leopold nach Linz. — Flucht aus Wien.

Das Jahr 1675 begann mit bem Rückzuge bes Michael Bac aus der Ukraine, und die eigene geringe Truppenzahl des Königs machte den Krieg fehr bedenklich. Nach der Räumung der Ufraine brang Chan Nureddin mit einer großen Tartarenarmee in Rothreußen, (Galizien) ein und kam bis vor Lemberg. Die Tartaren find untersetten Leibes mit breiten Schultern, haben einen furgen Hals und diden Ropf, ein glattes und fast rundes Gesicht mit Schweinsaugen, eine eingebrückte Rafe, Olivenfarbe, raubes und schwarzes haar mit nur wenig Bart, und waren so häglich wie bie alten Schthen, an welche fie erinnern, über welche ber viel erfahrene, in allen bamals bekannten brei Welttheilen herumgetommene Barmenir, Alexander bem Großen ben Rath ertheilte: "Sie nur bei Nacht anzugreifen, benn am hellen Tage könnten die Macedonier erschrecken und die Flucht ergreifen." Die Tar= taren tämpften nur zu Bferbe, und waren mit großer Schnellig= teit bis zur Sauptstadt von Rothreugen vorgedrungen. Sobiesti eilte zuerst der Stadt Lemberg zu Silfe, wo fich seine geliebte Gattin befand, die er ftets feine "liebe Mariette" nannte. Soeben hatten bie Tartaren die Stadt eingeschloffen, als ber Rönig mit seinem

Heere auf der Ebene von Lemberg erschien. Drei Ranonenschiff, wie später bei Wien fünf, melbeten ber bebrängten Stadt in Ankunft ihres Befreiers. Bor bem Hauptaltare ber Jefuitenkiche lag die Königin Maria auf den Knieen, und betete vor dem Ge trenzigten: "Jesus, mein Gott, ichnige Bolen." Sobiesti filirge fich mit seinen Truppen auf die Ungläubigen, und richtete en schreckliches Blutbad unter ihnen an. Die Schlacht dauerte sech Stunden, 15.000 wurden getöbtet, 20.000 Tartaren gefangen. Bon allen Seiten bedrängt, zerstreute sich die tartarische Arme und ergriff die Flucht. "Sieg!" rufen die Christen, und Lemben öffnet voll Freude dem fiegreichen Seere seine Thore. Die Königin stürzte mit Entzüden ihrem slegreichen Gemal in die Arme, und benetzte die Hand mit Freudenthränen: "Gott bat Alles gethan, meine liebe Mariette", sagte zu ihr ber große Keldherr. "Ra. Gott", antwortete die Königin, "und beine Tavier teit", ftolz mit vollstem Recht auf einen folden Semal. ganz Europa fand die Schlacht bei Lemberg (Llow) fein Eda Durch den Gewinn dieser Schlacht, am 24. August 1670 befreite ber Rönig sein Reich von ber tartarischen Herrschaft. Ungeachtt biefes großen Sieges mußte bas von Europa ohne Unterflützung gelaffene Bolen ben Frieben fuchen.

Der Großbezier aber erklärte, er werbe die Waffen nicht eher nieberlegen, als bis ber Bertrag von Bucacz in allen seinen Beziehungen erneuert sei. Bekanntlich machte berfelbe Bolen ba Pforte zinsbar, verpflichtete es, die Kriegskoften zu bezahlen, Be bolien und die Utraine abzutreten. Sobiesti, der biesen fcmadvollen Bertrag bes Königs Michael bereits mit seinem Schwert zerrissen, erklärte Köprili mit großer Entschiedenheit, daß er un diesen Preis den Kampf nicht beenden werde, und, so lange ein Tropfen Blut in seinen Abern fließt, soll Bolen weber ber Bforte. noch einem anderen Staat unterthan werden. Der Großvezie machte nun vernünftigere Anträge, er verlangte blos bie Abiretung Bodoliens an die Pforte, und des einen Theiles der Ufraine an Doroffento, bem hettmanne ber Rosaten, ber fic zur Zahlung des Tributes an den Sultan verpflichtete. Auch das war für Bolen noch tein wohlthätiger Friede, aber ein nothwendiger: ber König fügte fich barein und unterzeichnete benselben am 27. Octo ber 1676. Dies waren die Ergebniffe dieses Arieges, der Bolen

vom türkischen Joche rettete, und den Türken einen neuen Zuswachs von zwei Probinzen zu ihrem in Europa ohnedies so ausgedehnten Reiche in die Arme lieferte.

Drei Tage nach bem unterzeichneten Friedensvertrage starb, auf der Rückreise, vorzeitig, in einem Meierhose bei Abrianopel, erst 41 Jahre alt, der große Staatsmann Köprili, der durch 15 Jahre die Pforte, sozusagen, regierte. Sin Iman aus einem benachbarten Dorse stand au seinem Sterbebette, hielt ihm den Koran vor, und ermahnte ihn, als ein Rechtgläubiger von der Erde zu scheiden. Köprili legte die rechte Hand auf das Buch des Gesehes und sprach: "Brophet! ich werde jett bald wissen, ob Du die Wahrheit gesprochen hast oder nicht; ich sierbe mit ruhigem Sewissen. Ich habe meinen Mitmenschen so viel ich fonnte Gutes gethan, und das Schlechte stets vermieden. Ich vertraue auf Gott." "Alah, Beherrscher der Gläubigen", sprach tief gerührt der Iman, "habe Erdarmen mit Achmet Köprili"; und segnete ihn. (Poujoulat S. 143.) Wan gab ihm den Beinamen des Volitifers, wie man seinen Vater den Grausamen hieß.

Kara Mustapha, der Schlächter von Human, war sein Nachfolger als Großvezier. Nach der Niederlage der Tartaren bei Lemberg, ward Sodieski "der Schrecken der Tartaren" genannt; durch diesen großen Sieg wurde zugleich der Einbruch der Türken in Polen verhindert. Beide waren außer Stande etwas Bedeutenderes zu unternehmen. Sodieski konnte nun an seine Krönung denken, er eiste nach Krakau, wo er am 2. Februar 1676, am Maria Lichtmeßtage, mit seiner Gemalin Maria, vom Erzbischofe Olszowski, zwei Jahre nach der Wahl, was bisher noch nicht vorgekommen, gekrönt wurde.

Während König Johann aus eigenen Mitteln bas Nothwendigste zum Feldzuge herbeigeschafft, zu Zloczow am 21. October in seinem Schloße verweilte, ist er doch in diesem und dem folgenden Jahre den Türken beständig am Halse, und führte, wenn auch mit geringen Mitteln, den Krieg rühmlich fort. Während der mächtigste Wonarch Europa's, Ludwig XIV. in Frankreich der Große genannt, Deutschland mit Feuer und Schwert verwüstete, die ungarischen Rebellen gegen Kaiser Leopold unterstützte, und blind und schimpflich den Absichten der übermüthigen Osmanen diente, war es König Johann, der mit minder großen Macht, aber mit größerem Geiste und edlerem Sinne, die allgemeine Gesahr erkannte, sich ihr entgegenstellte, und nicht die Grenzen Bolens, sondern die gesammte europäische Christenheit zu vertheidigen war sein Zweck, und in der That hatte das Schicksal ihn außerschen, Europa vom Untergange zu retten, und dem türkischen Reiche vielleicht den ersten Stoß zu geden, der es fortan zum allmäligen Sinken brachte. (Bothmer I. S. 118.)

Nach dem Siege bei Lemberg und der Befreiung feiner don eingeschloffen gewesenen Gemalin ift vielleicht Die gunftigfte Gelegenheit fich mit ihr bekannt zu machen, was um fo nothwendiger ift, weil sie auf ihren Bemal einen bedeutenden Ginflu ausübte, bei allen politischen Begebenheiten fich lebhaft be theiligte, und ihn auf allen feinen Reifen ftets begleitete. Maris Cafimira war die zweite Tochter Heinrichs la Grange, Marquis d'Arguin, Capitanlieutenants der Garde des Monfteur Philip von Orleans, Ludwig XIV. Bruder, und der Francisca de Chorte, ibr Geschlecht verarmt, und der Wohnsts Arquin in Gobinvid nicht mehr in seinem Besite. Sic folgte noch fehr jung ber Brinzeffin Maria Ludovica von Nevers nach Bolen, ward später ihr Hoffräulein, und vermälte sich 1658 mit Johann Zamoisk Woiwod von Sondomierz, dem sie vier Kinder geboren hatte, bie aber alle in ber Wiege ftarben und ber Bater hatte sie nicht lange überlebt.

Sobieski, bamals Kronpannerträger, als ein kluger Mann, hatte sich bereits die Erfahrung erworben, daß die Gunst da Berdiensten hilst, und wußte zugleich, daß die Königin fortsahra werde, die junge Witwe zu beschützen, und deshalb beward a sich um ihre Hand, die er auch im genannten Jahre 1666 er hielt, ohne ihr Zeit zu vergönnen, die Thränen über den Loditres Gemals abzutrocknen. Die Königin, ihre mächtige Beschützerin verehelichte sie daher schon vier Wochen nach dem Toditres Gemals mit Sobieski, worauf die Königin an den Marquit von Arguin schrieb, um seine Einwilligung zu erhalten. Diese antwortete: "Es wäre unerhört, sich einen Monat darauf, du man Witwe geworden, wieder zu verehelichen; der Glanz des Marschalls Sobieski verblende ihn nicht, da er das wende

Bergnügen erfahren, welches seine Tochter in ihrer ersten She hatte, beshalb wäre er entschlossen gewesen, sie wieder in ihr Baterland zurückzunehmen und er hoffte von der Gerechtigkeit Ihrer Majestät, sie würde ihm die völlige Gewalt lassen, welche die Bäter über ihre Kinder, nach allen göttlichen und menschlichen Gesehen haben. Da aber die Sache ohne seine Bewilligung geschehen wäre, welche man folglich für unnütz gehalten hätte, so hinderte ihn die Ehrfurcht, die er einer großen Königin schuldig wäre, seine Meinung darüber zu sagen, wobei er gleichwohl das Andenken von den Fehlern der Madame Zamoiski behielt." (Coper S. 124.)

Aus diesem Briefe erfahren wir zwei wichtige Dinge bezüg= lich ber Biographie Maria Casimirens, daß fie nicht gliicklich berehelicht war, wozu ihre Fehler wesentlich beigetragen, und baß ihr Bater fie wieder nach Frankreich zurudnehmen wollte. Marquis wurde gewiß in einem gang anderen Tone gefdrieben haben, wenn er porausgewußt, daß diese Che seine Tochter bis auf ben Thron Bolens erheben und ihn felbst mit Gutern und Ehren überhäufen follte. Bapft Innoceng XI. vergaß nicht, daß er biefe Berbindung gefegnet und fie getraut hatte, als er noch papft= licher Runtius, Benedict Obescalchi in Bolen gewesen, und er gab bet jeder Gelegenheit besondere Beweise feiner Zuneigung beiben Bermälten gegenüber sowie er burch seine Lebenszeit ein Bolenfreund geblieben ift. Maria erhielt fpater von ihm bie goldene Rofe und ihr Gemal ansehnliche Silfsgelder gur Führung bes Türkenkrieges. Die Reubermälten hatten nicht lange mehr das Glud die Gunft der Königin zu genießen. Sie ftarb 1667.

Maria Casimire hatte zwei Brüder, sie war zwei Mal in Paris gewesen. Dort verweilend als Gattin des Kronmarschalls Sodiessi gebar sie am 2. November 1667 ihren ersten Sohn, der Jacob genannt wurde, weil sein Großvater diesen Namen sührte, und Ludwig ward er getauft, weil Ludwig XIV. durch einen Stellvertreter sein Tauspathe war. Die Königin Maria hatte die Gefälligkeit ihres Gemal zum Nuhen Frankreichs auszubeuten gesucht, doch dauerte diese Freundschaft, welche das Geschick Guropa's auf Jahrhunderte hin umgestaltet hätte, nicht lange. Die Königin wollte für die vielen Gefälligkeiten, die sie Frankreich bisher erwiesen, die Gegengefälligkeit Ludwig XIV. in Anseth

fbruch nehmen, ber ihren Vater, Marquis d'Arguin, zum herm und Bair ernennen sollte, und daß, wenn fie nach Frankreich tomme, mit benfelben Ehren aufgenommen werde, wie fie ber Rönigi Beides schlug ber König bo bon England bereitet werben. Frankreich 1676 ab, obschon er 1674 ihr die Rechte eine Bringeffin bon Geblut zugeftanden hatte. Bon biefen Greigniffa schreibt fich die nun zwischen Frankreich und Bolen beginnente Spannung ber, die lettere Macht von Frankreich trennte und i Desterreichs Arme führte, gegen welches bislang König Johan immer als Gegner aufgetreten und auch schon früher die Ball Carl's von Lothringen zum König von Volen burch seine mächtigen Ginfluß verhindert hatte. Die Konigin war verftandie fehr bestecklich, beherrschte ben Konig nach ihren Launen, sett ihn aber baburch bei ben Bolen und Mächten herab und war be Schatten im Lichibild biefes Helben, war nicht fehr verträglich intriquant, lebte mit ihren Kindern fast im fortwährenden Saba war felbst gegen die Wahl ihres ältesten Sohnes zum Könin mas bei einer Mutter schon bezeichnend genug ift. Sie wurk nicht aanz mit Unrecht bes Geizes und ber Habsucht beschulbie wie auch, weit weniger, ihr Gemal. Gine andere Battin mit geringen Beistesagben würde Johann III. weit mehr genütt haben

"Seine Regierung ware unftreitig ebenfo fegengreich fi Bolen gewesen, als fie ruhmvoll war, hatte ber Ginfluf be Rönigin nicht oft feine großen Gigenschaften verdunkelt mb feinen Willen gehemmt. Er fühlte die Fessel, die er trug, obn fie abwerfen zu können. Zaluski führt bavon folgendes Beispiel an: Als berfelbe große Hoffnung hatte, Kangler bes Reiches p werben, und die Königin ben ihr schmeichelnden Donhoff borgo, fagte ihm Johann III.: "Ihr kennt die Rechte der Che und wift, wie beharrlich die Königin ist, wenn sie einmal etwas will: es fteht also bei Euch, ob ich ruhig leben soll, ober in unaufhörlichem Streit mit ihr und großem Rummer. Sie bat einem Andern schon das Wort gegeben, und wollte ich es nicht erfüllen, ste wurde sich unstreitig von mir trennen. Euch, Ihr seid nicht ber, welcher ohne Rudficht auf Guere alt Anhänglichkeit und Treue gegen mich, mich dem Spott der Welt aussehen würde, und Ihr erlaubt mir wohl zu thun, was is wahrlich nicht gerne thue." (Bronifowski, 3 Bb. S. 126.)

Ungeachtet bes Rymmeger Friedens 1679, ber nur bem Morte nach bestand, hörte Ludwig XIV., ber gewaltthätige und vom Blud verwöhnte Ronig von Frankreich, nicht auf, die ungarifchen Rebellen insgeheim zu unterftuben, und ber frangoffiche Gefandte Burfchau, Marquis be Bethune, ließ ihnen mit Wiffen und Genehmigung Johann III, von ber genannten Stadt aus Gelb, ja felbit Silfstruppen gutommen. Da anbert Ludwig's Benehmen gegen die Königin urplöglich die Geftalt ber Dinge. Nicht umfouft hatte fie geschworen bie Berunglimpfung zu rächen, fie bewog den Maltheser hieronymus Lubomirski die Empfindlich= feit ihres Gemals zu reigen und es gelang ihnen. Der aufgebrachte Ronig befahl die für die ungarifden Digvergnügten geworbenen Solbaten fogleich zu entlaffen, und ba ber Marquis be Bethune auch dazu beigetragen den Reichstag von 1681 gu gerreißen, forberte er gebieterisch bie Abberufung besselben, was auch geschah.

Der Reichstag vom Jahre 1676 setzte das Heer auf 90.000 Mann, jenes von Litthauen auf 10.000 Mann fest, doch blieb die ganze Anordnung fast wirkungslos, "denn der Geldgeiz und Ungehorsam, den jeder in Angelegenheit des Gemeinwesens zeigte, verzögerte dergestalt die Zusammenkunst des Heeres, daß ungeachtet alles Bittens und Mahnens des Königs zur Beschleunigung, er doch nicht eher als im September ausbrechen konnte, aber statt 90.000 Mann nur 38.000 zusammenbrachte, womit er gegen den weit zahlreicheren Feind mehrere Siege ersocht." (Bothmer. I. 119.)

Jetzt kommen wir zu einem Kriegsereignisse, in welchem bas große Feldherrntalent des Polenkönigs sich im glänzendsten Lichte zeigte und ihn den größten Feldherrn aller Zeiten würdig an die Seite stellt. 80.000 Türken und 130.000 Tartaren waren in Polen eingefallen, der Heldenkönig konnte ihnen aber nur 7000 Polen und 3000 Litthauer entgegenstellen, und wurde von den 210.000 Mann zählenden Feinden bei Zarewna in Galizien am 21. September 1676 eingeschlossen; aber, entschlossen sich dis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen, um keinen Preisssich zu ergeben, besestigte er in ungewöhnlicher Eile sein Lager, daß er in demselben wie in einer Festung sich befand, wo er die erwarteten Stürme leicht abschlagen konnte. Barewna, ein unde-

kannter Fleden erhielt einen Namen, der burch alle Zette fortbauern wird. Dieser geringe Ort liegt in Botutien, am & sammenfluße bes Szenits und bes Dniefters, ift mit einem G walle umgeben, und hat teine andere Bertheidigung. Das bem haus. Gigenthum ber Savieha ift mit zwei Ballen, aleich ben erfte nebst vier kleinen Blattformen bedeckt, worauf man acht Kanom wiber die Ginfälle der Tartaren gesett hat. Ibrahim idbi das Heer in einem Bogen ein. Der Fluß trennte beide hem Die Tartaren hatten ein besonderes Lager weiter zurück. Ein Schlacht ist das Werk weniger Stunden, aber diese dauen 23 Tage. Bon Seite der Belagerer Sturm auf Sturm, bn Seite der Belagerten Vertheidigung und Ausfall auf Ausful Türken und Tartaren hatten zwei abgesonderte Lager bezogen, w König bei Tag und Nacht häufig alarmirt; er machte gelungen Ausfälle mit reicher Beute an Mastvieh, Bulver, Blei und Lebenk mitteln aller Art, die dort in Ueberfluß aufgehäuft waren, holk aus dem feindlichen Lager, was er im eigenen nicht genügn hatte, und war, ehe der Feind schlaafertia, ohne namhaften Berlit wieder in sein Lager gurudgekehrt. Feldgeugmeifter Ronstb. a vortrefflicher General, der fich in jeder Schlacht auszuzeichn pflegte, schleuberte die damals den Türken noch unbekamin Bomben in die feindlichen Lager, den Türken mit ihren weite Rleibern schrecklich, den Tataren mit ihrem langen und falte reichen Gewande, das beim Blaten ber Bomben leicht in Fent aufging, besonders entsetlich. Um den Muth seines Säuflein beständig rege zu erhalten, waren erst die Ungarn, dann die Schweden und Brandenburger bereits auf dem Wege, um im aus den Händen seiner zahllosen Feinde zu befreien. und biek falschen Gerüchte hatte er vorzüglich bei den Feinden zu verhreiten o fucht; zulett verfündete er ben Anmarsch ber Ruffen mit genaue Anaabe ihrer Nachtquartierstationen, was bei seinen Truppa Jubel, bei den Feinden aber bange Besorgniß erreate. Du Serastier glaubte felbst, daß jest die Ruffen kommen werden m den Bolen zu belfen.

Ibrahim Pascha, wegen seiner Tollfühnheit Schehtan (Satan) genannt, beshalb vom gemeinen Soldaten bis zur höchsten militärischen Würde in der Türkei emporgestiegen, der in so viele Schlachten den Tod vermessen aber stets vergebens herausge

forbert, ber fich in jeder Schlacht in ben bichteften Saufen ber Feinde fturgte, und, wunderbar genug, nicht einmal ichwer berwundet ward, ber hundert Mal den Tod gesucht und nicht gefunden und gulett, in einem Stalle geboren, rubig in feinem Balafte hochbejahrt ftarb, wußte fich hier, einem fo weit über= legenen Beifte gegenüber, wie ber Polenkönig, nicht zu helfen, und als ben überall ausgesprengten Anmarich ber Ruffen für mahr haltend, die Janitscharen wegen abgelaufener Dienstzeit und Mangel an Beute wiederspänftig wurden, fandte er nach breiundamangia= tägiger fruchtlofer Belagerung am 17. October 1676, er, ber Groberer Bodoliens, zwei Baicha mit 24 Janiticharen zum Könia. um ihm einen ehrenvollen Frieden anzutragen, ber bon biefem bereitwilligft angenommen wurde. Der frangofifche Befandte war auf die Nachricht bon ber mahricheinlichen Befangennehmung bes Ronigs in Lemberg eingetroffen und ber englische Gefandte batte fich bon feiner Regierung Berhaltungsbefehle erbeten, mas mahr= icheinlich zur Beschleunigung bes Friedensabichluffes wefentlich beigetragen, vorausgesett daß Ibrahim davon Kenntnig hatte. Rach biefem Friedensichlug verblieben zwei Dritttheile ber Ufraine der Republif Bolen, das dritte den Rosafen, jedoch unter türfticher Oberherrlichkeit. Das Schidfal Boboliens warb burch einen besonderen Bertrag ju Stambul entichieden. Die Beiffeln aus Lemberg und andere werden in Freiheit gesett, die durch die Türken ben Griechen eingeräumten Rirchen werben ben Ratholifen wieber gurudgegeben. Die Bforte fendet auf Berlangen ber Republik Silfsvölker, das Gebiet derfelben foll unverletlich fein, die gingbaren Bölfer follen die Besitzungen ber Krone Bolens berichonen, und ber Baicha bon Kamiener bafür burgen; ber gegenseitige Sandel bleibt ungehindert; es fteht den in Litthauen niedergelaffenen Tartaren frei, innerhalb eines Jahres nach ber Krimm zurückzukehren. Gin Botschafter ber Republik begibt fich nach Conftantinopel und verweilt dort bis ein außerordentlicher Gefandter ericheint, ben Bergleich zu bestätigen." (Bronikowski. III. S. 86.) Wegen ichlechter Witterung gogen bie Türken eiligft über ben Dniefter nach Saufe.

Da man seit mehreren Wochen keine Nachricht mehr vom Rönig hatte, ward er in gang Polen todtgesagt, und in ben Städten bereits eine neue Königswahl besprochen, nach einem

vielverbreiteten Gerüchte wäre er mit seiner ganzen Armee gefangen genommen worden, nach menschlicher Boraussicht auch gan nicht zu verwundern. Die Todesnachricht versetzte Polen, die Nachbarstaaten und die vielen Thronbewerber für einige Wochen in nicht geringe Aufregung, bis der Neuerstandene als Siegn erschien, überall mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt, wohin er mutam. In Zostiew erhielt der König durch seinen Schwager, du Marquis v. Bethune, den heil. Geistorden und Carl II. von England ließ ihn durch Lord Hyde, Grafen v. Rochester, despuscher dem Herzog v. Port, Jacob II., vermählt war, be glückwünsschen.

Das folgende Jahr 1677 war das ruhigste seiner Regierung; und war nur durch den Basalleneid merkwürdig, welcha Jacob von Curland für sein Herzogthum, und Brandenburg sin Lauenburg und Lütow der Krone leistete, und durch Beilegung der Uneinigkeit zwischen Magistrat und Bürgerschaft zu Danzu, weshalb der König sechs Monate dort residirte.

Am 17. August 1678 wurde auf Antrieb Johann III. be nur mehr zwei Jahre Geltung habende Wassenstillstandsvertig von Andruszow mit Außland abermals um 13 Jahre verlängen, bauerte somit bis 1693, drei Jahre vor des Königs Tod. Czar Feodor Alexiewicz gab einige Städte zurück und bezahlt 330.000 Reichsthaler. Podolien und Kamienec aufzugeben wa Johann keineswegs gewillt, und beshalb wollte er von dies Seite gesichert sein.

Im Jahre 1680 vermählte Friedrich Wilhelm von Brander burg seinen dritten sohn, Markgraf Ludwig, mit Ludovica Radziwil, einer dreizehnjährigen Tochter und reichen Erbin des Fürsten Boguslaw Radziwill, welche Johann seinem ältesten Sohn Jacob bestimmt hatte, der damals mit ihr gleichjährig war. Sehr milieb war ihm diese Verdindung und der Kurfürst, um den Königp besänstigen und vorzüglich seine Gemalin, bezahlte eine beträchtliche Summe und erklärte im Namen des jungen Markgrafen, daß sich berselbe nie zum Nachtheile der Sodieskier um die polnische Krone bewerden werde, eine werthlose Erklärung, da nach Johann III. die Könige aus dem sächssichen Sause kamen.

Der Marquis d'Arguin, der Vater Maria Casimirens, hatte in seinem Vaterlande wenigstens den Rus eines bereitwilligen Zweikämpsers hinterlassen, den er bei mehreren Gelegenheiten gerechtsertigt hat. Als die Brant des Prinzen Jacob, die verwitwete Markgrässin von Brandenburg, Ludovica Radziwill, von dem Prinzen v. Neuburg, nachherigen Kursürsten von der Pfalz, Carl Philipp, 1685 aus Berlin entführt worden, war er es, der den Entschluß seines Ensels unterstützte, den Nebenbuhler auf Tod und Leben herausforderte, und er dot sich oder seinen Sohn Moligocz zum Secundanten an, eine Verrichtung, welche in damaliger Zeit, da oft auch die Begleiter der Hauptpersonen sich schlugen, nicht gar so müssig und gesahrlos war wie heutzutage. Das Verbot des Königs vereitelte jedoch das ganze Unternehmen.

Bring Jacob, obichon er felbft an feiner Rachfolge nicht zweifelte, wurde nach des Baters Tod gar nicht gewählt. Schon auf bem Reichstag zu Grodno in Litthauen, im December 1679, war die Thronfolge und beren Sicherstellung auf die Nachkommen= schaft borübergehend besprochen worden, aber man gelangte gu teinem Resultate. Der frangösische Botschafter, Marquis bon Bethune, unterftütte, wie erwähnt, auf Ermunterung Ludwig XIV. hin, und mit Borwiffen bes König von Polen, die ungarischen Malcontenten mit Gelb und mit Truppen, welche in Warschau mit frangofifchem Gelbe geworben wurden, und beren Bahl fich bis auf 6000 belief, ba aber die Rönigin, wegen ber Berunglimpfung, die fte bon Frankreich erfahren, bemfelben Rache geschworen, mußte bas geworbene Rriegsvolf nicht nur auf bes Ronigs Befehl fogleich entlaffen, und Bethune, ber beschuldigt wurde gur Berreiffung bes Reichstages bom Jahre 1681 eifrig mitgewirkt zu haben, Bolen verlaffen, da Konig Johann gebieterisch feine Abberufung verlangte, die auch erfolate.

Damals saß auf dem pähftlichen Stuhle Innocenz XI., der am 16. Mai 1611 zu Como geboren, der Sage nach in seiner Jugend in Bolen gegen die Türken kämpste, und ward, nachdem er die ihm anvertrauten Aemter mit großer Tüchtigkeit verwaltet hatte, im Jahre 1647 von Innocenz X. zum Cardinal erhoben. Er war einer der hervorragendsten Pähste, der viel Aehnlichkeit mit Sixtus V. hatte, gerieth mit Ludwig XIV. in Streitigkeiten wegen

ber Quartierfreiheit in Rom und wegen ber Regalien, die währe seiner ganzen Regierung fortbauerten, bei welcher Gelegenbeit be König von Frankreich die hochmüthigen Worte sprach: "Er it nicht gewohnt dem Beispiel Anderer zu folgen, sondern ihm felbst ein Beispiel zu geben." Der kaiserliche und spanische Ge sandte und auch die Königin Christine von Schweben waren fin ben Bapft, wenn auch Frankreich sich bazu entschließt, was abn nicht der Fall war. Innocenz XI. war dem Kaifer Leobold ich zugeneigt und beauftragte seinen Nuntius Ballavicini eine Ar näherung der Sofe von Wien und Warschau herbeizuführen. wu auch gelang. Die Königin glaubte burch eine Verbindung mit Desterreich, für ihren Sohne Jacob die Sand der Erzherzogin Marie Antonia zu erhalten, und ihm dadurch die Thronfolge zu er leichtern ober gar zu sichern. Bu spät erfuhr dieses ber franzöfich Botschafter. Marquis de Bitry, und erklärte nun auf eigen Berantwortung im Namen Ludwig XIV., daß berselbe geneigt fei den Marquis d'Arquin zum Serzoge ohne Barlamentsbestätigm zu erheben. Maria Casimira, ward Frankreichs äraste Keindin verwarf nun das, was fie früher selbst gesucht hatte. eine Auszeichnung, die auf die Lebensdauer eines schon bejahrten Mannes beschränkt sein follte, ohne die Gewißheit der Erhebung ihres Saufe au gemähren. Es wurde mit dem Raiser von Defterreich folgen der Vertrag abgeschlossen und zwar in dieser Weise: En ewiges Bundniß gegen die Ginfalle ber Osmanen foll zwifcha den beiden Mächten bestehen und soll durch ihre beider feitigen Brotectoren, die Cardinale Bio und Barbarini in Segen wart des heil. Baters eidlich bestätigt werden; alle älteren An ibrüche find vernichtet: feine von beiben foll besonders Friede schließen. Die Erben und Nachfolger auf beiben Thronen sin gehalten, den Vertrag zu bestätigen, der alleinig den Krieg geger bie Türken, jedoch keinen anderen betrifft. Der romifche Raife vervflichtet fich 60.000, ber König und die Republik 40.000 Mam ins Keld zu ftellen, mit denen der Erfte die Heere des Sultan in Ungarn, der Zweite in Bodolien und der Ufraine angreift Der Kaiser bezahlt dem König 300.000 Thaler von den Zehnte der Geiftlichkeit, welche der Bapft ihm überwiesen und endlich es wird jeder der Parteien zur Pflicht gemacht, andere Mächte p biesem Bündniß, so viel sie es vermag, zu ziehen. In bem at heimen Artikel gibt ber Kaifer seine Ansprüche an die Salzwerke von Bochnia und Wieliczka auf; ferner macht er sich anheischig, einen Act auszuliesern, durch welchen die Republik während des schwedischen Krieges im Jahre 1656 die Erwählung eines Erzherzogs versprochen hatte." (Bronikowski. III 94. Wetzer VIII. 641.)

Diefes Bundnig wurde am 31. Marg 16801) abgefchloffen, und follte bon Cardinal Bio im Ramen bes Raifers, und bon Carbinal Barbarini im Namen bes polnifchen Ronigs beichworen werden: ber beil. Bater hatte barüber eine große Freude und beichloß, daß biefer Act in ber Betersfirche mit ber größten Feierlichkeit vollzogen werbe. Montag ben 16. August war Confiftorium, wobei fich auch bie genannten Carbinale mit großem Befolge einfanden. Buerft murbe bie gwifchen bem Raifer und Ronige abgeschloffene Alliang verlefen, barauf bon Bio und Barbarini mit entblößtem Saupte, fnieend auf bem Evangelium beichworen und Beibe barauf bom Bapfte aus Freude umarmt. Um 3. März 1683 kam Cardinal Cibo im Auftrage Innocenz XI. mit einem Wechsel von 120,000 Kronen aus Rom in Wien an, um benfelben bem Raifer als eine Beiftener gum Türkenfriege gu übergeben. Im Juli ließ ber beil. Bater einen Wechfel bon 300,000 Gulben nach Bolen und einen anderen nach Baffau übermachen, mit bem Berfprechen, wenn es die Roth erforbern follte, eine von ben fünf im Caftell S. Angelo liegenben Golbmillionen bom Schate Sixtus V., zu berwenden, jest nicht mehr porhanden, im Anfange ber Neunziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts, murbe gur Bertheibigung bes Rirchenftaates gegen bie Frangofen ber Reft verbraucht. An dem obengenannten Tage, am 16. August Schickte Carbinal Ludovito, Director bes Collegiums, um ben Hebrigen ein gutes Beifpiel gut geben, all fein Gilbergefchier bis auf vier Leuchter in die Munge und ließ felbes gu Bunften bes Raifers einschmelzen. Nicht minder bezeugte auch Don Campaque, Bring Bamphilio nebft feinen Brubern, Die Cardinale Accioglo und Marescotti, Bring August Chigi und viele andere hobe Stanbespersonen burch Beitrage großer Gelbsummen ihre Freigebigfeit. Samstag ben 11. September, am Tage bor bem Entigte von Wien, ichidte ber Bapft abermals einen Bechfel bon 100,000 Kronen an ben Raifer und Ronig bon Bolen, und

<sup>1) 3</sup>guag Barhamer, 2. Auflage, Bien, 1873. G. 80.

am 3. October schickte er abermals jene 100.000 Crusaben, welch er vom Bring-Regenten von Vortugal erhalten, bem König Sp bieski. um sie gegen den Erbfeind der ganzen Christenheit zu at brauchen. Rach einem Buchei) wurden von Aricgsrathen in Bin zur Erhaltung der kaiserlichen Armee und iener neuen Allianun Bolen, Sachsen, bom 26. Janner, Babern und ben Reichsfürften feche Millionen Gulden für nothwendig befunden. fandte schon im Kebruar vorerft 100.000 Ducaten. Martio burch Cardinal Cibo einen Wechsel von 120.000 Kronen. ingleichen die zu Böhmen auf den Salz = Gefällen liegenden geistlichen Gelber". Die Schweizer gestatteten nicht nur in ihren Bebiete die Werbung, sondern sendeten auch für fich selbt 2000 Mann, bergleichen ihaten auch Pfalz - Reuburg, ba Bischof von Münster u. a. m. Neue Unruhen in Ungarn, und das Bündniß, welches Tötöly mit der Pforte abgefchloffen, be schleunigten die Unterzeichnung des oben angeführten Bertrages, welchen Sobiesti am Oftersonntage öffentlich bekannt machte.

Aber ehe es dem Bolenkönig gelungen war, die bedungenn 40.000 Mann ins Feld zu stellen, und die Ausrüftung zu bolenden, zog bereits, ungewöhnlich schnell, ein mehr als 200.000 Mann starkes Seer, nach Bereinigung mit Tököln 260.000 Mam und 250 Geschütze ftark burch Ungarn gegen Wien, ohne fich mit Belagerungen zu befaßen oder auf Widerstand zu stoßen unauf: haltsam vor. Brinz Carl von Lothringen, der gerade mit der Belagerung von Neuhäusel beschäftigt war, die er sogleich aufgeb, mußte fich, nach Zusammenziehung aller seiner Truppen, etwa 30.000 Mann ftart, gegen Bregburg zurückziehen, und such burch das Marchfeld her sich Wien zu nähern. Unaeaditt des guten Willens des Polenkönigs brachte er mit den vom heiligen Bater bewilligten Summen und aus eigenem Bermögen nur 26,000 Mann zusammen, ba bie Kriegsmacht bes Rorigreiches zur Friedenszeit nur 12.000 Mann, und jene bes Grofherzoathums Litthauen nur 6000 betrug.

König Johann war nicht gewillt, die Türken bis ans Herz von Deutschland vordringen zu lassen, sondern ihre Macht zu brechen. Um dieses bewerkstelligen zu können, suchte er sich zuerft gegen Rußland sicher zu stellen, indem er den im Jahre 1673

<sup>1)</sup> Türtentrieg und Chriftenfleg. Samburg, 1685, S. 86.

mit biefem Reiche abgeschloffenen Waffenftillftand bis aufs Sabr 1693 berlängerte, und ging dann auf bas Berlangen Defterreichs ein, mit diefer Macht einen engen Bund gu ichließen, benn bie tortwährenden Ruftungen der Pforte und ihre Berbindung mit ben ungarifchen Rebellen unter Tötoln, beunruhigten ben Raifer; boch verfloffen zwei Jahre bis bas Bundnig felbft zu Stande fam. Der König war nicht burch Borliebe für Defterreich gum Abichluffe biefes Bundniffes bewogen, welches ihm, als einem Bahlkönig, ben Titel Majestät verweigerte, ba ein folder ben geborenen Königen nicht ebenbürtig erachtet ward. Er war ftets mehr Frankreich ergeben gewesen, und hatte nicht bergeffen, baß Defterreich in feinem fo schweren Rampfe gegen bie Türken ruhig zugesehen, in ber hoffnung, die Waffen Bolens würden ohnehin die Türken bon den Grengen der Monarcie ent= fernt halten. Der Rönig jedoch, fagt Bothmer, (I. 121) folgte ben Borichriften einer weisen und porfichtigen Bolitit, und nicht ben fleinen und leibenschaftlichen Bunfchen Lubwig XIV., ber Diefes Bundnig nur mit Wiberwillen fah und beshalb mit Bolen zerfiel, besonders ba biefes feinem Befandten nicht gestattet batte, bem insurgirten Ungarn gegen ihren Raifer mit Belb und Truppen pon Bolen aus beigufteben. Wenn Ludwig XIV. das Gemeinmohl und die Möglichkeit, felbit in Gefahr zu tommen, veraak. blos um feinem Saffe gegen Defterreich zu folgen, fo ließ fich ber weniger mächtige, aber weit edlere und größere Johann bon ben Eingebungen ber Weisheit und Brogmuth ohne Rudficht auf perfonliche Beziehungen leiten. Er fah, daß es fich darum handelte, bas driftliche Europa vor ber Unterjochung burch bie Mufelmanen zu fichern und zu bewahren. "Wenn Wien ben Türken in die Sande fällt", fagte er gu ben verfammelten Reichsftanden, "wo ift die Dacht, die ben Fall Barichau's berhindern tonnte ? Lagt uns ber Welt zeigen, bag wir nach unferen Ginfichten, bag wir nach ben Grundfaten ber Ehre und Reblichfeit handeln." Ginftimmig befchloß die Berfammlung die ichleunigfte Ruftung, und ber bon Franfreich beflochene Großichatmeifter Morfinn entfloh nach Frankreich, um ber Strafe eines Landesverräthers zu entgehen.

Es fehlt nicht an Geschichtsschreibern, welche bem König Robann die Ehre ftreitig machen wollen, bamals nach ben Gin-

gebungen einer höheren Politik gehandelt zu haben, und welch den Abschluß dieses Bündnisses mit Defterreich blos dem Ge flusse seiner Gemalin zuschreiben, die Anfanas fehr eifrig bi Absichten bes frangösischen Sofes unterstütte, aber wegen eine mikgludten Gesuches für ihre Familie in Frankreich, woher it selbst mar, eine entschiedene Feindin Ladwig XIV. geworden wa Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß fie auf den Entidle thres Gemals einen bedeutenden Ginfluß geübt, denn fie but burd Berstand und einschmeichelndes Wesen, ben offenen mi liebreichen Gemal fehr gewonnen. Allein in ber noch traftvolla Reit seines Lebens war Johann III. nicht gewohnt, sich leite au lassen, und zeigte dies vorzüglich, als er den französische Gesandten hinderte, den ungarischen Insurgenten Silfe zu leiften und kategorisch bessen Abberufung aus Warschau verlangte. I die Königin noch aanz für Frankreich gestimmt, fand der Gesand bei jeder Selegenheit bei ihr eine vielvermögende Unterstützung. **L** Königin war außer der Beleidigung durch Frankreich auch badm für Desterreich gewonnen, daß man ihr große Soffnung macht ihren Sohn Jacob mit einer österreichischen Brinzessin zu w: malen, und ihm dadurch die Nachfolge auf den Throne # erleichtern, wo nicht gar zu fichern. (Bothmer I., S. 122.)

In der Galerie des königlichen Schlosses zu Warichm wartete eines Tages Nuntius Ballavicini tief gebeugt auf bu noch immer zögernden, weil noch nicht gerüfteten König und sprack: "Rettet herr die Chriftenheit, und Graf Thun, der taiferlich Gefandte, bat fast knieend: "Rettet Berr, rettet Wien". Mi wiederholtes Bitten des Herzogs von Lothringen brach Johann II am 18. Juli 1683, an einem Sonntage, von Warschau auf mi dem Befehle, alle noch eintreffenden Truppen mit möglichke Beschleunigung ihm nachzuschicken. In Krakau, — bis wohin im die Koniain bealeitete, wegen der vielen Kirchen. 38 befteba noch und 26 sind aufgelassen, nach Brusziz gab es 65. barunte noch heute 11 Bfarrkirchen, das Rom des Nordens genannt. besuchte Sobieski die meisten Kirchen, und betete knieend nach polnischer Sitte, mit bis zur Erbe geneigtem Saupte. wird eine Stadt, Rom ausgenommen, Heiligthümer folder Be beutung, welche burch ihre Pracht und Herrlichkeit unfere Augu überraichen, und als Maufoleum einer thatenreichen Beidicht

uns mit erhabenen Gebanken erfüllen, aufzuweisen haben, wie Krakau, diese Krönungsstadt der polnischen Könige. In keiner Stadt des nördlichen Europas sinden sich auch so viele Kirchen und Klöster, und in keinen von ihnen solche Schätze, Reichthümer, Kostbarkeiten, Kunstwerke, Denkmäler und Mansoleen, wie in jenen Krakau's. Im Verhältnisse zur Größe der Stadt muß man thatsächlich über deren Menge staunen, und da Krakau selbst in den Tagen seiner höchsten Blüthe nie so volkreich gewesen, daß aus der Wenge der Bevölkerung die zahllosen Kirchen sich erklären ließen, so ist nur ein erhöhter religiöser Sinn anzunehmen, der sich im Bane so herrlicher Gotteshäuser offenbarte, und als Charakterzug seiner glorreichen Fürsten, ja als der des ganzen Volkes in einer Zeit wie der gegenwärtigen von Bedeutung ist, sagt Wurzbach in der Vorrede seines Buches, über die Kirchen Krakau's.

Dort in Krakau erhielt der König mit dem Prinzen Jacob bom genannten Nuntius mit größter Feierlickkeit, und unter ungeheurem Bolkszulaufe den päpftlichen Segen zu dem bevorftehenden Kampfe, und brach dann zur Nettung Wien's auf, ohne den Zuzug der Litthauer, Hußaren und Kosaken länger abzuwarten, das Ausbleiben der Letzteren in seinem Briefe an die Königin vom 30. August sehr beklagend.

Am 26. Juli hatte der König erst 20.000 Mann gerüstet, statt der bedungenen 40.000, aber täglich kamen Truppen und zogen ihm nach. Bon Krakau aus schickte er Noveski, den Woiwoden von Bolhynien, mit der Avantgarde voraus, und rückte selbst mit thunlichster Beschleunigung nach, war am 4. August zu Gleiwit in Oberschlessen, wo er die erwarteten Brandenburger nicht traf, die viel später kamen, war am 25. in Troppau, nach Kausler wenn nicht Namensverwechslung stattsindet in Olmüt, am 27. in Petrikau, am 29. in Mödrit dei Brünn, und am 30. des genannten Monats rückte er über Heiligenbrunn, in abssichtlich weiter Entsernung von der March, auf Städteldorf zu, gegenüber von Tulln, wo die Polen am 4. September anlangten, und einstweilen Stellung nahmen, von den Tökölhschen Streifsschaaren nur wenig belästigt und beunruhigt.

Helbherr nicht versagen. Um die Bereinigung des Königs mit

dem Lothringer zu verhindern, war Alles geschehen, nur nich zur rechten Zeit und nicht mit bem nothigen Behorfam feine Unterfeldherren. Er verstärkte Tököln's Seer mit 10.000 Tartan, ber auch zweimal über die March gerückt, bei St. Johann m dann bei Göding in Mähren, um mit den noch nicht gekommenn Polen zu streiten, und abermals wurde er mit 4000 Türkn verstärkt, die aber, den Befehl des Großveziers nicht befolgen, durch eigene Schuld dem Lothringer in die Hände fielen. Die Kundschafterwesen war bei den Türken schlecht organisirt, se wußten nicht, wo ber König sei, wann er von Warschau aus und von Krakau fortgezogen, und wann er beiläustg nach Desterreich kommen werde. Tököln hatte mit der Berstärkum von den obengenannten 14.000 Mann viel mehr Truppen als Sobieski, und überdies kamen die Polen größtentheils m truppenweise daher. Die Bereinigung hätte schon verhindet werben können. Rrafte waren genug ba, aber bie Musführung war nicht entsprechend, und gang verkehrt.

Sobiegki kam in Hollabrunn im dortigen Schlosse mit ben Bergoge von Lothringen, seinem früheren Gegner bei ber Ronigwahl, zusammen, wo sie gemeinschaftlich den Entsatz von Win besprachen. Diese Rusammenkunft kann nur in Rieberhollabrum wo ein schönes großes Schloß sich befindet, stattgefunden haben aber nicht, wie hie und da zu lesen, in Oberhollabrunn, wo es gar kein Schloß gibt. Nach einer Bariante hätte biese Ausammenkunft im Schlosse zu Wolkersborf stattgefunden, dort ik wohl ein stattliches Schloß, aber wegen ber bort vom Marchfelk herumstreifenden Tartaren sehr gefährlich und auch von seinen Polen zu weit weg, da Sobieski immer ein sehr vorsichtige Felbherr war. hinter ber March ftand Tötöln mit beilaufig Der König ließ sich vom Herzoge seinen Blan 20.000 Mann. jum Entfate von Wien vorlegen, billigte denfelben bem gangen Umfange nach, wodurch das Verdienst des Herzogs um die Rettung Wien's bedeutend erhöht wird.

"Es ist schwer zu entscheiben, ob biese Helben mehr burch ihre Tapferkeit, ober burch ihre eble, ungehenchelte Denkungs- art zu bewundern sind. Eifersuchtslos, wie diese großen Männer waren, entschieden sie Alles in Frieden. Johann äußerte sich, ber König von Polen sei zu Warschau zurückgeblieben, Lothringen

vergaß, daß Sobieski sein glücklicher Nebenbuhler bei der Bewerbung um die Krone Polens war, Hand in Hand begannen und
vollendeten sie das große Geschäft, durch Wiens Entsetzung
Europa seine Ruhe und Sicherheit zu erhalten. "Der König lud
den Herzog zur Tasel, das Gelage war sehr munter, und der
Herzog trennte sich erst spät, bei Einbruch der Nacht, ganz entzückt
vom König, wie dieser von ihm," erzählt Prosessor Schneidawind. So
groß war das Bertrauen des Volkes in den als Türken- und
Tartarenbesieger berühmten König, daß sein Zug durch Schlesien,
Mähren und Oesterreich ein oft sich erneuernder Triumphzug war,
als ob die Rettung Wiens schon vollbracht, und er auf dem
Rückuge wäre.

Der Maltheser gewordene Hosmarschall Hieronhmus Fürst Lubomirski war mit einem auf eigene Kosten gewordenen Corps dem König vorausgeeilt, und zum Heere des Herzogs gestoßen. Mit 20 verschiedenen Escadrons und 500 Dragonern war der König aus Schlesien gekommen, um sich mit der Borhut unter Lubomirski zu vereinigen. Ein Brief des Grafen Starhemberg, des Bertheidigers von Wien, an den Herzog gesendet, und von diesem wieder dem König mitgetheilt, berichtete: daß in Wien große Noth herrsche und die Stadt sich nur kurze Zeit mehr werde halten können.

Raifer Leopold verließ am 7. Juli, Abends um 8 Uhr, nachdem er den General der Artillerie Ernft Rüdiger Grafen Starhemberg zum Commandanten ernannt und die Bürger zur muthigen Gegenwehr ermahnt, und baldmöglichsten Entfat versprochen, mit seiner der Entbindung nahen Gemalin Eleonora mit ben beiben Pringen und Pringeffinnen, fowie mit ber Raiferin Eleonora, Ferdinand's III. Witwe und bem gesammten Sofftaate bie Sauptftadt bes Reiches. Die von allen Seiten auffteigenden Kenerfäulen zeigten beutlich, daß weber über die fteiermärkischen Berge, noch dem rechten Donau-Ufer entlang mehr Rettung möglich fei. Deshalb begab fich ber Raifer auf bas linke Donau-Ufer burch die Leopoldstadt der Taborbrücke zueilend, nach Kornenburg während das brennende Camalbulenferklofter am Rahlenberg den Weg beleuchtete. In genannter Stadt bekam ber Raifer nur zwei Gier und mußte, unglaublich genug, auf den Mänteln seiner Bagen fclafen, ba Taufende und aber Taufende dem Beispiele bes

Kaisers solgend die Stadt verlassen hatten, und alle Straßen mi Fuhrwerken und Menschen überfüllt waren. Bis nach Kornendug ward der Kaiser von 200 Stadtgardisten unter Hauptmann Thaddaid d'Hossier begleitet, weil die Türken schon den Kahlenberg wischwärmten und von den 60.000 Fliehenden viele in ihre Hand sielen, und am nächsten Tage bildeten 200 Cürassiere das Gelei des über Krems nach Linz eilenden und von da nach Passau sie begebenden Kaisers. Bis zur ersten Stadt wurde der sliehend Hos von dem Ubegedenden Kaisers. Bis zur ersten Stadt wurde der sliehend Hos von dem ungehobelten Pöbel und sogenannten ländlerischen Bauernvolk mit Schimpsworten übel angelassen, welch Schmach aber Se. Majestät mit höchster Geduld überwunda und an keinem einzigen Rache ausüben lassen." Huhn (S. 13.) Kink (S. 51) erzählen:

"Die Reise des Kaisers war mit vielen Unannehmlichtein verbunden, so umlagerte z. B. am 8. eine Truppe bewassicht Bauern den Wagen, und riesen dem Kaiser zu: "Es kann wiguten Tagen jedweder Kaiser sein." Als das Gesolge das Gesindkabtrieb und frug, ob man Feuer geden soll, erwiderte de Monarch: "Sie sollen ihnen kein Leid thun, denn diese Versuchung komme von Gott dem Herrn, der ihm auch wieder helsen wind Der Bischof von Wien, Emerich Sinelli begleitete den Kaiser und Linz und dann nach Vassau."

Am 9. Juli kam ber bereits todt gesagte Herzog v. Lothrings mit seiner 11.000 Mann starken Reiterei von St. Marx heris in die Stadt und zog durch die Stadt in die Lobau, wo er as sein bis auf 12.000 Mann herabgeschmolzenes Fußvolk, welche aus dem Marchfeld kam, zu warten beschloß. Die mit Muklburch die Stadt ziehenden Soldaten hoben wieder den gänzlik gesunkenen Muth der Bürger.

Das fast unaufhörliche Regnen am 28. und 29. Augst erschwerte den Bormarsch der Polen, und der noch kommender Bundesgenossen ungemein. Der König kam am 4. Septembe zu Städtelbors, gegenüber von Tulln an, wohnte in dem dorigen Schlosse, wo noch heute der Thurm "Sobiesklithurm" genand wird; — er war sehr überrascht noch keine kaiserlichen Truppen pfinden und sprach: "Der Kaiser hält mich für einen Abentenn. Ich verlasse mein Kriegsheer, weil er mich versichert, das seine

erwartet mich. Komme ich für mich oder für ihn zu fechten." Nach und nach famen mehr Bolen und faiferliche Truppen an, die sich am 5. Tulln gegenüber lagerten.1) In mehreren im Muslande gedruckten Büchern ift ftatt Tulln immer Tula zu lefen, wahrscheinlich nur ein Irrihum des Gebers, jedenfalls ift Tula viel bedeutender und bekannter wie Tulln: Tula ift die Sauptstadt bes gleichnamigen Gouvernements in Rugland mit 52,000 Ginwohnern - während Tulln kaum 3000 gahlt, - ift ber Sit eines griechisch= fatholischen Bischofes, hat 28 Rirchen und mehrere Rlöfter, bann eine kaiferliche Waffenfabrik mit 8000 Arbeitern, und acht andere Fabrifen. Die Stadt besteht aus drei Theilen und hat über-Dies eine Borftadt. Auch in ben fünfbandigen Werke: "Bolen im 17. Jahrhundert" von Bronikowki ging der Konig bei Tula über die Donan, was für Tulln feine Schmeichelei ift. Als ber friegsfundige Lothringer mit Bermunderung bernommen, daß Tulln von den Turfen nicht befett fei, warf er eilends zwei Bataillone hinein, um den angefangenen Brudenbau und nach Bollendung desfelben den Uebergang der Allierten gu beden und zu erleichtern. Roch am Tage feiner Untunft in Städtelborf, bei Schneidawind burch einen Drudfehler an zwei berichiebenen Seiten Settelsborf genannt, unternahm ber Ronig in Begleitung der Setmanne von Bolen und Bolhnnien eine Recognoscirung ber Donau. Während man noch Anftand nahm die in aller Gile erbaute Donaubrude bei Tulln zu paffieren tam wieder ein Brief Starhemberg's, durch ben Bergog gefendet, ber nur die folgenden Worte enthielt: "Reine Zeit mehr gu verlieren, anädigster Berr, ja feine Zeit mehr verlieren," wodurch ber Ronig angefeuert wurde die Entsetzung zu beschleunigen.

Am 6. September kam das ganze polnische Heer unter dem Kronfeldherrn Jablonowski an, ihm waren einige in Böhmen schnell ausgerüstete kaiserliche Regimenter vorausgezogen. Um dieselbe Zeit bewillsommte der Donner des Geschüßes bei Melk die baherischen Hilfstruppen, welche die Donan herabschissten. Zu Krems, im obengenannten Buche mit Kremsier verwechselt, was schon der geographischen Lage nach Lächeln erregt, vereinigten sie sich am 7. September mit den Truppen des schwäbischen und fränklichen Reiches. (Kausler. S. 21.)

<sup>1)</sup> Geich, der Belagerungen Biens durch die Türten, Samburg 1846. S. 80.

## Fünftes Capitel.

Aufbruch und Musterung des türkischen Heeres bei Belgrab, des kaiserlichen dem Leopold I. bei Kittsee. — Prinz Carl von Lothringen, Oberseldherr, dessen Angabe. — Sein Lager an der Raab. — Schnelles Borrücken der Türken. — Kückzug der Kaiserlichen nach Wien. — Uebergang des Königs von Bolen in Tulln über die Donau. — Erinnerung an Hannibal durch Sodieski's Borte auf der Brücke. — Die Türken an der Grenze. — Gesecht bei Petroneul. — Ansung der Belagerung Wien's am 13. Juli. — Mitwirkung der Geistlichen bei den Bertheidigungsarbeiten. — Generalvicar Mayer. — Domherr Grüner, Ansühm des Studentencorps. — Niederbrennen der Borstädte durch Starhemberg. — Bombarbement der Stadt.

Gegen die bisherige Gewohnheit türkischer Kriegführun, welche sonst immer ziemlich spät den Feldzug zu eröffnen, mb mit Eintritt des Winters abzubrechen pflegte, hatte Kara Mustaph das Spätjahr 1682 so eifrig benützt, daß er schon Witte April des folgenden Jahres Constantinopel verlassen, und am 12. Mai 1683 bei Belgrad, in Gegenwart des Sultans, Herrschau über 200.000 Mann halten konnte. Am folgenden Tage übergab ihm migrößerem Prunke als je Wohammed IV., der nur die Jagd und die Bergnügungen des Harems liebte, die grüne alte Adlesstandarte des Propheten, und zugleich die Bestellung zum obersten Feldherrn. Hierauf beehrte der Sultan und sein eventueller Radssolger den mit unumschränkter Bollmacht zum Seraskier ernamita Kara Mustapha mit einem Besuche, worauf der gesammte Hofnach Adrianopel zurücksehrte. (Kausler S. 8.)

Am 1. Mai 1683, um eilf Tage früher als ber Sultan, musterte auch Kaiser Leopold die kaiserlichen Truppen in der Sbene Kitisee bei Preßburg; sie betrugen jedoch nur 33.000 Mam mit 90 Geschützen, um 170.000 Mann schwächer als die Türken. Den Oberbesehl führte Prinz Carl von Lothringen, damals 40 Jahre zählend. Durch Ludwig XIV. war ihm sein väterliches Erbe vorenthalten; er war in der Schule des Unglücke und der Erfahrung herangewachsen und gereift, pflegte die Wissenschaft und die Kriegskunst mit gleichem Erfolge. Unter des Kaisers Fahnen hatte er von früher Jugend an, abwechselnd gegen Franzosen, Schweden, Türken und ungarische Malcontenten, selbst von den Gegnern geachtet, tapfer gekämpst. Planvoll und scharsfinnig bewährte er sich unerschrocken in der Gesahr, in Roth und Drangsal nicht zu ermüden; dabei war er, was er in seiner

Lage am meisten bedurfte, von ebler Ruhe, von versöhnendem Geiste, voll Selbstverleugnung und Biegsamkeit bei so vielfach unwürdigen hindernissen. Solche seltene Eigenschaften vereinigte der Retter Wien's in seiner Person. So Kausler. (S. 9.)1)

Nach bem Befehle bes Soffriegsrathes in Wien, follte er mit seinen 33.000 Mann ben mit 200.000 Mann heranrudenben Großbezier aufhalten, Komorn, Leopoldstadt und Raab mit binreichenden Befatungen verfeben, und die 265 Meilen lange Grenze bon Bettau bis zum Sablunfapag bertheibigen, Wien gegen jebe feindliche Unternehmung fichern, und zugleich eine Schlacht nicht vermeiben, wenn fie ihm angeboten wurde. Der Bergog that, was er konnte, bas Nothwendigste zuerst; mit geringen Mitteln follte er Unmögliches, Unerreichbares leiften. Er verfah bie genannten Feftungen mit hinreichenden Befatungen, und als er bernahm, daß ber Großbegier bereits von Stuhlweißenburg ber, im raschen Anmariche fet, bezog er am 25. Juni ein berschanztes Lager zwischen ber Raab und Raabnig. Den mit 8000 Mann angefommenen Balatin Egzterhagn, verwendete er gur Befetung ber Baffe an der Bagg und ben Fürften Lubomirsti, mit einem 4000 Mann ftarfen polnischen Corps, gur Dedung ber nördlichen Grenze, gegen Trentschin zu. Durch bas fortwährende Vorrücken bes Großveziers, die genannten Festungen gar nicht beachtend, und das Streifen ber Tartaren um den Renfiedlerfee herum bis an die Leitha, verlor die Stellung des Bergogs bei Raab ihren Werth, und er mußte, um bon Wien nicht ganglich abgeschnitten au werben, in Gilmärfchen ben Rudgug antreten. Er fendete daher seine Infanterie durch die Infel Schütt über Pregburg und das Marchfeld auf dem linken Donau-Ufer nach Wien, mahrend er felbft mit der Reiterei auf dem rechten Ufer über Wiefelburg gegen Sainburg zu marichirte. Richt blos die gurudgelaffenen Befatungen, auch bosartige Seuchen hatten bas kleine heer bedeutend geschwächt, und ihm den freudigen Muth benommen. In demfelben Mage wuchs die Tapferteit der Türken; am 7. Juli warf fich eine Schaar von Tartaren und Spahis zwischen Betronell und Ellend auf den Vortrab ber faiferlichen Reiter, verbreitete

<sup>1)</sup> Das Leben bes Prinzen Eugen von Savohen von dem militärischen Gesichtspuncte. Bon F. v. Rausler, mit Noten von Bismard. Freiburg, 1839, 1. Bb. S. 9.

unter denselben panischen Schrecken, und plünderte das boransgeschickte reiche Gepäck. Eugen's Bruder, Prinz Ludwig von Savohen ward hier tödtlich verwundet, der Prinz von Arenberg blieb todt auf dem Platze; und nur dem herbeigeeilten Herzog von Lothringen, umgeben von Ludwig Markgrafen von Baden, dem Herzog von Sachsen = Lauenburg und den Generälen Caraffa, Rabbata, Merch und Palffy, gelang es mit großer Tapferkeit die Ordnung wieder herzustellen. Unbeschreibliches Entsehen verbreitete diese Kunde in Wien. Bon allen Seiten strömten zahllose Flüchtlinge in die Kaiserstadt, Rauch und Flammen ringsunther verkündeten die Annäherung der Türken. Das Heer, das man auf dem Marsche nach Wien wußte, hielt man für geschlagen und zersprengt, erzählt uns Kausler. (S. 11.)

Der Kaiser hatte Rübiger Graf Starhemberg zum Commandanten von Wien ernannt. Dieser war 1635 zu Graz geboren trat frühzeitig in die kaiserliche Armee, stieg von Stufe zu Stuse bis zum Feldmarschall, hat sich als General der Artillerie durch seine Bemühungen um die Verbesserung der Geschütze sehr verdient gemacht, war durchgreisend kräftig, bis zur Härte, in seinen Besehlen kurz und bestimmt, ganz der Mann, den die bedrängte Stadt unter den obwaltenden Verhältnissen branchte. Mit einer allen Glauben übersteigenden Thätigkeit, wußte er vom 7. dis 13. Juli jeden Mangel der Vertheidigung zu becken und zu heben. Wien besand sich im elendesten Zustande als er vom Kaiser zum Commandanten ernannt, daselbst eintraf. Seine Gegenwart hat die Stadt in kräftigen Vertheidigungsstand gesest.

Am 14. Juli erschien Kara Mustapha vor Wien, fünf Kleinsonveraine und 31 Pascha begleiteten denselben, ') wozu er von Raab aus sieben Tage gebraucht hatte, und nachbem Soliman vor 154 Jahren die Eroberung der Stadt von der Augustiner Seite und jener des Kaiserthores und der Wasserbastei versucht, beschloß der Großvezier die Eroberung westwärts auf der Burg- und Löwelbastei und des zwischen beiden liegenden Ravelins zu unternehmen. In der Nacht vom 13. auf den 14. wurden die Laufgräben von drei Puncten aus eröffnet. Der Feind sing an, am Spittelberg und in der Josephstadt Batterien

<sup>1)</sup> Fr. Abam Ranke, Reisen burch einige Theile Deutschlands, Polens, ber Molbau und Türkei. Aus bem Engl. Leipzig 1820. S. 128.

aufzuwerfen, woran er auch, burch ben Schut ber Borftabte gebedt, nicht aufgehalten werben konnte.

Am 17. Juli mußte nach zweistündigem Gesechte General Schulz die Leopoldstadt räumen, die darauf in Feuer aufging und er schloß sich an den Herzog v. Lothringen an, der am 16. Juli mit zehn Kürassier-, fünf Dragonner- und drei Croatenregimentern und den polnischen Hilfstruppen Ludomirskt's auf das linke Donau-User übergegangen, nachdem er die Brücke hinter sich abgeworfen hatte. Effendi Mohamed Pascha, Statthalter von Abania verfolgte ihn aber über die Donau hinüber, und brachte der Nachhut des Herzogs nach dreistündigem Kampse einen Verlust von 500 Todten und Gesangenen dei. Der Herzog aber setzte seinen Marsch dis nach Bisamberg fort, um von da aus das Marchseld im Auge behalten zu können und wo der Einfall der ungarischen Mißvergnügten zu besorgen war.

Nach Lothringens Abzug umgab das türkische Lager die Stadt in einem ungeheueren, sieben Stunden weiten Halbmond, vom rechten Donau-User, von Schwechat und Nengebäude über Inzersdorf, Bösendorf, Schönbrunn, Hiehing, Penzing, Ottakring, Döbling, Heiligenstadt und Außdorf an, die wieder ans rechte Donau-User.

Während das Gepäck und die Nachhut des Königs noch immer mit dem Donau-Uebergange beschäftigt waren, kamen wieder schlimme Nachrichten aus Wien, welche den Marsch des Heeres beschleunigten. Nach einem verläßlichen Bericht betrug dasselbe 65.500 Mann, darunter 26.000 Polen, 20.000 Desterreicher, 10.000 Sachsen, 9000 Bahern, Franken und Schwaben. Emannel Kurfürst von Bahern hatte wohl sein Heer selbst zur Armee geführt, aber er diente als Volontär an der Seite des Königs von Polen. Dieser hatte im Angesichte des Heeres seinen Sohn Jacob dem Herzoge von Lothringen mit den Worten vorgestellt: "Prinz, lernet von diesem großen Feldherrn, wie man den Krieg führen soll", freilich ein schwer zu erreichendes Vorbild.

Unbegreislich bleibt es, wie der Großvezier den Uebergang der kaiserlichen Armee in Entfernung von einigen Stunden, mit einer so großen Armee, gestatten konnte; es bestätigt sich das Urtheil Sobieski's über ihn: "Er ist ein unwissender Mensch," Schneidawind (S. 139.) "Eine kluge Borsicht erforderte, daß das

bon wenigen Burgern vertheidigte schwache Tulln, um fich ber Donau zu verfichern, gleich im Anfange ber Belagerung Bien's mare genommen worden. Zwei fpater bom Bergoge bon Loth: ringen hineingeworfene Bataillong, hatten bie Berftorung ber faum angefangenen Brude, bei ben Bortheilen, welche ben Türfen das dominirende rechte Donan-Ufer gewährte, nie verhindern fönnen, und endlich mare es leicht gewesen, die verbündete Urmee bei ihrer Entwicklung, in einer sumpfigen, nach bem einige Tage anhaltenben Regenwetter, beinahe ungangbaren Begend, mit einem Theile, bes vor Wien größtentheils unthätig ftehenben Seeres zu zerstreuen. Sei es nun, daß Kara Mustapha keine genanen Nachrichten von bem Gintreffen und ber Stärke ber Allitrien hatte, ober mochte fein Stolz gewähnt haben, daß fie es nicht wagen würden, ihn anzugreifen, so blieb ihm noch immer, da er nun bom Gegentheile überzeugt fein mußte, ein ficheres Mittel durch die Besetzung des steilen, das Tullnerfeld von Wien trennenden Gebirgsrücken, die Belagerung zu beden. Allein er übersah auch dieses, und dachte nicht einmal daran, durch einige Berschanzungen und durch die Behauptung des Klosters am Rahlenberge und des Leopoldsberges feiner Stellung Feftigleit 311 geben. Bielleicht baute er auf einige gelegte Minen die Soffnung, noch vor dem Eintreffen des Entsates, Wien erfturmen zu können." (Kausler.)

Dieses Alles zusammengenommen, konnte einen großen Feldherrn wie Sobieski zu dem Ausruse bringen: "Der Großvezier ist ein Mann ohne Kopf, der Sieg ist unser." Obschon
das türkische Heer dem kaiserlichen dreimal überlegen war, erhöhte
doch die Gegenwart des Polenkönigs, des oftmaligen Siegers
über die Türken, die moralische Kraft des Heeres, und vertrauend
auf das überlegene Feldherrentalent desselben, gingen sie sicher
in den Kamps. Die Türken hatten disher nicht glauben wollen,
daß der König selbst das Heer anführen werde, weil sie wußten,
daß er seit einiger Zeit wegen stark zugenommener Beleibtheit
und geschwächter Gesundheit sich nicht mehr geneigt sühle, die
Beschwerden eines Feldzuges zu ertragen. Doch sein lebhafter
Geist und die Wichtigkeit des Unternehmens verliehen ihm
Jugendkraft und Thätigkeit, und er besand sich überall, wo die
Gesahr am größten. (Bothmer, 124.)

Bei dem Bormariche begannen die Lebensmittel für Menfchen und Thiere bald zu fehlen, weil die bortige Gegend nichts bot. und die Bagagemägen noch weit gurud waren, fo baf ber Ronia gezwungen war, borguruden, und eine Schlacht gu liefern. Der Marich wurde in zwei Colonnen fortgefett. Die erfte babon, welche die polnische Armee mit ber baperifchen Infanterie bilbete, ber zugleich alles Gefchütz zugetheilt war, nahm ben zwar beichwerlichen aber fürzeren Beg über Rierling, Rlofterneuburg; bie zweite verfolgte die Strage an ber Donau über Soffein, und bereinigte fich Abends mit ber erften. Der Marich über bas fteile Gebirge war bei schlechtem Wetter fehr beschwerlich. Befonders war die Fortbringung des Geschütes bei fortwährendem Berganfteigen mit vielen Schwierigkeiten berbunden, und nur ben geschickten Anordnungen und ber besonderen Umficht bes Chefs ber Artillerie, des vielgenannten, überall sich auszeichnenden Balating bon Riew, Martin Konsti, gelang es, die 28 Kanonen bes Seeres auf ben Rahlenberg zu bringen. Mar Emanuel, Aurfürft von Babern, erft 21 Jahre alt, geb. 1662, später felbit ein berühmter Kriegheld, half die erfte Kanone auf den Berg hinaufziehen, wie uns Böttiger erzählt,1) aus welcher, fowie von einer in Feuer gesetzten Batterie am Rahlenberge beim Rlofter ibm gu Chren die Rettungs-Signalichuffe für Wien gegeben wurden.

In der Nacht begaben sich der König und der Herzog, die Kurfürsten von Bahern und Sachsen und die übrigen Heersührer, um den Kahlenberg zu recognosciren, dis zur Capelle des heil. Leopold, ohne auf einen Feind zu stoßen. Bon dem Kahlenberge aus erblickte der König, der einen sanft sich senkenden Abhang gegen Wien erwartet hatte, eine so ranhe Gegend, daß er sah, man müsse nur mit größter Borsicht und Langsamkeit weiter ziehen, weil er glaubte, die Feinde werden alle möglichen Hindernisse ihren Zügen in den Weg zu legen versuchen, und es dürste kaum in zwei Tagen zu einem entscheidenden Tressen kommen. Jedoch faßte er aus der Nachlässigkeit, mit welcher der Bezier seinde, große Hossung zum Siege. "Er hat einen schlechten Lagerplatz gewählt, wir werden siegen", sagte der große König.

<sup>1)</sup> Geschichte von Bagern nach feinen alten und neuen Bestandtheilen. Bon Dr. Carl Bilbelm Böttiger. Erlangen, 1832, S. 314. Schneidamind S. 143.

Als Marschall Sektor von Villars, zulett Herzog, unfire einer der hervorragenosten Feldherrn Ludwig XIV., der früke in Bapern commandirte und nun mit seinen Truppen unthä gegen die rebellischen Bauern im Cepennengebirge zu Felde lag, mi hier zwei aroken Keldherren gegenüber weit bester an seinn Blake gewesen wäre, das Lagerichlagen des nenen Marichalls Taller bei Hochstädt erfahren, fprach er: "Er hat eine schlechte Stellun für sein Lager gewählt, er wird geschlagen werden:" und h war es auch. Marlborough und Brinz Eugen hatten nach eim gemeinschaftlich vorgenommenen Recognoscirung bie Fehler k ber feindlichen Aufstellung sogleich bemerkt und fie zum Berderta Tallard's benütt; obicon berselbe an der Spite von 26.00 Franzosen stand, welche er "die unüberwindlichsten Truppen be ganzen Erdballs" nannte und überdies 30.000 Bapern und dem Eroberer von Belgrad, Kurfürsten Marmilian ihm zur Sch standen, wurde er mit mehreren tausend Mann in das Thal bu Sonderheim gedrängt und mußte sich am 13. August 1704, bu seinen eigenen Truppen abgeschnitten, gefangen geben. 52.00 Engländer und Desterreicher mit 52 Beschüten, 56.000 Franzosen und Bahern gegenüber. Die Allierten gewann diese Schlacht mit dem Verluste von 4434 Todten, darung 276 Officiere und 7323 Verwundete, worunter 589 Officiere in befanden. Die Franzosen und Bapern aber verloren 30.000 Man und zählten 6000 Verwundete, darunter 1000 Officiere, weld gefangen genommen wurden. Die Beute war überaus groß 5400 Wagen mit Mund= und Ariegsvorräthen beladen. 34 mi Damen angefüllte Wägen, 334 Maulthiere mit der Felbausrüften und bem Silbergeschirr ber höheren frangösischen Officiere, be größte Theil ihres Geschütes, 104 Stud, 224 Kahnen m Standarten, 17 Bauten, die Kriegscassa sammt der Kriegstande 3600 Relte und 28 Vontons fielen den Siegern in die Hände ein bentsches Schweizerregiment, aus 3000 Mann bestehend, in au den Berbündeten über, 24 Bataillons und 12 Schwadrone Dragoner, im Ganzen 11.000 Mann ergaben sich kriegsgefange Um Tage nach ber Schlacht machten bie beiben großen Felbhern bem Maricall Tallard einen Soflichkeitsbefuch; eine zu lang zu weit ausgebehnte Linie, wie Tilly bei Breitenfeld nächst Leipz aeaen Suftav Abolvh, ohne hinreichend gebectte Berbindung, -

bazwischen aufgestellte Kanonen konnten zur Stunde ber Gefahr bie Lücken nicht ersetzen. (Rauster I. S. 566.)

١

Doch wenden wir unsere Blide wieder auf den König von Polen. Am 8. September, am Maria Geburistage, begann er auf drei Brüden — wie auch Rerschbaumer in seiner Geschichte Tullns berichtet, nach Kausler mare es nur eine einzige gewesen, was offenbar irrig ift — über die Donau zu gehen: dieser Uebergang bauerte mehrere Tage. Im achten Briefe Sobieski's an feine Gemalin äußerte er fich darüber in folgender Weise: "Bei unserem Ueber= gange über die Donau haben wir alle möglichen Mühfeligkeiten ausgestanden. Die Bruden brachen ein unter der Artillerie und der Bagage. Der größte Theil der Wagen mußte Fuhrten suchen. und fand sie auch zum Glücke in mehreren Urmen der Donau. ausgenommen in dem großen Flußbeet, wo der Strom zu reikend war." Zwei Monate hindurch hatte ber Großvezier, dem seine Uebermacht die stärksten Detachirungen erlaubte, nicht bas Geringste gethan, sich des wichtigsten Bunctes Tulln zu bemächtigen, und Krems geborig zu beobachten. Auch jett noch liek er den langfamen lebergang und den schwierigen Marsch der

Der Conful Cajus Flaminius, in Rriegs- und Staatssachen talentlos, fich aber für Beides fehr gewachsen haltend, rudte, aus Rom tommend, bem bei Kafula ftebenden Sannibal entgegen, der ibn burch Mariche und Gegenmariche täuschte, der bor ihm hermarschirte, Alles mit Feuer und Schwert verwustete, um ihn zum Borne und zur Schlacht zu reizen, weil er die römischen Unterthanen nicht zu ichüten vermochte. Mit ganger Beeresmacht rudten bie Karthager auf Cortona los, welches an ber Straße nach Rom lag, als ob dorthin sein Zug gerichtet wäre, schwenkten aber unerwartet nach bem See Trasimenus zu, wo Hannibal nach ben eingezogenen Nachrichten, eine gunftige Belegenheit jur Schlacht und zur Legung eines hinterhaltes zu finden hoffte und auch fand, Flaminius, welcher die nackten Gallier besiegt und nur eine Schlacht gewonnen hatte, meinte, er muffe in jeder Schlacht fiegen, führte Retten mit fic, um die Befangenen gu feffeln und ließ Bersonen nicht zur Armee gehörig mitziehen, welche blos aus Neugierde die Gefangennehmung der Feinde mit ansehen wollten, und glaubten, ber feindliche Felbherr maricire beshalb fo fcnell, um ju entfommen. Ein dichter Nebel verhinderte die Romer beim Eintritt ins Thal zwischen dem Gee und den Bergen, die im Sintergrunde und auf den Unbohen aufgeftellten Karthager zu sehen. Als bann Flaminius unbesonnen und ohne Recognoscirung in einem fehr coupirten Terrain vorrudte, gab Hannibal, ber nach feinen getroffenen Dispositionen die Romer überall eingeschloffen fab, bas Beichen jum allgemeinen Angriff und die im Sinterhalte zwischen Bergen, Felsen und Baumen verstedten Rarthager brachen nun ploglich hervor und bas Riebermegeln begann.

Verbündeten in einer Colonne nach Alosterneuburg und nach de Rahlenberge, am 9. und 10. September, ungehindert vor sigehen. Hierauf baute Sobieski die Hoffnung des Sieges. "Ei General", so sprach er zum Herzog von Lothringen, "der an ke Spize von 200.000 Mann die Schlagung dieser Brücke, sim Stunden vor seinem Lager duldet, beweist, daß er kein Talan hat, er ist so gut als geschlagen". (Kausler S. 22.)

Als die glänzende polnische Cavallerie, meist aus Edellent bestehend, man sprach von 16.000 berselben, in ihrer malerische Tracht mit trefstichen Pferden und gut ausgerüstet über di Brücke zog, gewährte sie einen so imposanten Andlick, daß man a dem Siege nicht zweiseln mochte. Als aber die polnische Infanten mit mangelhafter Besteidung und schlechter Beschuhung, durch da mehrtägige Regenwetter arg mitgenommen an die Reihe kam, ga Fürst Lubomirski dem Könige den Kath, diese Truppen nur zu Nachtzeit die Brücke passieren zu lassen, damit sie von dem alleront zugelausenen Bolke nicht gesehen werden könnten. Dieses nicht berücksichen, sprach der König, welcher sich beim Nebergange werden Brücke besand, zu den Umstehenden: "Sehet, sie werden unüber windlich sein, denn sie haben geschworen, nie eine andere Kleidung

15.000 Romer wurden getobtet, 15.000 gefangen und 10.000 gerfprengt, bi auf ben verschiebenften Wegen Rom zu erreichen suchten; Sannibal verlor nu 1500 Mann. Biele Neugierige murben getöbtet; viele tonnten ihre Baffe nicht gebrauchen, ober töbteten einander felbft; viele wurden in ben Gee gefpreng und ertranten. Am heftigften muthete ber Rampf um den Conful, welcher ba Rern ber Armee um fich versammelt hatte und ber mit seiner weithin leuchtenbe und Allen sichtbaren Ruftung, viele Beweise bes Muthes und verfonliche Tapferteit gab, mabrend die weft- und oftgothischen Ronige in ber Schlacht wi bie gemeinen Rrieger gekleibet und bewaffnet waren, um nicht erkannt, gefange ober getöbtet zu werben. Das erinnert an Friedrich ben Schonen in ber eine gangen Tag bauernben Mühlborfer Schlacht, wo er mit seiner prächtigen Ruften und ber Krone, am Belm ertannt und bann gefangen genommen warb. (Lubwi ber Baper. Raiser. Bon Caspar Steer, München 1823. S. 78.) Ein insubrische Reiter, Namens Dacarius, erblicte von ferne ben Conful mit feiner glanzende Ruftung, es gelang ihm fich bemfelben zu nabern und mit einem wuchtigen Sie folug er ihn tobt vom Pferde herunter, ber fich bann ruhmte, Flaminin ben Befieger feines Bolles (im Rriege ber Gallier maren bie Infubrer Bunbet genoffen berfelben) gur Bibervergeltung in Stude gehauen gu haben. Bie 6000 Römer hatten fich auf einem Berg gelagert, wurden aber burch ben w hannibal abgesendeten Maherbal gur Ergebung beredet und ftredten bie Baffe Die gefangenen Romer mußten nicht nur bie Waffen, sondern auch ihre Golboten

als die ihrer Feinde zu tragen. Im letten Kriege waren fie Alle türfifch gefleibet." Bei biefen Worten unferes Selben erinnert man fich an ben 26jährigen Hannibal, in ber Schlacht bei Canna, (216 Jahre nach Chrifti Geburt) wo er mit 32.000 Fußgängern und 10.000 Reitern über bas 94.000 bis 95.000 Mann ftarke Deer ber Romer, das größte, das Rom bis babin ins Keld geftellt hatte, den herrlichsten Sieg errang, denn nach Bolybins blieben 70,000 tobt auf bem Blate, 10,000 Mann, welche gur Beschützung bes Lagers gurudgeblieben, und bie bei gunftiger Belegenheit berausruden und Sannibal's Lager wegnehmen follten, um beffen gangliche Rieberlage herbeiguführen, konnten bei der fortwährend ungunstigen Wendung ber Schlacht für die Römer diefen Auftrag nicht vollziehen, und wurden zulett von Hannibal gefangen ge= nommen, ohne ihre Waffen an diefem Bluttage gebraucht zu haben. Der Beißsporn Terenting Baro, ber eingebildete, ungeftume, dunkelvolle und fehr reiche Blebejerconful rettete fich mit nur 70 Reitern nach Benufia in Apulien, befanntlich Sorazens Geburtsort, und bon da nach Rom, wo fich der Senat noch bedankte, daß er an Rom nicht verzweifelt habe, aber man vertraute ihm fein weiteres Commando mehr an, ba er gegen ben Willen bes

Allernothwendigste reichen; die gefangenen Bundesgenossen berfelben behandelte er aber freundlich und liebevoll und entließ sie sogleich, ohne das geringste Bösegeld in ihre heimat; denn er sei nicht gekommen ste zu bekriegen, sondern vom verhaßten Joche der Römer zu befreien. Den Leichnam des Consuls ließ hannibal sorgfältig suchen, um ihn ehrenvoll bestatten zu lassen, aber er war nicht zu sinden.

Wer hätte bamals geahnt, daß ein Bruder dieses Flaminius, Namens Onintus, Hannibal den Tod bringen werde. Dieser hatte sich, vertrieben vom Hofe Antiochus des Großen, Königs von Sprien, an jenen Prusias I., von Bythinien begegeben und demselben im Kriege gegen Eumenes II. von Pergamus, den Kömerfreund, wichtige Dienste geleistet, zwei Siege ersochten, am Meer und Ju Lande und wurde öfters um Rath gefragt. Er wohnte in einem, von der Handt in ziemlicher Entsernung, unweit des Meeres gelegenen Fleden, wo er sich ein eigenes Haus hatte banen und einrichten lassen. In demselben liesen sieden Gänge, zu denen man allein nur durch Hannibal's Wohnung gelangen konnte, unter der Erde in verschiedenen Richtungen hin, ohne daß man jedoch die Enden derselben äußerlich wahrnehmen konnte. Gesandte, von Prusias nach Kom geschickt, besuchten den vorjährigen Consul Quintus Flaminius und von ihm zu Tische geladen erzählten sie im Gespräche, daß Hannibal nun bei ihnen lebe. Schon am anderen Tage machte Flaminius beim Senate die Auzeige dieser wichtigen

edlen, gebilbeten, trefflich unterrichteten und bescheibenen Batrich confuls, Paulus Aemilius, die Schlacht an seinen Commandow begonnen hatte. Bon ber 6000 Mann gählenden, ungemein p ringen römischen Reiterei entkamen nur 300 Bundesgenoffentit in die verschiedensten Städte Italiens. 15.000 Karthage trugen in dieser Schlacht Kleider und Waffen be von Hannibal an der Trebbia und am See Trafimenus p töbteten Römer, und kämpften sogar nach römischer Art. wan also dazu einerereirt worden, was Erstaunen erreate, und ma eine Kriegslist babinter vermuthete. Conful Baulus Aemiliu ber wie Kabius Marimus gegen jede Schlacht mit einem Sambe gewesen, war gleich beim Beginne berselben burch einen Schlendo wurf schwer verwundet, so daß er sein Bferd nicht mehr lenta konnte, und deshalb zu Fuß kämpfen mußte; er wurde in be allgemeinen Flucht mit fortgerissen, daß er von Blutverluft m Ermübung, gang erschöpft, sich auf einen Stein fette. biein Unglückstag erlebt zu haben fehr beklagte, wo man vor lant Stanb den Feind nicht sehen und deffen Beweaungen nicht k urtheilen könne. Der bei ihm vorüberfliehende Kriegstribn Lentulius trug bem Conful fein Pferd an, aber er folig ! ans, weil er es ja ohnehin nicht hätte lenken können. "Laf mich", fagte er, "hier mein Leben unter meinen Ariegern at hauchen, aber sage dem Senate, daß er auf den Schut der Stall bedacht sei, damit der siegende Feind nicht hineindringe." D wurde Lentulius von einem Haufen Fliehender mitfortaerissen w Aemilius fiel bald darauf, von vielen Pfcilen burchbohrt, wu vom Steine herab. Sein ganz gleichnamiger Sohn . Baulæ Memilius, war später ber Befieger bes letten macebonischen König!

Rachricht, welcher ihn mit Gesandten nach Bythinien sandte, um die Ausliesem Sannibal's zu verlangen. Der König war ansangs sehr aufgebracht über de Zumuthung, das Gastrecht zu verletzen und den gefürchteten Römerseind auszuliesen aber schwach und surchtsam wie er war, ließ er es dennoch geschehen. En Thronwärter brachte Hannibal die Nachricht, daß eine ungewöhnliche Respewassineter sich vor dem Hausthore versammte. Sogleich befahl er mehren seiner Diener, die verborgenen Ausgänge zu untersuchen, ob einer wis frei sei? Aber Alle brachten die Nachricht, daß das ganze Haus umzingt und jeder Ausgang sorgfältig bewacht sei. Noch wollte Hannibal durch er heimliche Thür, ihm allein besanut, entstiehen, da er aber auch diese von kertwischen Soldaten besetzt sand, tehrte er schleunigst in sein Zimmer zum kein

Perfeus, den er im Triumphzuge zu Rom aufgeführt hat. Außer Paulus Aemilius fielen auch Servilius und Minucius, die beiden Quäftoren, 21 Kriegstribunen, 80 Senatoren und mehrere geweisene Consuln und Prätoren.

Durch die fortwährende Bewegung von mehr als 130.000 Streitern, burch das Sin- und Berwogen derfelben entstand mahrend des Rampfes ein beftiger Wind, der den Rarthagern unermeklichen Staub in den Ruden jagte und fie im Rampfen hinderte, aber ba machte Sannibal mit bem größten Theil ber Armee eine meifterhafte Schwenkung, wodurch die gange Schlachtordnung verändert, Sonne, Wind und Staub von seinen Truppen abgewendet und ben Römern ins Geficht gebracht ward, was die gangliche Riederlage berfelben herbeiführte, auch die vortreffliche karthagische Reiterei, der römischen um 4000 Mann überlegen, trug viel bagu bei. Durch diefe Schwenkung commandirte ber große Feldherr felbft die Elemente, indem er ber Sonne gleichsam befahl, wohin fie zu scheinen, und bem Wind, wohin er ben Stanb gu tragen habe. Er verlor in biefer Schlacht 4000 Gallier, welche nacht, nur um die Schamtheile bebedt, ju fampfen und vor bem Rampfe Beib und Blieder mit Del einzuschmieren pflegten, um bann gelenkig und ftark gu fein; er verlor 1500 Spanier und Afrikaner, lettere, wie die Gallier, ebenfalls nacht, die blos eine rothe oder blaue Schurze trugen, beren Rommen über die Alpen noch heute rathielhaft ift, er verlor 200 Pferde. "Diefer Sieg", fagt Chalibaus, "war ber Culminationspunct von Sannibal's Blud. Mit fieben römischen Feldheren hatte er sich in zwei Jahren gemessen, und alle bis auf einen, ber bie Schlacht absichtlich vermied, geschlagen, zwei Confuln und 200.000 Mann getöbtet und 80.000 Mann

nahm das Gift, das er immer bei sich hatte und trank es aus, 68, nach Cornelius Nepos 70 Jahre alt. Zuvor rief er die Götter gegen Prusias als Zengen des verletzen Gastrechtes an. Dieser Sieg über einen wehrlos verrathenen Greis wird dem Flaminius zur ewigen Schmach gereichen und hat zugleich den Beweis gesiesert, wie sehr die Sitten der Römer sich verschlechtert haben. Ihre Bäter warnten ehemals den König Phrrhus, der mit seiner Armee im Herzen Italiens gegen sie zu Felde lag, vor dem Giste eines Berräthers, sie aber schicken jest einen gewesenen Consul als Gesandten ab, der den Prusias zum trenlosen Berrath und Mord seines Gastes aussorbern ließ, welche den Tod eines alten Mannes, den sie haßten, nicht erwarten können. (Leben des Hamidal. Bon Friedrich Bilhelm v. Bernewis. Dresden 1808. 2. Ausst. 2. Theil. S. 365.)

gefangen genommen. Acht Wehen (Modien) mit 3500 Siegelring der dabei gefangenen und getödteten Ritter wurden durch Hasdund der mit seinem Bruder in der Schlacht das Centrum commandin, nach Karthago gesendet." 1)

Jacobi 2) schildert uns das Terrain des Kampfplates allı: "Das Schlachtfelb in Canna ift ein großes, von nachten bund rings umichloffenes Beden, welches von dem Aufidus burchichlum wird. Bon dem Städtchen ift nichts mehr übrig als ein Somm brunnen. Ich sette mich auf einen Hügel, wo ber ganze groß Schauplat zu meinen Füßen lag. Bon hier aus ordnete ich hi Heere, und mit einem Lehrer wie Livius, war es mir leicht bi Geschichte bes ganzen Tages zu verfolgen. Um diefe Borftellm noch sinnlicher zu machen, mußte gerade vom Volturno her derselle brückende Wind wehen, der den Römern so nachtheilia wa Eben so beschwerlich war auch die Nachmittagssonne. obakis wir alle Vortheile der Karthager auf unserer Seite hattn Sehr merkwürdig ist das lebendige Andeuken an diesen für di Römer so furchtbaren Tag, welches sich noch immer unter be Bewohnern der dortigen Gegend erhält. Der Ort, wo die Schlad geschah, die Ramen ber Bölker und Felbherren, wie der Sige und Besiegten, alles bies ist hier gemeine Sage. An ba Brunnen, der vom Städtchen allein noch übria, erzählen st habe sich Consul Aemilius Paulus vor seinem Tode noch mi einem Trunt gelabt. Der Wahlplat heißt noch heute: Camp di Sanque (Blutfeld) und die italienische Ginbilbungsfraft fin hingu: "bie rothe Erbe rühre blog bon dem Blute ber gefallen Römer her." So Jacobi. Was ein Hannibal am See Trafimem gethan, hat auch ein Bolenkönig gethan, ber wie jener grof Feldherr nach jeder Schlacht die brauchbaren Kleider und Wasse ber Gefallenen sammeln und aufbewahren ließ.

Am 7. Juli überschritt das türkische Hauptheer die Raab, star am 10. bei Altenburg und zwei Tage später, am 12., war der gan Horizont von der Leitha an, über Baden und Mödling hin bi an den Kahlenberg zu in Rauch und hellen Flammen getheil

<sup>1)</sup> Heinrich Moriz Chalibaus, Geschichte ber Römer. Dresben 182 2 Bb. S. 188. 4) Georg Arnold Jacobi, Briefe aus ber Schweiz und Stalis Läbet und Hamburg 1796. 2 Bb. S. 34. (Dem Grafen Leopold v. Stelle gewidmet.)

Am 13., als die Spahi bis zur Spinnerin am Kreuz gegen Schönbrunn und Rugborf, in einen Halbmond bom Gebirae bis an die Donau ftreiften und um die Mittagszeit eine ftarte feind= liche Colonne von St. Marr ber gegen die Borftadt rückte, ließ Graf Starhemberg fie burch ein ftartes Geschützeuer bon Rartnerthor her und von der Wafferkunftbaftei aus vertreiben und barauf bie Vorstädte Landstraße, Rennweg, Wieden, Laimgrube, St. Ulrich, Spittelberg, Alfervorstadt und Rossau, aus welchen Tags zubor die Einwohner mit ihren besten Sabseligkeiten sich in die Stadt geflüchtet, durch Feuer zerftören. Ohne des Commandanten und bes Stadtrathes unermübeter Sprafalt hatte ein beftiger Sturmwind die Flammen bis zu dem an den Baliffaden aufgethürmten Bauholz in die Stadt selbst getragen. Die zur Kortisication der Stadt gehörigen, von 1602 bis 1683 abgebrochenen 514 Säufer brachten einen jährlichen Steuerverluft von 11.141 fl. 3 fr. 2 Bfennigen. (Altherth. Ber. VIII. S. XIX.)

Noch an bemfelben Abend, am 13. Juli, rudte bas zur Besehung von Wien bestimmte Fugvolt über die Taborbrude in die Stadt. Es bestand aus den theilweise fehr schwachen kaifer= lichen Regimentern Beck, Seifter, Kaiferstein, Mannsfeld, Neuburg Sharfenberg, Souches, Starhemberg, Thungen und Württemberg, 13.866 Mann gablend. Die Burgerichaft ftellte 8000 Mann, in Compagnien getheilt und 12,000 Bewaffnete, Studenten, Bunfte, Raufleute, Hofbedienstete waren zum Dienste bestimmt. Bornehmsten des Abels, auch die Geistlichkeit, die reichsten Bürger. felbst Stabs: und andere Officiere fab man mit Art und Schaufel und Schubkarren, mit Aufreißen bes Bflafters, mit ber Baliffabirung, herstellung ber Bettungen und Balle, mit Schichtung ber Borräthe beschäftigt. Schiffe kamen von Klosterneuburg. Mautern und Rrems mit Borrathen; Lebensmittel wurden in ber gangen Umgebung zusammengebracht. Während am 10. Juli nicht für zehn Geschütze Bettungen gelegt waren, konnten nach sechs Tagen, am 16. Juli bereits 300 Geschütze aufgefahren werben.

Freitag ben 14. Juli, am Morgen, kam ber gauze Schwarm ber Türken mit Kamelen, Büffelochsen, Rossen und Maulthieren von St. Marz über die Anhöhe des Wienerberges gegen ben Hundsthurm gezogen, breitete sich über Gumpendorf, Hernals, Währing, gegen Rusborf, zwei Wegmeilen aus, schlug sein Lager

baß er aus Tirol gewesen. Daß er aus Innsbruck war, if irrig. Wegen seiner Friedensliebe und vorzüglichen Beiftesgaben, ward er von der Universität und Allen, die ihn näher kannten sehr beklagt, als er im Jahre 1699 mit 67 Jahren ftarb. Sein Reffe Rohann Baptift von Mayer, Gbler v. Mayersfeld, Ritter und salzburgischer Hofrath setze ihm 1700 in der Barbaracapelle bi St. Stephan einen herrlichen Grabstein aus Marmor. mit eine lateinischen sehr wortreichen Grabschrift, welche erzählt, daß er in Junsbruck sechs Alumnen und in Wien bei St. Stephan fich einen Jahrestag und eine wöchentliche Meffe geftiftet habe. Nach einer im f.=e. Confiftorial=Archiv vorfindlichen Urkunde hat Maper den Kiernberger Zehent vom Jahre 1696 bis 1699, also durch die Rahre, an die Bräfin Beronica von Herberstein um jährliche 20 Schillinge, nach unserem jetzigen Geldwerth 12 fl., überlaffen was höchft wahrscheinlich nur ein Theil des Zehents gewesen, der ihrem Herrschaftsaebiete zunächst gelegen war.

In dem werthvollen Buche: "Berichte und Mittheilungen des Alterthumes zu Wien" lesen wir in einem Artikel von Albert Camesina interessante Nachrichten eines aleichzeitigen Apauftiner-Briefters in ber untengenannten Reitschrift mitgetheilt: "Den 13. Juli tam der Türke, als Kara Mustapha Baicha, bei türkischen Reiches Großwester, mit 300.000 Mann por bie Stadt Wien, dahero eilends Vorsichtigkeit gemacht worden. Se. bischöflich Bnaden Emerich, gewester Capuciner, schickten ein bittliches Decte an alle Alöster und Geiftlichen, ob sie in ber bevorstehenden Befahr nicht allein zum Schanken, sondern auch wenn es notbig sein sollte, die Waffen zu ergreifen, sich brauchen laffen wollten, welchem Unrtrage alle Geiftliche gehorsambst zugesagt, und bek wegen etliche Tage vor der Belägerung unsere und anden Religiosen bor die Stadt hinausgezogen, bei ben Baliffaben p ichanben. Weil wir auch in ber Belägerung auf ber Rärnthnerbastei zunächst dem Aloster zu schanken geheißen worden, baba sowohl der P. Brovincial als andere Batres und Fratres da Schubkarren in die Hand genommen und mit Leibes= und Lebent gefahr, da die Augeln hin und her flogen, geschantt. Uns find gewöhnlich zwei, brei, vier gewesen, fo braugen täglich eine halben Tag geschantt. War aber ber Feind vor Thür und Thor, alsbann mußten wir auf der Basten nächst dem Klofter zu schanze

nit ermangeln. Nach dem Wunsche des Bischofes haben unsere Beiftlichen sich mit Schießen exercirt, und auf die Scheiben por den Vartenstuben im engen Gange gegen den Canal zu geschoffen. in näherer Gefahr dem Keind sich entgegenstellen zu können: auch die Geistlichen, insonderheit die Herren P. P. Dominicaner, weil ihr schönes Aloster, zunächst am Stubenthor, dem vermuthlich feindlichen Anfalle am leichtesten und gefährlichste Orten erbonirt zu sein schien, nicht ausgeschlossen"; berichtet Huhn. So haben also auch die Geistlichen zur Bertheidigung bas Ihrige redlich beigetragen, ein Umftand, der unferes Wiffens noch nirgends hervorgehoben, ober auch nur erwähnt worden ift, von ben vielen Sterbefällen der Priester, welche in Folge ihres Beistandes bei ben Sterbenden auf den Basteien, und in den Spitälern bei Ruhr= und Typhuskrankheiten vorgekommen, reden wir felbstverständlich nicht. (Parhamer S. 292.) Der Augustiner erzählt weiter: "Dem Kloster hat man auch Borsehung gethan mit Victualien, sintemalen P. Bernardus von S. Theresta. bamaliger Vicarius, von den Klosterfrauen an der Simmelpfort 10 Kühe um 90 Gulben und zwei Schweine um fünf Gulben gekauft, und biefe 100 Gulben von bennen 40 jährlichen Befoldung abraiten laffen. Diefe 10 Ruhe haben wir in bas Aloster gebracht, zwischen Bauhoff und unserem Alosterhöft gestellt. eine nach der andern, wenns vonnöthen gewesen, geschlachtet, und ein= gesalzen. Es hat Herr Stefan Haringer, der Todtenbruderschaft-Anfager, ein Bäurifches Menich, fo bem Bieb gewarthet, felbe gemolden, und die Maß Milch um 10 fr. verkauft, also daß wir während ber Belägerung 25 fl. aus ber Milch allein gelöst. Das pfundt Fleisch haben wir auch vor 15 kr. verkauft. Unsere Fischerin Maria Koppin hat auch vill Alen und Sächten, befürchtend es möchten ihr bei so großer Sit im Julio abstehen, ober bon ben Solbaten geftollen werden, hat uns beffentwegen folde angefailt, und das pfundt Alen vor 15 fr. gelaffen, welche vnsere Röch marinirt, daß wir also am Fasttage auch versehen gewesen sennd, ausgenohmen daß wir keine Aper anders haben können, als eines vor 30 kr. Das sauer Kraut und grünes

Alterth. Ber. 8. Bb. 1868. S. 188. J. B. Kaltenbod, Desterr. Zeitschrift für Geschichte und Staateleben, Wien, 1835, S. 27. Chriftian Wilhelm Huhn, Richts Reues und nichts Altes. Breslau, 1717, S. 21.

Kräntelwerf war auch sehr theuer, und gar wenig zu bekommen. Die obbenannten Kloster Frawen hatten ein Preuhaus in Simmering, eine starke Stunde von Wien, schenkten uns daraus 48 Eimer Vier mit duseren wagen und pferden vor der Belägerung abzuhollen. Der P. Brunno und Fr. Peter Lucas wurden mit dem wagen geschickt den 12. Juli als an einem Montag, und brachten glücklich eine Fuhr Bier mit 20 Eimer nach Hauß, obwohl sich schon ein oder der andere Rebell vom Feinde im selben Dorf hat sehen lassen und Feindseligkeit verübet. Das andere mahl hinauß zu sahren, und das geschenkte Essüglwerk und übrige Vier abzuhollen, haben sie sich ohne gewähr, so die obrigskeit nit erlauben wollen, nit gethrawet, ist also dieses dem Feindt in die Hände gefallen."

Donnerstag ben 13. Juli hat Kollonit in der Kirche am Hof für "230 Bedenknechten" eine Fahne geweiht, worüber der Fähndrich derselben Johann Michael Wagenlehner, dessen Porträt in dem noch vorhandenen Innungsbuche der Bäcker, in der Uniform der Bäcker-Compagnie mit der Fahne in der Hand, zu sehen ist, ein eben daselbst mitgetheiltes Gedicht verfaßt hat, woraus wir solgende Verse entnehmen:

"Als Sollimann der Chriften=Feind, Wienn zu bekommen hat gemeint, Mit zweimal hundert Taufend Man, Anno 1683, ift fommen an; Much mit ichuffen und Aprochiren, Bommern einwerfen und Miniren; Bei Tag und auch bei Nacht gehalten an, Da tamen auch wir Bedentnecht gufamm, Und verbunden Ung por die Chriftenheit. Bu leben und gu fterben jebergeit. Mls Fenderich wurd ich vorgestellt, 230 Bedenknechten, fo ich gezehlt, Der Fahn wurd bezahlt aus ber Laab, So Uns etlich Sechzig Gulben gefoftet bat. Cardinal Rollonitich biefen gewenht fürwahr, Bei ben Jefuitern am Sof beim Sochaltar, Alsbald biefes auch geschehen war, Marschirten wir gum Burgermeifter bar und bar, herr b. Liebenberg war er genannt,

Die ersten Nägel ihn Fahn schlug er mit seiner Hand, Deßgleichen auch der Magistrat gethan, Nachdem marschierten Wir wieder davon, Wohl auf die Mölker Pastehn und Navelin, Allwo die Türken nichts guets hatten im Sinn 2c. Diese Belagerung dauerte: 9 Wochen lang, Da wurd uns auch schon ziemlich Bang, Bis uns endlich auch der liebe Gott Hat erlöst von dieser großen Noth.

Cardinal ift Kollonit bekanntlich erst später geworden und türkischer Kaiser war Mohamed IV. Die Bäcker-Compagnie, deren Hauptmann Johann Abam Loth, Stadtgerichtsbeisiger und Lieutenant Risolaus Bürchler, Fähndrich der obengenannte Wagenlehner war, zählte 155 Mann und versammelte sich auf dem Kienmarkt bei der schwarzen Bürste. Loth wurde von den Türken auf der Bastei erschossen.

Rollonit ließ es fich besonders angelegen fein, daß ben Soldaten ber übliche Sold punctlich ausbezahlt wurde, und fie an Speise und Trank keinen Mangel litten, wogu er bom Raifer besonders beauftragt war, und durch Fürst Ferdinand Schwarzenberg, Oberitstallmeister der Raiserin Witwe Eleonora 50.000 ff. und and 3000 Eimer Wein "zur Erquickung der gefunden, franken und bleffirten Solbaten" gegen Rudbergütung bon Bribaten aus ben dem Feind preisgegebenen Ortschaften, erhalten hatte. Als Die Befatung fpater wegen Mangel an Sold "murerifch und berzagt" geworden, und man zur Bezahlung der Soldaten und anderer dringend gewordenen Bedürfniffe 100.000 fl. benöthigte (Sode S. 22), hat Rollonis binnen wenigen Tagen 200.000 fl. berbeigeschafft und jedem Geldmangel gründlich abgeholfen, "welches den Soldaten und fämmtlichen Inwohnern einen folden Muth gemacht, daß fie gur Beschützung biefer Stadt und Feftung teine Gefahr geschenet, sondern allenthalben, wo es die Noth erfordert, por dem Rif geftanden." (Lünig I. 1051 und Feigins Abler= schwung S. 19.) Am 29. August ließ Rollonis von allen gum Rampf unfähigen Versonen aus eigenen Mitteln Sauben, Soube und Strumpfe für die Bertheidiger verfertigen.

Donnerstag dem 13. Juli wurden auf Starhemberg's Befehl durch seinen Better Guido von Starhemberg, später selbst ein berühmter Feldherr, alle Borstädte Wien's, sammt den darauf befindlichen Kirchen und Klöftern abgebrannt, damit fie bom Reinde nicht zu ihrem Vortheile verwendet werben konnen. In Rurge ftanden Weifgarber, Landstrafe, Wieben. Laimarube. St. Ullrich, Alfer- und Währingergaffe bis zur Roffan binab in hellen Klammen, im Salbkreife um die Stadt fich zingelnd und mit dem Brande von Troja verglichen. Die 1673 unter ben Weißgärbern erbaute Dreifaltigkeitscapelle, vom Domherrn m St. Stephan, Bauthier, geweiht, wurde von ben taiferlichen Solbatm niedergebrannt und ber zu ben Stufen des Altars fich flüchtende Briefter aus Schwaben, Johann Reisacher, bon ben Türken ermordet. Augustinerklofter und Rirche und jene von St. Nikolau! auf der Landstraße, Kirche und Aloster der Baulaner auf de Wieben, die Klagbaumcapelle, Filiale von St. Marr und jene n Mariahilf, Kirche und Kloster ber Montseratener, die Maabaleng firche awischen bem Burg- und Schottenthor, und viele anden wurden zerstört. Nur Pfarrkirche und Spital von St. Man blieb wegen der großen Entfernung unbeschädigt, auch Rloften und Kirche der Serviten in der Rossau, Fuhrmann (II. 476) gibt die Ursache an: "weil sie weiters von der Stadt abgelegen und denn Keinden zu keinem Bollwerk dienen konnte. Woben anzumerken daß dieses Gotteshaus ben jener allgemeinen Verwüftung de vorstädtischen Kirchen und anderer Gebäude auch von ber türkische Barbarei nicht sowohl aus Andacht und Frömmiakeit. als aus thörichten Einbildung unversehrt geblieben. Es sahen nämlid die Türken in der Cuppel in Fresko Mahleren die Bildnife de alten Bropheten mit langen Bärten, mit Turbanten, und übrigen fast auf türkische Urt geklendet, welche fie für die ihrigen ansahen und daher aus Respect gegen dieselben die Kirche verschonten Giner aus bennen dem Sultan zinsbaren Fürften aus be Wallachen hatte allda fein Quartier."

Nachdem die Türken die Leopoldstadt bis zur Schlagbrüd niedergebrannt hatten, errichteten dieselben Freitag den 16. Julininter den Ruinen der Barmherzigen= und Karmeliterkirche Batterien welche sie mit mehreren Mörsern besetzten. Huhn sagt (S. 52) zur Ergänzung: "Der von den Brücken abgetriebene Feind lief hierauf seine Wuth an der vortrefflich schönen kaiserlichen Favorius (Augarten) und andere auf dieser Insel gelegenen Kirchen, Klöster, Palatiis, Gärten und Gebäude aus, welche in einem Augenblid

von ihnen angestedt und in einer Zeit von einigen Stunden in Asche gelegt worben."

"Am 21. Juli ließe ber Herr Commendant alle Beiftliche Ordens-Bersonen aufs Rathhaus beruffen und Ihnen die dringende Befahr und Noth der belagerten Stadt beweglich vorstellen mit ber Bermahnung, daß Sie ihre Schapkammer und Weinkeller eröffnen und dem schmachtenden Solbaten und gemeinen Mann, auch benen überhand nehmenden blefirten und der in großer Menge an der rothen Ruhr darnieder liegenden Kranken sich erbarmen und unter die Arme greiffen follten. Worinnen bann ber so beruffene Serr Nater Emericus Bischoff zu Wien, mit sonderlichen Gifer und exemplarischen Verhalten auferbaulichft vorgegangen, gestalten bann burch bessen kluge Veranstaltung jebem Solbaten und Sandwerks-Burichen eine Daf Bein fambt einem Laib Brobt täglich gereichet wurde." (Huhn S. 76.) In den Kellern der Stadt fanden sich nach einer authentischen Aufzeichnung 169.000 Eimer Wein (Stadt-Archiv). Am 22. Juli wurde durch das Bombardement "die Kirchen St. Josephi und Laurentii wie auch das in diesem Quatier gelegenen Nonnen Clofter, erbarmlich zugerichtet und zerftort. Wannenhero bas gemeine Bolk insonderheit weiblichen Geschlechtes und Rinder Sauffenweise in die weiter davon entfernten Kirchen, ohnerachtet feine Glocen auf des herrn Commendanten Befehl Zeit währender Belägerung geläutet werden durfften, fich beeileten, fich bor das daselbst öffentlich aufgestellte Venerabile niederwerfen, und mit ausgestreckten Armen Gott umb Berzeihung ihrer Sünden anrufften, und bag er fie von biefem graufamen Erbfeind drift= lichen Namens gnäbigst erretten und befrepen möchte, inbrunftig baten: da unterbessen die Herren Studiost einen alücklichen Außfall waaten, und viele Buffel-Ochsen, behren der Keind eine unbeschreibliche Menge zur herbeiführung ber Artillerie und anderer Bereitschaften gur Belägerung nöthig, im Lager benfamen hatte, ohne angefochten in die Bestung brachten, davon der HH. Starhemberg einen Theil bennen Herren Studiofis überließen, die anderen aber unter die kranken und bleffirten Solbaten von ber Garnison zu vertheilen verordnete." (S. 77.) Bischof Emerich hatte burch seinen Stellvertreter Generalvicar Mayer in allen Rirchen die Abhaltung von Betftunden angeordnet, um den göttlichen Beistand für die Vertheidiger und die Rettung der Stat zu erbitten. Deshalb schreibt der Verfasser eines Buches 1) dom 22. Juli: "Wie auch hochlodwürdig ist, der Eifer und Andoch welchen die gesammte Bürgerschaft in Besuchung der Betstunda, so ihnen von der Cantel angekündet worden, hat blicken lasse um Gott mit bußfertigem Sebet, um Gnade und Abwendum alles Unglückes demüthigst zu bitten<sup>2</sup>)."

Während ber Belagerung wurde auch nachstehendes Sche gedruckt und ausgetheilt, welches jest eine der größten biblib graphischen Seltenheiten geworden ist, und also lautet:

"Herrscher Himmels und der Erbe! lasse dich bein Bolf erbitten, Hilf demselben und zerstör des Feindes grausam Wüthen, Lasse Bater dich erweichen, siehe nicht an unsere Sünd, Deine Barmherzigkeit uns zeige und verschone der kleinen Kind'! Auch wir fallen dir zu Füßen, und mit dem verlornen Sohne, Wir indrünstig alle rusen: liebster Bater, schone! Treib ab von unsern Mauern die verdiente Grausamkeit, Wir als treue Kinder wollen loben dich in Ewigkeit."

Dr. Laurenz Brüner, Domcantor von St. Stephan, und i diesem Jahre Rector Magnificus der Wiener Universität, gab en hervorragendes Beispiel seines Batriotismus, indem er Montag den 12. Juli die Studenten durch Trommelschlag zusammenrusm am Universitätsgebände die Marienfahne aufpflanzen ließ, mb fie zur Bildung von Freicompagnien durch eine schwungvoll Rede ermunterte. Feigius, ein Augenzeuge, in feinem Belden gedicht") schilbert dieses fo: "Gs haben sich schon gar Studenta hier bei Zeiten, — Zur Tapffern Krieges-Wehr und Waffo schnell berathen! — Sie machten ihnen bald ein Sert und guta Muth, — Der folchen Leuthen auch gar nicht fehlen thut. -Einer den Anderen hat auch tapfer angetrieben. — Rur Universität freiwillig gingen hin, — Alle von Keinem zu den Waffen hat getrieben, — Sondern ein Jeder nach Belieben eingeschrieben, - Die Universität, die hat sie ausgestattet - Gine fcone Marie Kahn, der Hert und Muth erwecket." Es melbeten fich 500

<sup>1)</sup> Bürkliche Belägerung der Prinzessin aller europäischen Städte, Bien. A. B. Hist. austr. spec. II. 320. 2) Ein anderer Berichterstatter schreibt: "de er die grausame Zorn-Peitsche gnediglich abwenden wolle." — 3) Johann Confl. Feigins Ablers-Krast, Wien, 1683, S. 30. — Reichenau Conspectus Universitatus Vindodonesis, S. 310.

kampflustige Studenten, darunter auch Buchdrucker und Buchbinder welche ihre Waffen aus bem kaiferlichen Zeughaus erhielten und brei Compagnien bilbeten, über welche Rector Magnificus Grüner fich den Titel eines Oberften vorbehielt; Oberftlieutenant und Regierungsrath, Ferdinand Carl Freiherr von Salis, Starhemberg's Gibam, befehligte ftatt seiner die Truppe. Oberstwachtmeister war Dr. Baul von Sorbait, aus Belgien gebürtig, Leibarzt ber verwitweten Raiferin Eleonora, welcher am 29. April im 67. Lebengjahre ftarb, "ein Bonner ber Belehrten", ber in ber Stephanskirche im Baffionschor nächft bem Fribericianischen Monument begraben lieat und einen rothmarmornen Denkstein mit lateinischer Inschrift') hat. Die Universitätsfahne trug der Dr. der Philosophie, Joseph Schmut. Die Hauptleute waren: Stanislaus Altmann in Schlefien, Johann Miller, alle zwei beiber Rechte Doctoren, letterer ftarb am 4. September an bemselben Tage, wo Dompropft Bauthier verschied, (S. 174) worauf Schmut, Millers Commando übernahm, und Chriftian Janas von Tiblern. Da biefer feine Stelle gurudlegte, führte Dr. Sorbait das Compagnie = Commando; der Spanier Don Silverio de Coscolofa war baselbst Vicecavitän, Grüner's Lieutenants waren: Dominik henner bon hennersfeld und Johann Ulrich Jager; Fahnrich Sanns Jacob Meifter Johann Hieronymus von Immendorf und Sanns Philipp Andreas von Raidega, alle brei Juristen; letterer starb mahrend ber Belagerung und Johann Franz Wenighoffer nahm seine Stelle Rum Regiments = Schultheis ward Dr. Satter und zum Regimentssecretar Dr. Kirchstetter ernannt. Diese brei Studentencompagnien wurden auf Starhemberg's Anordnung nach den drei Ravelins zwischen dem Stuben-, Ungarischen, Kärntner-, Schottenund Neuthor commandirt, wo fie während ber ganzen Belagerung tapfer aushielten. Dr. Sorbait, ihr Oberstwachtmeister, mar in ben aefährlichsten Stunden bei ihnen, und fenerte fie nicht nur burch That und Rebe an, sondern ftrecte auch aus seinen eigenen Mitteln Gelb bor, um fie frisch und munter zu erhalten.

Den 29. Juli machten die Studenten, Fleischhauer und andere Bürger einen Ausfall in die nächstgelegenen Weingärten und jagten bem Feinde "viele Stud Ochsen ab", die sie in die

<sup>1)</sup> Musieus, Orator Philosophus, Miles, Medicus, Professor, Archiater, Magnificus, Medicus, nihil.

Stadt brachten, wo man dieselben benöthigte, da das frijde Fleisch schon theuer zu werden begann; am 12. September foftet bas Pfund Rindfleisch einen Gulben, am 13. nach bem Entsch 6 Bfennige, vor der Belagerung 31/2 fr. Am 3. Septembe machten die Studenten und mehrere Solbaten vom Regiment Dupigny mahrend eines Regenwetters, wo die Türken nicht wie gewöhnlich feuern und in den Mienen arbeiten konnten, Frü Morgens einen Ausfall und brachten 22 Ochfen in die Stadt deren Fleisch für die Kranken und Verwundeten verwendet wurk für welchen Fang ihnen Starhemberg 900 Gulben ausbezahlt ließ. Dadurch aufgemuntert, machten die Studenten noch an dem selben Tage Nachmittags um 4 Uhr und dann um 6 Uhr eine Ausfall und brachten jedesmal einen Türken als Gefangena mit. Die Studenten, welche sich unter Grüner durch Muth mi Tapferfeit ausgezeichnet haben, waren: Sollander, Wiebenst, Bentzinger, Stodher, Weniczta, Johann Grube (Feig. Abl. Raft S. 33.) Doch Brüner erlebte die letten Ausfälle ber Studenta nicht mehr, denn ein Schlagfluß raffte den noch fehr rüftigm erst 42 Jahre gählenden Mann, als Opfer seines Batriotismus in Kolge fortwährender Gemüthsaufregung schnell binweg, noch dem er gerade zehn Wochen Titularoberst des Studentencom gewesen war.

Schon fünf Tage später starb ein zweiter Domherr w St. Stephan, Beter Chriftof von Retten, und Diesem folgt 17 Tage später Dompropst Bauthier, der sehr wahrscheinlich be Gräuel der Verwüftung burch die Türken zu Rirnbera a 19. Juni gar nicht mehr erfuhr, und icon zwei Tage fpatn am 6. September, Beter Schurff, Domherr zum heil. Kreuz mi Johann in Breglau, "welcher wegen seiner Restitutionssache be der Nuntiatur in Wien sich verweilte, und darüber eingespen worden" (Huhn 162), dem am 26. Juli Domherr von Bassa Kiernbaumb, im gleichnamigen Hofe vorangegangen, alle an be Ruhr sterbend. Nach dem städtischen Todtenbuch starb a 28. August, 15 Tage vor bem Entsate ber Stadt, ben er nich mehr erleben follte, der Weihbischof von Wien, Bifchof w Hellenopolis und Abt zu ben Schotten, Johann Schmiebberge Kirchenerbauer in Bulkau, 1672 als Brior gewählt und 167 Meibbischof, bessen Nachfolger als Abt, Sebastian Kaber wa So verlor Wien während der Belagerung seinen Weihbischof, Dom= propst, Domcantor und noch einen Domberrn. Auch sonst starben viele Briefter und Religiosen. "Unter ben vielen gemeinen Re-Ligiosen und Geiftlichen, welche von dem abscheulichen Geftank der an der rothen Ruhr dahinsterbenden, die ansteckende Seuche an sich gezogen, und babon sterben muffen, sennd am meisten beklagt worden: B. Christoph Schweißer, apostol. Bönitentiar und B. Vincenz Baumann, Subprior, beide aus dem Brediger-Orden, nach Hode. Bälkeren S. 63 fagt von ihnen, daß sie sehr beliebt waren und von Vielen beweint wurden. Suhn (76) berichtet: "Das Verhalten der Klosterangehörigen in der Stadt war sehr Iobenswürdig, 3. B. die Dominicaner verloren 15 Conventualen und den Subprior B. Baumann als ein Opfer der Krankenpflege; nicht minder Bedeutendes leifteten die Augustiner und barmberzigen Brüber." Fast alle Männerklöster waren zugleich Spitäler, und in jedem war eine andere Abtheilung Soldaten einquartiert, was Hode (S. 119) umständlich erzählt.

Schon am ersten Tage ber Belagerung, Mittwoch am 14. Juli, wurde das Schottenstift nebst ber Kirche ein Raub ber Flammen, da in dem Schotten-Meierhofe und zwei bazu gehörigen mit Beu gefüllten Scheuern ein furchtbares Keuer ausbrach, baß das Kloster sammt Thurm und Kirche gänzlich abbrannte und auch die nächststehenden Säuser bedrohte. Den 18. Juli wurde in bem geheimen Collegium bem B. Rector bes Jesuitencollegiums aufgetragen (Hode 70), "daß felber die beschädigten und kranken Solbaten nicht in die lähre Schulen, sondern in das Collegium an folde bequeme Derther einlogieren follten, damit diefelben mit Beth und andern Nothwendigkeiten bergeftalt verseben, bamit fie balb wiederumb genesen, und zu Ihro Rais. Majestät und bes gemeinen Wefens Dienstes applicirt werden konnen; bergleichen auch an das kaif. Hospital." Den 31. Juli hat die geheime Debutation ein Decret an den Convent der barmbergigen Brüder ergehen laffen, daß fie die Bflege der Kranken und Berwundeten in ben Spitalern übernehmen, das Nothwendigfte bazu folle ihnen gereicht werden (Hode 54). Als Begrähnisplat für die Todten wurde ein Theil des Schottenfriedhofes "im Bogelfang" auf der Freiung bestimmt. Der Angustiner erzählt: "In Bigilia unserer lieben Frauen himmelfahrt tamen etliche Tobtengraber. machten ohne wissen und willen des P. Bicarii ein ser groß gruben im Hoff beh der Tischleren, wo des Kansers Wägen minserer Antecessons Kloster gestanden, all dorthin die Toda, so in der Statt hin und wieder zusam getragen, zu begrada, welchem sich zwar P. Vikarius widersette, mußte aber da gehaimen Kaths-Deputirten Decret, die solches zu thuen ankfolchen, wider seinen willen nachkommen. Sehnd also auf dies Platz gegen 2000 Mann dei der gewesten Kalchgruben begrada. Die vom Starhemberg'schen Regiment liegen an denen Sakrister Fenstern an zu dem Roßstall, ainer an den andern." Weil der obengenannte Vogelsang bereits mit Leichen gefüllt war, mußt ein neuer Beerdigungsplatz dazu aussindig gemacht werden wid dazu wählte man den alten Augustiner-Friedhof.

Um 16. Juli wurde eine Zahl Bürger ausgesucht, m während der Nacht das kaiferliche Comödienhaus nächst de Augustinerklofter abzubrechen, die Beranlassung bazu meldet Bälfen S. 34: "Weillen aber die meiften Bomben auf das neuerbam Comodienhaus gefallen, so von lauter Holy mit Dehl getrant und gefirnist, auch mit ber Burg und Augustinerklofter grenze, so war zu besorgen, daß es balb Keuer fangen, deffenthalb ma dasselbe abzutragen und einzureißen angefangen, indem aber de Türken dieses Abbrechen aus den abgebrannten Säufern mah: genommen, haben sie mit Bomben Ginwerffen und Stuckfuck auf basselbe bergeftalt gespielet, bag bie Abbrechenden fast feina Augenblick sennd sicher gewesen, bamit bei folchem Abbrecha nicht so viel Leut drauff geben, hat man den Zimmerleuten be fohlen, die Säulen abzuschen, wodurch der aante Laft über eine Saufen gefallen, die Balken besto füglicher haben weggetragen und zu benen Abschnitten und Balisaden gebracht werden können Das Holt wurde zu den Bettungen auf den Bafteten und bie Bretter und die bemalte Leinwand von den Soldaten zu Hütter verwendet." Der Augustiner erzählt uns auch die Urfache bei Abbrechens also: "Den 14. Juli gingen unsere Batres zu ba Commandanten Ernestum Rudigerum von Starbemberg bemuthie bittend: Er wolle das an unsere Bibliothek und Clofter annähere bes höltzernes und fo gefährliches auf der Baften ftebende Comodienhaus abbrechen laffen, bamit es nit burch ein einfallen Bomben angezündt, unbeschreiblich schaben verursachen möck

welcher Bitt er alfobald eingewölligt, und haben unfere Beiftlichen in Abbrechen ernftlich geholfen mit großer Lebensgefahr, weil bie Türken ohne Unterlaß dahin feuerten. Bon unferen 160 Beift= lichen find in der Belägerung 27 zu Saufe geblieben, die treulich und fleißig so viel möglich bem Clofter geholfen. Es wurden aber über das continuirliche ichieffen, Bombeneinwerffen und wachen, auch unleiblich Geftant ber franken und bleffirten Solbaten, die von der Closter Pfordte rechter Sand bis zu der anderen thur gegen die infirmaria gelegen, und man schwerlich burch fie burchgeben können, fehr vill trant. Die zwei großen Zimmer gegen die Relneren wurden von den Starhembergischen Offizieren und Solbaten eingenohmen. Gs mußten bnfere Beiftlichen biefen Solbaten auch weichen aus der infirmaria ober altem Clofter Bebäu ben ber Tobten Capellen, allwo fer enge Cellen, und gleichwohl lagen in einer folden Celle acht bis zehn Solbaten. In die dormitoria patrum des Newen Closters wurde den Soldaten scharff geboten nit hinauf zugehen, ift aber diefes ohngeachtet au mehrer Sicherheit der gang gang dorthin mit Brettern berichlagen gewesen. In wehrender Belagerung find burch bie Rugel und Bomben unser Kirchentach, Chor und Rlostertach böllig perderbt worden, indem vill 1000 Stud und Falkonetenkugeln barein geschoffen: in ben Kirchenthurm find auch etliche Schuß geschehen, alldiweilen unsere Batres und Fratres in den thurm hinaufgegangen, in der feindt Lager gesehen und ersehen worden, wäre auch einer ober andere Beiftliche zu Anfang ber Belägerung balb erschoffen worden, weil fie auf den schneiberen thurm an ber Baftenn hinausgesehen, vermerkt und mit einer Falkoneten-Rugel auf die Bastenn herabgejagt worden find. In den Cellen waren die Batres so gar nit sicher bor diefen Angeln, wie bann Durch die erste und andere Cellenthur negst bei der stiegen zur Closter Borten, Bogenschußweit burchschossen worden, daß man Die Rugel noch an ber Mauer fiehet onter bem Bengtifch."

Unsere Patres haben für gut gehalten, den Kirchenschat diesem Kriegsfeuer zu entziehen, und auff Linz hinauff zu salviren, zu Dem capitulariter den 5. Juni erwählt worden P. Joachim presentatione B. M. V. Es ist aber unterdessen eine bessere Gelegenheit, den Schatz nach Prag sicher zu führen, aufgekommen, memblich der Fürst von Schwarzenberg Fordinandus, mit dem Bater

Joachimus und Pater Raphael a. S. Fransiscos gefahren, und dorthin ift ber Schatz zweh Tage vor des Feindes Ankunft falvirt worden.

Ben diefen gefährlichen und beschwerlichen Zeiten wurden die Lebensmitteln fehr flein, dahero P. Joachimus und die Fratres Capitulares ben 6. Juni befragt, ob Sie nit einwilligen wollten, die Geiftlichen im bevorstehenden Türken-Kriege zu erhalten, daß 4000 fl. Fundationsgelber angegriffen und mit ber Beit erfett werden möchten, weil ohne daß die Gefahr vor der Thur und salva Congregatio bmb einigen Consens auszuwürken nit begrüffet werden fund - bahero 4000 fl. angegriffen worden. Wie biefe Rriegsflamm weiter umb fich gegriffen und allbereith auf Bien nahen wollte, haben mehrere thail der Buferigen diesem Fener entgehen als felbes erfahren wollen; daher die fratres clerici und etliche Briefter in Bayern und Bobeim, wo die Forcht einem jeden hingetrieben, fich bon hier und Maria Brunn falviret, allwo fie in der Flucht von dem ichwierigen Bauernvolt viel anftog und schmachwort, mit antrohung des Todes felbften haben ausfteben muffen, welches etlichen gleichwohl bedenklicher als bie gefährlichfte Belägerung in Wien auszuftehen vorgetommen ift. Um 13. Juli, wo bie Forcht anhebte mehr zu wachsen, wollten fich auch vnfere Obrigkeiten, als P. Alexius a. s. Cruce Provincialis und P. S. Januarius a S. Elia Secretarius generalis mit ber Flucht falbiren, andere aber baburch nit gu erschreden, gaben fie an, auf Maria Brunn zu gehen, allborth schlennige Anftalt was zu thuen vonnöthen zu machen, und wiederumb nach Wien zu tommen. Es hat aber ber feindt ihr concept beruckt und ware bem feindt ohnfehlbar in die handt gerathen, wofern nit, ein weltlicher ihnen flüchtig nachgeeilet, unb feinen Sund unbgefeben, und den feindt auf Sie gubringen erfehen, daß fie alfo eine halbe ftundt nach Wien zu lauffen gehabt, in wehrenben lauffen negft beim Carthnerthor ift P. Januaris gefallen, bas Schienbein schwerlich verlett, daß ihm alfobalben ein großes Beil aufgefahren, aber gleich wohl bem feindt entronnen."

Die Zeit vom 18. bis 29. Juli verwendeten die Türken um Baue von zehn Batterien auf den Höhen des Kroatendörfels, des rothen Hofes und der Laimgrube gegen die angegriffene Front; am 16. und 19. Juli errichteten sie zwei Batterien in ber Leopoldstadt. Die Bomben der Türken machten nur unbedeutende Wirkung, noch weniger die mit brennbarem Materiale umwundenen Pfeile. Ihre Souge waren vorzüglich auf die Burg, auf ben Stephansthurm und auf die Baufer bom Rarninerthor bis zur Mölker- und Schottenbaftei gerichtet. Dreimal bes Tages und einmal in der Nacht machte Starbemberg seinen Rundgang durch die Stadt, besichtigte die Minen, die Wälle und das Magazin. Bu sehr dem feindlichen Feuer sich aussetzend, ward er auf der Böwelbaftei auf dem Haupte, dann am Arme verwundet, gleichwohl sah man ihn schon am britten Tage wieder auf allen seinen Vosten. Auch Kara Mustapha ließ sich jeden britten Tag in einem eisernen Sause durch alle Minen und Lauf= gräben tragen. Bang in der Nähe wartete Starhemberg auf ben Erfolg jeder Gegenmine und wenn sie dann einige hundert Türken mit sich riß und zerschmetterte, umarmte Starhemberg die Arbeiter als Brüber und vertheilte Chrenzeichen und Gold mit königlicher Freigebigkeit. Auf seinen Befehl schwiegen alle Gloden, nur die von St. Stephan follte Sturm und Feuer anzeigen und auf biefes Beichen alle Waffentragenden auf die Sammelpläte eilen, die Weiber aber zu den Brunnen.

Der Großvezier, nicht minder thätig, bestieg bald den Thurm von St. Ulrich, bald begab er sich nach den durch Erdauswürse und Mauerwerf gegen die seindlichen Kugeln gesicherten Stellen ins Lager; oft ließ er sich in seiner ganz geschlossenen, mit eisernen Platten wohlberwahrten Sänste in die Laufgräben tragen, wo er die Tapseren belohnte, die Feigen und Widerspenstigen aber schonungslos niederhieb, besonders als ein Abgesandter des Sultans über das langsame Fortschreiten der Belagerung ihn achselzuckend verlassen hatte. (Kausler S. 16.)

Am zehnten Tage der Belagerung, am 23. Juli, flogen die ersten Minen an der Spitze der Contrastorpe, der Löwelsund Burgbastei auf und täglich wiederholten sich Ausfall und Stürme. Das Bortreiben der Laufgräben, das Entgegenarbeiten der Belagerten durch Blendungen und Schulterwehren in Gräben, dann durch Berhaue und Abschnitte auf den schon theilweise eingenommenen Basteien und den Ravelins gaben ein unablässiges Bild des hartnäckigsten Kampses. Achtzehnmal wurde gestürmt, vierundzwanzig Mal sielen die Belagerten aus; die Türken

sprengten 40 Minen, die Belagerten zehn Gegenminen und nu sieben Mal erhielten die Belagerten während der sechzigtägign Belagerung Nachricht von dem kaiserlichen Heere mit der jedes maligen Hoffnung des bevorstehenden Entsates.

Donnerstag den 24. Juli feuerten die Türken Leopoldstadt gegen die Stadt, besonders gegen die Bafferbastei wo Artillerie-Hauptmann Johann Cornero commandirte. Boi der hohen Brücke an bis zum alten Fleischmarkt hinab blie kein Saus verschont; die Bewohner flüchteten in die Reller und tiefen Gewölbe, die Kirchen und Klöster zu St. Laurenz und Joseph wurden an diesen Tagen arg beschädigt. Sonntag, da 27. Juli, zwischen 8 und 9 Uhr Früh, als ber Domprediger B. Jelenitsch, ein Jesuit, bei St. Stephan predigte, flog ein Stücklugel durch die Fenster in die Kirche und prallte rückwärte an den Orgelpfeiler an, ohne Jemanden zu beschädigen. Rad einem anderen Berichte wäre dieses "Nachmittags um 5 Uh geschehen und obschon die Stückfugel von der Randseite etlick Steine heruntergeriffen und sodann mit großer Gewalt her untergefallen, war doch von den zerschmetterten Steinen nicht ein einziger Mensch verlett worden." (Suhn S. 31.)

Am 31. Juli hatten sich die Türken den Belagerten so han genähert, daß sie nicht nur miteinander reden, sondern sich selbst mit der blanken Wasse erreichen konnten. Um sich gegen die Handgranaten und Morgensterne der Deutschen zu schützen, deckten die Türken ihre Laufgräben mit harten Dielen und Sandsäcken. Am 6. August bemächtigten sich die Türken, nach vier abgeschlagenen Stürmen, der Spize des bedeckten Ganges vor dem Burgravelin, worauf sie am 6. August in der Nacht, unmittelbar nachdem sie eine Mine vor der Löwelbastei hatten springen lasse, einen heftigen Sturm unternahmen; die Besatzung wies dies wohl zurück, mußte jedoch von diesem Tage an die Vertheidigung des bedeckten Ganges aufgeben. (Kaußler S. 17.)

Am 25. August machte der Herzog von Württemberg einen Ausfall, drang bis an eine der feindlichen Batterien vor, macht beträchtlichen Schaden, mußte sich aber nach einem heftigen Geschle mit einem Verlust von 200 Mann zurückziehen, wobei er in der rechten Schenkel durch einen Pfeilschuß verwundet wurde. Ueber gesprengte Minen unternahm der Feind mehrere Stürme. ohn

etwas zu erreichen; benn Starhemberg ließ aus ben nächsten Häusern hinter der bedrohten Strecke des Walles neue Batterien auswerfen, alle anstoßenden Straßen, Auß- und Eingänge versbarricadiren, spanische Reiter, Gräben und Wolfsangeln, Treppen mit spizigen Nägeln, Palissaden für die Stürmenden auf Rädern aufrichten, siedendes Wasser und Pech, Winen und Feuerbrände porbereiten.

Am 40. Tage ber Belagerung war erst ber britte Theil bes Ravelins erobert, mas die Türken muthlos machte, ba keine Belagerung nach ihren Sitten länger als 40 Tage bauern follte. und bereits Tausende in den Stürmen gefallen waren, felbst der Bealerbea von Aumelien durch eine Kanonenkugel getödtet ward. Der 29. August erregte für die Belagerten die lebhaftesten Besorgnisse, "benn bies war für bie Türken ein Glückstag, wegen bes Sieges bei Mohacs, ber Eroberung von Belgrad und Stuhlmeissenburg, aber statt bes erwarteten Hauptsturmes sprangen nur zwei Minen, worauf ein unbebeutenber Sturm erfolgte. Um fünf Tage später, am 3. September bemächtigten fich die Feinde bes 23 Tage lang mit größter Tapferkeit vertheibigten Burgravelins. Sie schnitten sich sogleich in bemselben ein und führten noch in der Nacht zwei Kanonen und zwei Mörfer auf, mit welchen fie nun die Burgbaftei gang in ber Rahe beschoffen und Tags barauf, ben 4., flog an ber Burgbaftei eine Sauptmine auf, sogleich liefen 4000 Mann gegen biefelbe Sturm, pflanzten auf ber Stelle zwei Rogichmeife auf, vermochten fich jedoch vor bem einfallenden Feuer ber Belagerten nicht zu behaupten, lettere aber fühlten ben Wallbruch eiligft mit Fäffern und Sanbfäden und verrammelten biefelben mit Bfählen." (Rausler S. 18.)

Am 6. September flog unter der Löwelbastei eine ganze Garbe von Minen auf; ohne Säumen eilten die Türken zum Sturme heran, aber auch diesmal wurden sie durch die äußersten Anstrengungen der tapferen Vertheidiger zurückgeschlagen. Am 7. hatten sich die Türken bis über die Minoritenkirche, jett italienische genannt, durchgegraben; sie verdoppelten ihr Feuer und ihre Minen mit einem Muth, welchem die Belagerten in kurzer Zeit hätten erliegen müssen, wäre die Entsetzung nicht so nahe gewesen. Sobieski schrieb an seine liebe Marietta nach Warschau: "Die Stadt hätte sich nicht mehr fünf Tage halten

können." Am 8. September, -wo die Alliirten über die Donm gingen, musterte der Großbezier sein Heer und jand, daß es m ein Viertheil kleiner geworden.

## Sechstes Capitel.

Der Pascha von Großwardein und Tötöln gehen vergebens itber die March, m die Bereinigung des Königs Johann und des Herzogs von Lothringen zu ver hindern. — Schilberung Tötöly's und dessen Gattin Helene. — Erinnerung m die Eroberung von Zistersdorf durch die Malcontenten. — Berschiedene Anordnungen wegen der Belagerung. — Sodiesti als Oberseldherr gewählt. — Ausbruch m Ankunst der Allierten am Kahlenberge. — Der Großvezier will bis dahin die Stadt erobert haben.

Der Großbezier hatte Töföln zu seiner Berftarfung da Bascha von Großwardein mit 8000 Mann zugesendet, der von dem Anmarsche der Bolen benachrichtiget, nach Mähren ud Schlesten vorrücken wollte, um die Vereiniauna Sobiesfi's mi dem Lothringer zu verhindern und zu vereiteln. Er rückte daba vor Pregburg, welches seine Thore öffnete, nur die Besatzung be Schloffes vertheidigte fich tapfer. Kaum erfuhr dies Berzog Carl, als er aus seinem Lager am Bisamberge mit seine Reiterei und dem polnischen Hilfscorps unter Lubomirski eilend aufbrach, Pregburg befreite, die Nachhut des zurückehrenden Tököly am 2. August unweit des Basses von Lautschitz einholt. mit einem Verluste von 2000 Mann schlug, und das Sauptcorts selbst bis an die Waag verfolgte. Anderseits konnte er es nicht ver hindern, daß der Bascha von Ofen mit einem Zuge von 4000 Bagen, reich mit Mund: und Kriegsbedarf beladen, an den taiferlichn Festungen Komorn, Raab und Altenburg, unbehelligt vorüberziehen. und an des Großveziers Lager bei Wien kommen konnte, ohne boi die Besatzungen einen Ausfall gewagt hätten, was das Feldherm talent dieser drei Festungscommandanten bedeutend schädigt.

Am 6. August erzwang sich Graf Emerich Tököly, Oberanführer der ungarischen Malcontenten, mit großer Uebermacht in der Gegend bei St. Johann den Uebergang über die March, in der Absicht, dei Jedlersee mit dem von der Taborinsel and über die Donaubrücke gezogenen Türkencorps sich zu vereinigen

und dann mit vereinter Macht den Herzog von Lothringen aus seiner sehr vortheilhaften Stellung am Bisamberg zu vertreiben. 1 Um diesen Blan desto sicherer durchzuführen, wurden starte Tartaren= horden auf dem Wege gegen St. Bölten dirigirt, um die Aufmerksanteit bes Lothringers auf diese Seite zu lenken, für seinen Rücken besorgt zu machen, und ihn zur Theilung feiner Streitkräfte zu veranlaffen, um dann desto leichter mit ihm fertig zu werden. Allein der große Feldherr, von allen Bewegungen des Feindes gut unterrichtet, vereitelte die Ausführung dieses für ihn sehr gefährlichen Blanes, indem er schnell und in richtiger Beurtheilung der Berhältniffe, ein ftarkes Corps gegen Die von ben Türken hergestellte Taborbrücke entsendete, welches ben Uebergang berfelben über die Donau vereitelte, während er mit dem Reste der Reiterei und seinen noch übrigen wenigen Truppen dem an Streitkräften weit überlegenen Tököln beherzt entgegen= ging, und benfelben aufs linke Marchufer wieder gurudwarf; er wollte ja mit den Bolen kämpfen, die er hier zu erwarten beabsichtigte. Carl, einer ber hervorragenbsten Rierben bes erlauchten Sausce Lothringen, besiegte baburch zwei Feinde auf einmal. Bis Mitte August blieb er in seiner Stellung an ber March stehen, sette dadurch den Berwüstungen der Feinde auf dieser Seite ein Riel, bann jog er sich gegen Tulln bin, um ben Bau einer Brude über die Donau zu veranlaffen und zu beden, auch sonst die nöthigen Borkehrungen zum Empfange und zur Unterbringung der fich nähernden allitrten Silfstrubben zu treffen.

Kaum hatte der unternehmungslustige Tököly diese rüdgängige Bewegung des Lothringers ersahren, als er abermals durch einen Einfall in Oesterreich und Mähren die Bereinigung des in Anmarsch begriffenen polnischen Heeres mit dem Herzoge zu verhindern beschloß; aber der Polenkönig kam erst am 25. August nach Troppau, er erwartete ihn daher jetzt vergebens. Durch 10.000 Tartaren verstärkt, überschritt er bei Göding die March und zog verheerend dis gegen Wolkersdorf herab, während der Pascha von Großwardein am 22. August diesen Fluß bei Marchegg passirte, und sich am 23. Abends mit einem Corps von 4000 Mann vereinigte, welches ihm der Großvezier von Wien aus zugesendet.

Allein der unvorsichtige Pascha hatte, ohne die Vereinigung mit Tötöly abzuwarten, wie doch sein Befehl lautete, sich zu

weit porgewagt, was er einem großen Felbherrn gegenüber, wie Brinz Carl von Lothringen, nicht ungestraft ihun durfte. Schon am 24. August, damit nicht etwa Tökölh dazukomme, wurde er von Carl mit ganzer Macht angegriffen, und erlitt eine vollständige Riederlage, so daß nur ein kleiner Theil, der des Schwimmenskundig, sich in die Donau stürzen und ans andere User retten konnte. 35 gewonnene Fahnen mit reicher Beute an Pserden, an Kameelen und Gepäcke gaben Zeugniß von diesem herrlichen Siege, welchen die geängstigten Wiener von den Kirchenthürmen herab mit ansehen konnten. Auf die Nachricht von dieser Niederlage zog sich Tökölh eiligst wieder über die March zurück, so das der Vereinigung des Herzogs mit dem Polenkönige kein Hindernit im Wege stand.

Sier ift wohl ber geeignetste Blat, die Lebensgeschicht Tötölh's, ber mit König Johann von Polen in längeren Unterhandlungen stand, einzusügen. Graf Emerich von Tökölh wa am 25. September 1656 geboren, ein Zögling des Collegiums zu Everies, hatte in seinen Studien solche Fortschritte gemacht, baß er mit 13 Jahren über jeden ihm aufgegebenen Begenstand, eine Rede halten konnte; war von vorzüglicher Leibesgestalt, aroker verfonlicher Tapferkeit, klug, umfichtig und waffenkundig, bon icarfer Beurtheilungstraft, bon bewundernswerther Beiftesgegenwart, die ihn zeitlebens nicht verließ, ungarisch, lateinisch beutsch und türkisch mit gleicher Fertigkeit sprechend, hochherzig und beredt, zum Feldherrn wie geboren, ber nur die Tüchtigsten ohne Rücksicht auf ihre Geburt zu Unterfeldherren wählte, die Leute nach Verhältniß der Regimenter eintheilte, und Alle soviel als möglich zufrieben gu ftellen fuchte, ber feine Spione koniglic belohnte, die Mannschaft möglichst schonte, führte mit fichtbarem Erfolg nur den kleinen Krieg, vermied nach Thunlichkeit angelegt Gefechte und Schlachten, war aber leichtfinnig und unglücklich ir der Wahl seiner Bertrauten. Der vorzüglichste darunter, Baul Salan, hatte Ratoczn's Geheimniffe an den faiferlichen Sof ver rathen. Tökölh war ungemein ehracizig und hochmüthig, eit verwegener Barteigänger, aber boch im Ganzen fein großer Feld berr, im Sage gegen Desterreich groß gezogen, ba er mit 15 Sabren nach dem Kalle von Lykowa am 18. December 1670 und jenen von Arva, durch General Heifter, mitten im strengsten Winter mit seinem Bater Stephan, als Pole verkleibet, nach Galizien entsliehen mußte, ber bei den damaligen in Ungarn herrschenden Stürmen den größten Theil seiner Güter verloren.

Um 14. Juli 1682 vermälte er fich zu Munkacz mit Helene, geborne Bring, Wilme Frang I. Ratoczy, welche im Sage gegen Defterreich ihren Gemal noch übertraf. Wie tadelnswürdig auch Tötöln's Empörung gegen seinen rechtmäßigen herrn und König erscheint, fo große Bewunderung verdient feine hochherzige Bemalin, die im Blude wie im Unglude mit unwandelbarer Standhaftigkeit an ihm festhielt, alle Güter bes Lebens freudig für ihn hinopferte und als Alles ihn verließ, fie allein für fein untergehendes Glück noch kämpfte und da Alles endlich verloren war, freiwillig Noth und Verbannung wählte, um Beides mit ihm zu theilen. Drei Jahre lang hatte sie in ber für unbezwingbar gehaltenen Bergfestung Munkacz die Belagerung ausgehalten und ben Maffen ihrer Gegner Widerstand geleistet. Das Unglud ihres Mannes, den die Türken in Fesseln schlugen, beugte ste nicht und nur ber Verrath zwang sie, am 18. Juni 1688, zur Uebergabe. Zwei ihrer Bertrauten vergeudeten absichtlich ben Mundvorrath und badurch ward fie gezwungen, das feste Schloß an den kaiferlichen General Caraffa zu übergeben. Selene und thre zwei Kinder erster Che, Franz und Barbara Rakoczy, wurden nach Wien gebracht, fie dort felbst in's Urfulinerklofter gewiesen, und ihr zwölfjähriger Sohn Franz Rakoczh zuerst den Jesuiten in Reuhaus, dann jenen in Prag übergeben, erzählt uns Kausler (I. 6. S. 97.)

Tökölh empörte sich 1678 gegen Kaiser Leopold I. und wurde von Sultan Mohamed IV. zum Fürsten von Ungarn ersnannt gegen einen jährlichen Tribut von 400.000 Piastern, von den Türken und vom Bolke "König der Kuruzzen" genannt, aber durch die immerwährenden Siege Desterreichs aus Ungarn vertrieben, obwohl et durch Frankreich 6000 Polen und durch die Pforte 12.000 Tartaren erhalten hatte, mit den ungarischen Misvergnügten 30.000 Mann stark, er eroberte die Bergstädte in Ungarn und besiegte die Kaiserlichen in mehreren Treffen. Da sein Heer immer zahlreicher und er von Frankreich und der Pforte zugleich mit Geld und Trnppen unterstützt wurde, seine Truppen bis vor Neustadt, ins Marchfeld, ja bis Linz

ftreiften, suchte man burch Unterhandler fich mit ihm auszugleich und der kluge Tököly ging darauf bereitwillig ein, aber der Häfe sporn Wesseleny vereitelte durch seine übertriebenen Forderunga Als Könia Johann auf dem Rückzuge duch Ungarn kam, suchte Tököln burch beffen Bermittlung sich mit den Kaiser auszusöhnen und schickte beshalb Vertraute zu ihm, ibn ben Gang ber Berhandlung ift aber nichts Räheres bekam Seine Abgeschickten wurden in einem Rathe angehört. Borichläge bestanden in folgenden Artikeln: 1. Erhaltung ibm Brivilegien; 2. ber Gewiffensfreiheit; 3. ber Wiebereinsetung in ihre Büter; 4. Zusammenberufung eines freien Reichstage; 5. Waffenftillstand mahrend ber gangen Unterhandlung grit in 6. für Tököly die unumschränkte Herrschaft einiger Grafschafta, bie man ihm das vorige Jahr versprochen haben soll. (Coper 43%) Als im Juli 1683 Kara Muftapha seinen Feldzug gegen Win begann und in Effek einen zwölftägigen Rasttag hielt, wurk Tökölh unter vielen Ceremonien als Fürst von Ungarn mit da Schwerte umgürtet, mit einem mit Diamanten besetzten Turbo mit einer großen Kahne und zulet mit dem Kalpak geschmid aber nur in den von den Türken besetzten Theile Ungarns al Fürst anerkannt. Nach des Sultans Willen sollte er die Ink Schütt, dann Raab, Komorn, Szathmar, Numenah, Trentschin un Neutra als künftiger Fürst von Ungarn erhalten und im gleiche Range mit bem Fürsten von Siebenbürgen stehen. (Rausler S. 7. Mit beinahe 30.000 Mann konnte ober wollte er aus Staats klugheit den Polenkönig im Marsche nicht aufhalten, obwohl e zweimal über die March gezogen, war auch vom Marsche de Rönigs schlecht unterrichtet und konnte die Vereinigung des Lothring mit dem Bolenkonig nicht verhindern, was für Defterreich ich ber halbe Sieg war. Nach der Niederlage der Türken bei Bie warf der Großvezier alle Schuld auf Tököln, weil er mit große Truppenzahl die Bereinigung nicht vereitelt hatte. kluge, stets geistesgegenwärtige Tököly eilte sogleich nach Abrie nopel zum Sultan und seiner Beredsamkeit gelang es, bem Grof berrn feine Unichuld fo klar barzulegen, daß er wieder zu Snade aufgenommen, der Großvezier aber strangulirt murde.

In Tökölh's Lebensgeschichte wird irrthumlich die Za ftörung der Stadt Zistersdorf 1683 durch seine Truppen erzähl was erft 1706 am 17. October, also volle dreiundzwanzig Jahre später bei den Rakoczn'ichen Unruhen geschah. Nicht Bezeredi, ber an der steiermärkischen Grenze commandirte, später auch nicht Otschkai, sondern Graf Simon Korgatsch, nach Windisch (S. 477) war es, ber in Desterreich einstel, das Städtchen Zistersdorf mit Sturm eroberte, plünderte und alle Einwohner niedermachte." 1600 ungarischen Malcontenten lagerte er sich vor der mit Ringmauern umschlossenen Stadt, inmitten einer Gegend voll ländlicher Reize, mit abwechselnden Weingärten und wellenförmigen Ge= treidefelbern. Von Süden und Norden her von zwei mäßig breiten Thälern begrenzt, die am östlichen Ende der Stadt sich wieder vereinigen. Auf die verweigerte Uebergabe wurde die Stadt, ungeachtet ber fehr tapferen Bertheidigung, burch hineingeschleuberte Bomben in Brand geftect, und als noch dazu ein verrätherischer Thorwart den Keinden den Gingang gestattet hatte, alle Bewohner und die aus ber Nahe bahin Geflüchteten, barunter 800 Zistersborfer ermorbet, und auch die in die Vorstadt in die Franzistanerfirche fich rettenden 300 Berfonen niedergemetelt, fo bag man nach ber Volksfage in ber Kirche Maria am Moos bis über die Anöchel im Blute waten konnte. Nach einem Buche 1) begab sich der Franziscaner-Quardian, dessen Name unbekannt, ins Lager des Grafen Forgatich hinaus, und bewirkte durch vieles Flehen und Bitten, daß die Weiber und Kinder am Leben bleiben durften. Rakoczy wurde König der Kuruzzen genaunt, und die Bewohner der dortigen Gegend erzählten haar= fträubende Thatsachen von der Graufamkeit der Kuruzzen und Malcontenten. Im Jahre 1451 traf die Stadt dasselbe Loos, ba die Suffiten ste mit Sturm eroberten, und alle Bewohner, nach vorausgezogener Blünderung tödteten, und die Säufer in Brand steckten. Schon 1458, nach sieben Jahre, kamen die Huffiten zum zweiten Male und machten es nicht beffer als das erste Mal. König Georg von Böhmen konnte die Stadt ungeachtet längerer Belagerung unter Kaiser Friedrich III. nicht erobern, bagegen zog Mathias von Ungarn im Jahre 1491 ohne allen Wiberstand in die Stadt, indem ste die Thore für ihn freiwillig öffneten. Um zwei Jahrhunderte früher, am 26. Auguft 1278,

<sup>1)</sup> Darftellung bes Ergherzogihums Defterreich unter ber Enns. B. U. M. P. 7. Banb. Bien, 1835, G. 277.

stand hier der 58jährige Ottocar II. von Böhmen, in eine Geschichtswerke "ber Siegreiche" zubenannt, vor ber Stadt mi einer Anhöhe, und ließ fein zahlreiches Seer an fich vorüberziehn nach dem für ihn verhängniftvollen Durnfrut, und folgte felbi dahin, wo er noch an demfelben Tage, ungeachtet eines helde müthigen Widerstandes getödtet ward. In Riftersborf sab e noch die Sonne aufgehen, und bei Dürnkrut, wo dann "w Herrenfreug" errichtet word, an beffen Stelle jest ein Dentic gekommen, fah er fie nicht mehr untergeben. Die obengenannt Kranziscaner wurden im Jahre 1627 von Audolph von Teuffenbad zuerst evangelisch dann katholisch geworden, gestiftet, Kirk und Kloster sind aber erft 1640 fertig geworden, 1811 aufg hoben, und nach kald zweihundertjährigem Bestande, letten, noch vorhandenen Ordensbrüder nach Maria Langendn bei Wien. Richt Bezeredt, nicht Otskai, sondern Graf Foi gatich hat Riftersborf erobert, geplündert, in Brand gestedt mi fast alle Bewohner ermordet.

Nach Ungarn zurückgekehrt erlitt Tököln von ben überall fig reichen Desterreichern mehrere Niederlagen, so wurde ihm 168 bei Everies, wo er Student gewesen, obwohl 25.000 Mann start durch General Schulz mit geringer Truppenzahl eine sehr empfindlich Niederlage beigebracht, so daß er 1685 des Verrathes beschuldig bon den Türken gefangen genommen und an Händen und Küse gebunden hinweggeführt wurde, worauf sich das Geer der Dif bergnügten zerstreute. Um seine Gefangennehmung zu bewert stelligen, wurde er vom Bascha von Großwardein Suleyman p Tifche geladen, nit den größten Ehrenbezeigungen empfange und herrlich bewirthet, nach der Tafel aber gefangen genomma mit Retten belaftet und von 100 Janitscharen begleitet, ein Be weis wie sehr man ihn fürchtete, nach Adrianopel geführt, was Tököln's Anhänger so erschütterte, daß viele ihre festen Schlösse bem Raifer überlieferten und fich unterwarfen. Die Grafu Hormath, Human, welche des Raisers Gnade suchten, später von den Tötölyanern ergriffen und ohne Berzug enthauptet Zum zweitenmal mußte sich Tököln über seine Uufälle bei den Sultan rechtfertigen und erhielt auf Berwendung bes Groß bezier Sulenman Bafcha, ber ihn früher in Großwardein hatte gefangen nehmen laffen, auf seine mit unwiderstehlicher Bered

famteit borgebrachten Grunde, nicht nur die Freiheit wieder, fondern wurde 1690 gum Fürsten bon Siebenburgen ernannt.

Schon im Jahre 1688, am 18. Jänner, mußte sich seine helbenmüthige Gemalin Helene nach breijähriger Blocabe und tapferer Bertheidigung in Munkacs auf zwölf von ihr gestellte Bedingungen hin ergeben; sie ward nach Wien gebracht, das sie ohne kaiserliche Bewilligung nicht verlassen durfte. (Windisch 545.) Im folgenden Jahre (1689) wollte Tökölh, von Bulgarien aus kommend, die Festung von Kladowa den Oesterreichern wegenehmen, wurde aber mit großem Berluste zurückgewiesen und er selbst dabei schwer verwundet.

Bum Fürften bon Siebenburgen ernannt, erfchien er gur allgemeinen Ueberraschung an der Grenze mit einer Armee von 15.000 Mann, nach seinem Eintritte ins Land auf 20.000 Mann geftiegen, bernichtete bei bem Törzburger Baffe bas kaiferliche Beer unter ben Generalen Sauster und Doria, nur aus 1500 Reitern und 8000 Szeflern beftebend, welche beibe gefangen und bon Töföln febr freundlich und liebevoll behandelt wurden. Braf Telefn, der Anführer der Szefler murbe gleich beim Beginn der Schlacht getödtet, worauf alle Szekler die Flucht ergriffen; bis dahin war die Schlacht gunftig verlaufen und versprach ben Raiferlichen ben Sieg, bis die genannten Generale mit ihren 1500 Reitern allein gegen eine zwanzigfache Uebermacht fämpfen mußten; alle faiferlichen Soldaten wurden entweder getangen ober getöbtet. Der genannte General Sausler, ber auch bei Wien fich hervorgethan, hatte zwei Sahre zuvor, 1688, Töfölh bei Großwarbein gänglich geschlagen, daß er mit großem Berlufte nach Bhula entfliehen mußte. Nach ber Schlacht bei Temesbar ftarb Bausler an den dafelbst erhaltenen schweren Wunden im Jahre 1696.

Nach Töföly's Sieg fiel Kronstadt in seine Hände, der von Desterreich eingesetzte Fürst Michael Abassi mußte sich slächten, und auf einem ausgeschriebenen Landtag wurde Tötölh allgemein als Fürst von Siebenbürgen erwählt. Aber seine Fürstenherrlichsteit danerte nur kurze Zeit, denn es kam der Sieger von Szalankamen, der Sieger von Nissa, Ludwig Markgraf von Baden, über ihn, aber mit größerer Truppenzahl als Häusler, der Töbölh, welcher jeder Schlacht sorgfältig auswich, immer mehr

und mehr aus dem Lande drängte, zulet zur Flucht in die Walachei nöthigte, worauf Abaffi wieder als Beherrscher Siebenbürgens eingesett wurde. Tökölh zum dritten Wal der Verrätherei beschuldigt, wurde bei Baffarowitz zum dritten Wale verhaftet, im Jahre 1694, aber bald darauf wieder freigegeben und mit dem Titel eines Fürsten von Widdin beehrt.

Unaufhörlich den Launen der Pforte und des Schickfals ausgesett, sehnte er sich endlich, nach einem höchst abenteuerlichen Leben nach Ruhe, und ftarb am 13. September 1705, erft 49 Jahre alt, auf feinem Landquie gu Jemid bei Rifomedien in Rleinasien, da er Ruhe und Unthätigkeit nicht vertragen konnte. Hier hatte er mit seiner Gattin Helene wieder vereint in stiller Burückgezogenheit gelebt, bis fie ihm 1703, um zwei Sahre früher als er starb, durch den Tod entrissen ward. Sie war durch Schönheit, Beift, Feldherrntalent, männlichen Beift und treue Gattenliebe ausgezeichnet, eine Berle bes Frauengeschlechtes, und vertheibigte Munkacz gegen ben kuhnen Caraffa brei Jahre lang, und ergab fich nur, unter für fie fehr gunftigen Bedingungen, am 14. Februar 1685. Sie ward burch ben Berrath ihres Secretars, Abfalon bon Liebenberg, eines eifrigen Protestanten, fpater Secretar beim Grafen Telefn, bagu genothigt, welchem helene einen Brief Emerichs vorlas, worin er ihr ben Rath gab, Die Bermittlung des heil. Baters anzurufen, und ihren Uebertritt jum Ratholicismus dabei in Ausficht zu ftellen, aus welchem ebentuellen Schritt Liebenberg für feine Glaubensgenoffen in Ungarn großes Unheil beforgte, weshalb er die Mundvorrathe verschleuberte, und die Feftung wegen Mangel an Lebensmitteln nicht mehr zu halten war.

Das hohe Interesse, welches man an seinen Lebensschicksfalen nahm, bewiesen die 1684 und 1686 zu Paris erschienenen und vielgelesenen Bücher, auch zu Berlin 1793 und neuestens in Best.

Montag ben 26. Juli gab Starhemberg ben Befehl, weil man bei der wachsenden Bedrängniß nicht genau wissen konnte, wo und wann der Feind stürmen werde, daß beim Läuten der

<sup>1)</sup> Mertwürdige Geschichte des Lebens des Grafen Emerich v. Tofoly und ber burch die ungarischen Migvergnügten erregten Unruhen und Kriege. Berlin und Botsbam, 1793.

großen Glode von St. Stephan fich jeder Bewaffnete auf seinen ihm angewiesenen Sammelplatz zu begeben habe. Von diesem Tage an durfte auch keine andere Glocke mehr in der Stadt ae= läutet werden, was bis zum Tage bes Entsates gerechnet, 48 Tage mährte, man hörte bon ben Thurmen nicht mehr als bas Schlagen ber Uhr. Die Abhaltung der Betftunden und des Gottegdienstes in den verschiedenen Rirchen wurde bon der Rangel perfündet, zum Gottesbienfte ward nicht mehr geläutet. Dienstag. ben 27. Juli, murde rücksichtlich des Tags zubor gegebenen Berbotes des Läutens mit den Gloden näher bestimmt: "daß, sobald bie groke Glode bon St. Stephan ertone, auch alle übrigen Bloden geläutet werben muffen, bamit man in jedem Winkel wiffe, daß alle Bewaffneten auf ihre Sammelplate eilen follten, und zwar die Bürger auf ben hof, die Studenten auf die Freiung und die Uebrigen auf den Neumarkt. Wer dagegen handelte und nicht erschien, hätte das Leben verwirkt. herumbagierenden zum Schanzen tauglichen Burichen murbe anbefohlen, sich zur Bertheidigung gebrauchen zu laffen, wofür fie von der Stadt Waffen, Proviant und Trunk erhalten follten, widrigenfalls ihnen von den Bädern felbst gegen Geld tein Brod gegeben werden durfte." So war alfo das Glodengeläute jest nur ein Anaft= und Nothruf und bas Berkunden eines berannahenden Sturmes.

Da die Ruhr verheerend auftrat, wurde Dienstag, den 27. Juli, ein eigenes Spital für solche Kranke errichtet, und der Passauer Hof, in welchem das Passauer dischöstliche Consistorium seinen Sitz hatte, dazu bestimmt, obschon Tags zuvor Domherr Fierpaumb darin an der rothen Ruhr gestorben war. Sonntag, den 1. August, klog wieder eine türkische Kanonenkugel durch ein Fenster der Stephanstirche, prallte an einem Pfeiler ab, und siel unter die zahlreich versammelten Andächtigen, wobei merkwürdig genug nur einer Bürgersfrau die Füße zerschmettert wurden. An diesem Tage verlangte Starhemberg, daß zwei Iesuiten stets auf dem Stephansthurme verweilen, und jede Bewegung im seindlichen Lager sogleich auf Zettel schreiben und vom Thurme herabwersen möchten, welche Nachrichten dann sogleich dem Grafen Caspar Zbenko von Capliers und dem Bürgermeister Liebenberg mitgethellt werden sollten, was auch unverzüglich geschah. Zur Bertilgung

bes todten Biehes wurde mit Bewilligung des Schottenabtes Schmidberger, im Schotten-Meierhofe eine Grube gemacht. Die von Studenten durch einen nächtlichen Ausfall der Soldaten beim Schottenthor am 2. August erbeuteten 60 Ochsen wurden den bürgerlichen Fleischhauern um einen billigen Preis überlassen. "Montag den 2. August, weil das Fest Portiuncula einstel, bombardirten die Türken so unaufhörlich die Capucinerkirche, dergestalt, daß das Dach von einer daraufffallenden Bombe mit erschrecklichem Geprassel herunter geworffen worden, von welchen Schrecken alle zum Gottesdienste in der Kirche versammelten Leute eingenommen, in der größten Berwirrung der Kirchenthüre zueilten, und sich, so gut sie immer konnten, dabon machten. Weil aber niemanden weiter kein Schaden wiedersuhr, kehrten sie wieder umb, und ließen sich in ihrer Andacht nichts irren." (Huhn S. 195.)

Auch suchte man an diesem Tage die Stadt durch hinein geworfene Fenerkugeln und brennende Pfeile in Brand zu steden. Dienstag, den 3. August, lieserten die Religiosen und Stiftsherren aus ihren Kellern den hundertsten Eimer Wein ab. Samstag, den 7. August, wurden gegen die Ruhr, von welcher auch Starbemberg befallen war, geeignete Maßregeln ergriffen, und Verhaltungsbesehle bei dieser Krankheit bekanntgegeben. Montag den 9. August erhielt der kaiserliche Proviant-Commissär Adolph Lensech den Austrag, mit zwei Unterbeamten aus dem Zapfenamt den Wein zu verzeichnen, welcher in den Klosterkellern und Häusern vorhanden war.

Da es sich herausstellte, daß die Verwundeten und Ruhrfranken im Spitale des Passauerhoses schlecht verpstegt wurden, so erging Samstag den 14. August vom Deputations-Collegium die strengste Weisung, daß in dem zur Unterbringung der Kranken und Verwundeten bestimmten Gebäude man die Aufnahme nicht verhindere, sondern dem dazu bestimmten Commissär auf alle mögliche Weise in die Hand gehe, und für die Bollziehung der Beschle ohne Widerrede gehorche. (A. B. VIII. S. 29.) "Da es vorgekommen, daß die Kranken ohne Seelentrost sterben, ist Vormittags der Harrer von St. Marx für den Rath gefordert, und ihm die Cura animarum von den im Passauerhof franken Soldaten übertragen worden, derselbe gerne annehmen wosten, als ob dessen der Passaurische Herr Notar erinnert worden, hat er sich ents

schuldigt, daß er selbst einen Geistlichen für die kranken Soldaten verschaffen will." (Hock 11). Dieser eifrige Pfarrer von St. Marx wird in keinem Buche namentlich aufgeführt, aber der wißbegierige Leser ersahre es hier: er heißt Johann Baptist Schedina, der Reihenfolge nach der vierte Pfarrer von St. Marx, der Johann Chrysoftomus Bage zum Borgänger und Michael Grabner zum Nachfolger hatte, der gerade so lange dort Pfarrer als Sinelli Bischof von Wien gewesen, nämlich von 1780 bis 1785. Der genannte Notar heißt Johann Caspar Bungler, in einem Buche "Passauficher Kastner" genannt, wahrscheinlich Kanzleis Director des Passauer Consistoriums in Wien.

Donnerstag, den 12. August, verordnete ber Stellvertreter des Bischofs Sinelli und Rollonits gemeinschaftlich, vorzüglich auf Betrieb des Letteren, daß ben bei den Regimentern befindlichen Caplanen noch acht Briefter beigegeben werben, welche ben ber= wundeten Soldaten Tag und Nacht beifteben, fie tröften und nöthigenfalls verfehen follten. "Bon ben Berren Bebeimen Rathen ift Dienstag ben 17. August Berr Johann Baptist Manr, Wienerischen herrn Bischoffs Officialis und Vicarius generalis burch Decret erinnert worden, daß dieser Tage sichere gewisse Rundichaft allhier eingetroffen, daß nicht allein ein nahmhafter Succurs von allerhandt Auxiliar Bölkern im wirklichen Anzug begriffen; Sondern der Erts-Rebell Tekeln von den Unferen auf bas Saupt geschlagen und alle Bagage neben villen Standarten und Fähnen erobert worden, Bud nun für diefen erlangten Sig Bott bem Allmächtigen gant billich unterthänigst Dank zu fagen; MIS werde er, herr Officialis bei Denen herrn Bredigern die Berffigung zu thuen haben, damit fie das Bolk von dennen Rantlen nicht nur gur Dankjagung ber empfangenen göttlichen Gnaden anfrischen, sondern auch dazu ermahnen, daß fie in Ihrem inbrunftigen Gebett gegen Gott noch ferne continuiren, und um glücklichen Brogreß der tanf. Baffen bitten und betten follen." (Suhn 128). Ift auch Sonntag ben 22. August in allen Kirchen ber Stadt geschehen, nach einem anderen Bemahrsmann ware für den nächsten Sonntag den 29. ein Te Deum angeordnet worden.

In dem geheimen Rath waren auch Geiftliche, und zwar nach des Bischofs Sinelli Stellvertreters Anordnung wurde das Wiener Consistorium darin vertreten durch "in spiritualibus ernannten Vicarum Generalem et Officialem obbenannten hem Johann Baptistam Mahr, jeziger Thom-Propst neben Ihro hod würden izigen Thom-Dechanten Hermanno Claudio Klöcke nebst meiner wenigen Berson", schreibt (S. 18) Nikolaus hoch Dr. der Rechte, Syndikus und Stadtschreiber in Wien, "welch Sinelli als Consistorialräthe hinterlassen. Bon dem löblich Consistorium Universitatis war hier Ihro Hochwürden Laurentis Grüner, Theologiä-Doctor, Thom-Herr allhier und Reck Magnisicus, Ihro Hochwürden Petrus Bauthier, Theologia Lund Thom-Propst Universitatis Cancellarius, so in der Belagem gestorben, an dessen Stelle Ihro Hochw. Herru Johann Barif Maher pro Rectore Magnisico verordnet worden."

Freitag den 9. Juli fuhren die Bürger mit den Schaparbeiten und dem Schen der Palissaden fort, wozu auch Dompropst Joh. B. Maher den Clerus von Wien aufforderte, word man viele Ordensleute und Religiosen mit dem Führen der Erk. Aufrichten von Schanzkörben u. s. w. eifrig beschäftigt sat (A. B. VIII. 7.) Am 9. Juli war nicht Maher, sondern Bauther Dompropst, der, wie gesagi, erst am 4. September starb, unmöglick konnte also Maher schon am 9. Juli Dompropst gewesen sein aber er war Generalvicar und als solcher hat er diese Berocknung erlassen, wie schon oben mitgetheilt.

Sonntag, den 15. August, Maria Himmelfahrt, wurde vie rothen Hof aus die Kirche der Augustiner in der Stadt set heftig mit Bomben ohne erheblichen Schaden beschoffen, weil is Türken vermutheten, daß an diesem Tage viele Andächtige is der Lorettocapelle versammelt wären. Samstag, den 21. August erließen die Deputirten an den Hofmeister des Bischofs Sinellickschann Schnee, ein Decret, in Folge dessen die Verwunden des Regimentes Schärfenberg, in ihrem disherigen Spitale is den Minoriten durch häufige dort einfallende Bomben sehr wuruhigt, in den Bischofhof übertragen wurden, dagegen is daselbst einquartirten Dupnigny'schen Reiter anderswohin verlet werden sollten, welchen Besehl Schnee gern befolgte. So waalso der Bischofhof in diesen Tagen allgemeiner Orangsal zunk eine Kaserne, dann ein Spital.

Montag, den 23. August, eilf Tage später nach dem obn mitgetheilten bischöflichen Erlasse, verordneten beibe Bisch

gemeinschaftlich: "Daß auch Geiftliche Tag und Nacht auf ben Ballen und in den Gaffen bleiben muffen, um fowohl die Solbaten als andere Leute mit den heil. Sterbefacramenten zu berfehen." Ster fei auch erzählt, daß schon Freitag, den 16. Juli, weil der Feind ohne Unterlaß Tag und Nacht die Stadt beschoß, der Bulvervorrath in unterirdische Gewölbe und Grufte vertheilt ward, und gwar in das Brofeghaus der Jesuiten am Sof, in die bom Erzherzoge Bifchof Leopold Wilhelm erbaute, an beffen Sterbetag am 15. Robember 1662 geweihte Leopoldcapelle, in bas Collegium ber unteren Jesuiten, in die Reller ber Dominicaner und Francis= caner, in die Ernpta der am 12. September 1781 abgebrannten Magbalengcapelle am St. Stephansfriedhof, unter ber Beters= firche, in bas Amtshaus in ber Raubenfteingaffe, in bie Beorgscapelle unter der Retten, im Freifingerhof und jene bes heil. Ibo in der Schulerftrage, wodurch die genannten Rirchen und Rlöfter in große Gefahr geriethen, boch Gott beschütte bie ihm geweihten Gebäude. Auch die Kirchenschätze wurden, soweit es möglich mar, aus Wien entfernt, jener ber Augustiner in ber Stadt ward nach Brag in Sicherheit gebracht, und viele Orbensglieber flüchteten fich nach Bapern und Böhmen, ber Monferatener Robige Bogel, fpater Abt, eilte mit bem Madonnenbild in die Burg."

"Donnerstag, ben 26. Auguft, ermahnte bas Deputirten= Collegium die Wiener, weil das Silfsheer fich bereits der Stadt nähere, und schon in den nächsten Tagen eine Sauptschlacht vor ben Stadtwällen fich ereignen burfte, man fich nicht auf bie Silfsarmee und die eigenen Waffen, fonbern guporberft auf ben Böttlichen Benftand zu verlaffen habe." Es follen bemnach am nächsten Sonntag, bamals ben 29. August, die Brediger auf ber Rangel in diefem Sinne reben und "befonders gegen Ungucht und ben berbammten Wicher, ben man fich in ber Stadt gegen bie Armen und Soldaten erlaubte, eifern." Rach Suhn (S. 100), haben auch "die Brediger in bennen Kirchen auf bennen Cantlen bas Bolk anermahnt, daß es fleißig beten foll, bamit ber täglich erwarthete Succurs fich gludlich burchichlage." Montag, ben 30. August, schlug der Feind bei ber Brigittacapelle zwei Bruden über ben Donauarm. Da bie borhandenen Leichengruben gur Beerbigung nicht mehr genügten, murbe "eine weite und tieffe Gruben auf bem Schottenplat bor bem Auersperg'ichen Balaft

gegraben", barin wurden nach Ghelen (S. 44): "Die Leichname ber Solbaten und Armen ohne Unterschied verscharrt, dieweil bie Rahl berer, die sowohl vor dem Feind als an den Krankheiten barauf gegangen, fo groß war, bag man fie nicht mit ben gewöhnlichen Geremonien auf die Rirchhöfe begraben tonnte. Man hat auch noch mehrere Bruben zu dem Ende gemacht; fo wurden überdies die Soldaten und Andere, fo auf bem Boften

geblieben, alsobalden in den Stadtgraben begraben."

Für ben 8. September ward in allen Erbländern gur Rettung Wiens ein allgemeiner Buß= und Bettag angeordnet. Von ber kaif. Garnison, zuerst 16.000 Mann stark, waren bereits 5000 tobt, 2000 in ben Spitalern erfrankt, bon ber Burgerichaft und anderen Berfonen bei 4000 an der Zahl waren 1650 Berfonen, barunter 150 Bürger theils bem Teind theils ber Krantheit während ber 62tägigen Belagerung erlegen. Richt fünf Tage mehr hatte fich die Stadt halten können, schrieb Rönig Johann III. an feine geliebte Bemalin Marietta Cafimire.

Montag den 6. September sahen die Belagerten noch spät in ber Nacht vom Gipfel bes Rahlenberges voll Freude fünf Raketten aufsteigen, das Silfsherr war alfo ichon fehr nabe, und man beeilte fich als Antwort vom Stephansthurm auch fünf Raketten fteigen zu laffen. Dienstag, ben 7. September, fah man am Rahlenberg fünf Feuerzeichen ber allitrten Armee, von ber Stadt aus mit einer gleichen Rakettengahl beantwortet. Donnerstag, ben 9. September, wurden als Zeichen ber höchsten Roth, bom Stephansthurm aus gahlreiche Rafetten und Signale gegeben. Samstag ben 11. fab man viele Raketten bom Rahlenberg auffteigen, fie in gleicher Rahl beantwortend, auch ließ man brei Kanonenschuffe von der Mölker-Baftet abfeuern. Sonntag ben 12. September war Schlacht, Sieg und Befreiung Wiens.

Johann III. war einer der größten Feldherrn des 17. Jahrhunderts; Sieger von Lublin, wo 15.000 Tartaren getödtet und und 30.000 gefangen wurden; Sieger bei Chocapm. 28.000 Türken todt am Blate blieben, mehrere Tausend im Dniepr ertranken und mehr als 10.000 gefangen wurden; Sieger von Lemberg (Llow), wo 15.000 Tartaren getöbtet und 20.000 in Gefangenschaft geriethen; ber unbezwingbare Bertheidiger burch 20 Tage seines befestigten Lagers bei Zurawno (Zarewna) in Galizien mit 10.000 Mann gegen 80.000 Türken und 130.000 Tartaren, unter dem tollkühnen Ibrahim Pascha, von den Türken Satan genannt, der hier nichts ausrichtete und durch zwei Pascha und 24 Janitscharen dem König einen ehrenvollen Frieden antragen ließ; der Sieger von Kolussa, wo er 15.000 Tartaren getödtet und 30.000 gefangen genommen und unermeßliche Beute gemacht. Bon einem solchen Feldherrn konnte Wien die ersehnte Rettung schon erwarten.

Alle Heerführer, zuerst ber Herzog von Lothringen, dann die Kurfürsten Johann Georg III. von Sachsen, der feit 1680 regierte, viel in Frankreich fampfte, mit bem genannten Bergog Maing eroberte, und gum Rachtheile feines Landes ein fehr friegsluftiger Selb war, ber jugendliche Maxmilian bon Babern, ber greife Fürst bon Walbedt übertrugen ben Oberbefehl bes Deeres an den Rönig von Bolen, der bei diefer Beranlaffung einen Kriegsrath hielt. Als er noch in Tulln fich befand, war er mit fich felbst noch nicht einig, welchen Weg er gur Rettung Wiens nehmen follte, und nachbem er bas heer in Ordnung gestellt, ichidte er die Infanterie boraus, um ben Weg zu bahnen, und rudte noch an bemfelben Tage, am 8. September, nach Rönigstetten und St. Andra, Als er fich ben bor ihm liegenben Bergruden naberte, ber nun zu überfteigen mar, beklagte er febr das Ausbleiben der Rosaken, welche sonft die Wege gangbar und frei zu halten, auch alle einzeln herumftreifenden Sunde einzufangen und mit sich zu führen hatten und barin vorzüglich geschickt waren. Der Unterfelbherr Siniawsti, Woiwod von Bolhynien, hatte beren bereits 150 gusammenfangen laffen. Der Bolenkönig an ber Spite einer Rriegsarmee, war für alle frei herumlaufenben Sunde das Schredlichfte ber Schreden, schonungslos murben alle gefangen und fortgeführt. Welchen argen Schabernat bie mach= famen hunde, etwa bei einer Recognoscirung, bei einem Gefechte, ober bei einem Ueberfalle, wie einft die Ganfe im Capitolium, ober bei einer Belagerung ihm gespielt, wiffen wir nicht, aber eine Urfache muß boch gewesen sein, jebenfalls erkennt man barin die überaus große Borficht des Feldherrn. In einem Briefe an die Rönigin beklagte er lebhaft das Ausbleiben ber Rofaten, die er jest fo gut brauchen tonnte. Der genannte Siniamsti erinnert an den gleichnamigen Feldherrn Siniamsti, ber im Jahre 1551

den Hospodar der Moldau gänzlich bestegte, so daß er sich ergeben, sein Land der Krone Polens unterwerfen und jährlichen Tribu bezahlen mußte.

Am 10. September Bormittags, an einem Freitag, war de Armee ber Alliirten über Königstetten, St. Andrä im Hagenthale und Kirling nach Alosterneuburg zum Kahlenberge aufgebrochen, beffen Gipfel fie wegen des unwegfamen Terrains erft nach große Anftrengung und vieler Mühe, am 11. September, an einen Samstag, erreichten. Die äußerft ermudeten und in ber ring verherrten Gegend am Nothwendigsten Mangel leidenden Truppen waren in den Wäldern verbedt aufgestellt. Die Sachsen warn die Ersten, welche den Berg erstiegen, barüber und ben weiterm Rampf berichtet Bölik,1) daß eine ausgeschickte Sachsenkundschaft auf die Türken ftieß, denen sie zuvorzukommen suchte, besetzte bas Camaldulenserkloster nebst der Leopoldscapelle und vertrieb, mit ben Raiferlichen vereint, nach furzem Gefechte, die Türken und besetzte den Leopoldsberg und Hermannstogel mit sechs Betaillonen sächfischer Infanterie. Auf biefer Bergkuppe vernahmen ber König und Herzog das erderschütternde Geschützfeuer ba Türken, die Stadt lag in einem Meer von Staub. Feuer und Rauch begraben, und noch vom letten Augenblicke mar Alles m besoraen.

Durch die angestrengte Tapferkeit und Ausdauer hatte die Besatzung dis jetzt noch die Trümmer der Burg- und Löwelbastei erhalten. Starhemberg ließ die zusammengeschossenen Bastein schnell verbauen, Abschnitte hinter den Abschnitten errichten, aus Dachstühlen und Balken Palissaden machen, endlich die de Gefahr zunächst ausgesetzten Gassen durch Ketten, Gerüfte und die von allen Fenstern gerissenen Etsengitter sperren. (Kauske I. 27.) Ein die Luft erschütternder Kannonendonner der Belagern, sowie die vielen vom Stephansthurme aufsteigenden Kaketten, verkündigten verständlich genug die große Noth der Stadt. Der König befahl, durch fünf Kanonenschüsse, wie früher bei Lemberg durch drei, den Bedrängten balbige Silfe zu verkünden.

Bevor Kara Mustapha seine Truppen in Bewegung sette, ließ er 30.000 gefangene Christen vor Wien grausam niedermetzeln, wie früher in Human, nur dort nicht eine so große Zahl,

<sup>1)</sup> Gefdichte bes Ronigreiches Sachfen v. Bolig. Dresben, 1826. 2 Bb. S. 88

und könnte daher nicht nur der "Schlächter von Human", sondern mit noch größerem Rechte, der "Schlächter von Wien" genannt werden.

An demfelben Tage, am 11. September, hatte der Großbezier, ein Liebling Mahmud IV., der bei der Mutter des Sultans sehr viel galt, und deshalb so hoch gestiegen, daß er sogar von einem eigenen Reiche träumte, seine Truppen aus der Leopoldstadt an sich gezogen und ließ den größten Theil seiner Reiterei gegen das Kahlengebirge vorrücken. Sein Heer reihte sich in fünf Treffen und stellte sich auf den Höhen von Nußdorf und Dornbach auf. Bon dem Tags darauf sich entspinnenden Kampse, ward

bieje Schlacht auch bie am Rahlenberge genannt.

Der Großvezier hatte, wie gesagt, sein Heer in fünf Treffen in Ordnung gestellt. Den rechten Flügel, gegen Döbling und Rußdorf aufgestellt, führte Osman Oglu Pascha, das Centrum behielt er selbst und rücke damit gegen Währing vor, den linken Flügel, der von Hernals aus vorrückte, befehligte Ibrahim Pascha von Großwardein. Den Hohlweg bei Rußdorf ließ der Bezier start mit Infanterie besetzen, mit dem Auftrage, sich hier bis auf den letzten Blutstropfen zu vertheidigen. Hussen Pascha blieb mit einem Theile des Heeres in den Laufgräben zurück und setzte den Angriff auf die wachsame Besakung den ganzen Tag hindurch fort, und unterhielt ein mörderisches Feuer auf Wien, jedoch vergebens.

Das Christenheer war in brei Treffen getheilt, wovon jedes einen rechten und linken Flügel und ein Centrum hatte. Den rechten Flügel der ganzen allierten Armee befehligte der König, den linken der Herzog von Lothringen und das Centrum der

Fürft Walbed mit bem Rurfürften von Sachfen.

Schneidawind, der beauftragt, diese Geschichte der Belagerung geschrieben, "sich mit Liebe zu diesem Gegenstande und mit redlichem Eiser, wahr und gerecht dabei zu sein, dieser Arbeit unterzogen," 1) schildert meisterhaft: "Am frühen Morgen des 12. September, an einem Sonntag, umzog die Wälder des Kahlenberges ein dichter, aber leichter Herbstnebel, von jener Art, welche einen heiteren Tag verkündigen. Der halb durchsichtig,

<sup>1)</sup> Geschichte der Belagerung von Wien burch bie Turfen. Bon Professor Dr. Schneidamind, hamburg 1846, S. 147.

weißlich-graue Schleier, von den ersten Strahlen des erwachen den Tages wundersam röthlich durchwirft, zog sich von der Hih des Leopoldsberges in mancherlei seltsamen Gestaltungen bis a die Donau herab und schwebte, sich mehr und mehr verdictend, über deren fpiegelglatte Fläche, mahrend fich die Sohen aufehend lichteten und endlich die Gipfel der Bäume von den erstm Strablen der Morgensonne niederglänzten. Um die fünfte Stunde des Moraens, ertönte der helle Klang des Gebetalöckhens von Leopoldsberg. Dann, nach einer turzen Ruhe, bereiteten fich die Keldherren der Alliirten zum wichtigen Kampfe vor, durch einen feierlichen Gottesdienst. Ihre Truppen reihten sich auf dem Leopoldsberg in einen großen Halbkreis, so daß der Raum bu ber Capelle leer blieb. Bunachft wurde auf bem Gemauer ber alten Markarafenburg das große rothe Banner mit dem weißen Areuzeszeichen, als das Bundeszeichen der gläubigen Allitrien aufgepflanzt, zum Hohne und Trot der großen Blutfahne, die bei Kara Mustapha's strahlendem Gezelte drohend flatterte. Mit tausendstimmigem Jubelgeschrei wurde dieses Symbol der Er lösung, auch aus der gegenwärtigen Noth begrüft. Doch ball war Alles wieder in stille Chrfurcht versunken, als sich die Bfort bes Schlosses aufgethan und die edlen Heeresfürsten im glänzenden Zuge sich zur Kirche begaben. An ihrer Spite schritt, das Heiligthum in den Sänden, der berühmte Capuciner Marcus Avianus, ein ehrwürdiger Briefter, aus deffen dunkelblauen Augen Glaubens muth und selige Gottergebenheit leuchteten. Ihm folgten zunächt die wehrhaftesten Heeresfürsten. Der Erste in der Reihe und im Range war eine gedrungene Gestalt im besten Mannesalter, ftark und nervig, lebhaft in Worten und Geberden, bas haupt halb geschoren, Augen, Haar und Bart schwarz. Seine höchstelm fache Kriegertracht ließ weniger als sein imposanter Blid und seine majestätische Haltung den Helben Johannes, König bor Polen, erkennen. Johann zur Linken ging sein ältester Sohn Jacob, in damals üblicher halbritterlicher Feldkleibung, 3m Rechten aber der große Ariegshelb Herzog Carl von Lothringen, glorreicher Ahnherr bes jett regierenden öfterreichischen Raifer hauses. Seine hohe Gestalt, seine markirten Züge und sein ehrfurchtgebietendes Ansehen kündeten, troß der damals selbst für Feldherrn unenthehrlichen Alongeperude beutlich, welch ein

Belbengeift in ihm wohne. Daran reihte fich ein iconer Mann, bon gefälligem Buchse, sein längliches Geficht mit länglicher, fanft gebogener Rafe, lieblich geformt, boll feiner boch männlicher Büge, fein Auge schmeichelnd, feine Geftalt eine von jenen, die beim erften Unblide einnehmen, weil fie Leibenschaft, Beift und Bartgefühl verfünden. Diefes war ber Kurfürst Marmilian Emanuel von Baiern, ber bald ben Ruf eines vorzüglichen Feldherrn und Staatsmannes gewonnen hatte. In feiner Nähe war bie alte "mürrische Rriegsgurgel", ber Fürft von Balbed. Beiben folgte ber Rurfürft Johann Georg von Sachfen, ber Markgraf bon Bahreuth, die Bergoge bon Sachfen-Lauenburg, Gifenach und Weimar, bon Braunschweig-Lüneburg, Württemberg und Holftein, bon Pfalg-Neuburg und Cron, der Landgraf von Seffen, die Fürsten von Hobenzollern, Anhalt und Salm, der Bring Ludwig bon Baben 2c. Un ber Seite bes Letteren aber ging ein ichmächtiger junger Mann, flein bon Geftalt, länglichen nicht eben ichonen Gefichtes, aber mit von Rampf= und Ruhmbegierde ftrahlenden Mugen. Diefes war ber nachmals große Rriegshelb, Bring Eugen von Savonen "ber edle Ritter".

"Bährend nun fort und fort der Kanonendonner und das Sprengen der Minen Wien beängstigte, las der fromme Marcus die heil. Messe in der Leopoldscapelle, wobei ihm der König von Polen ministrirte. Nach Vollendung der heil. Handlung reichte der ehrwürdige Priester den kath. Fürsten das heil. Abendmahl, trat dann mit ihnen auf den freien Platz, wo sich die versammelten Kriegerschaaren auf ihre Kniee niederließen und seinen Segen und Absolution empfingen. Darauf trat der König in die Mitte, hieß seinen Sohn vor ihm niederknieen und ertheilte ihm unter schallender Kriegsmusik den Ritterschlag, zum Andenken des größten Tages, den er je erleben könnte. Auch hielt Johannes solgende begeisternde Anrede an seine Krieger in polnischer Sprache, die jedoch sogleich durch Dolmetscher übersetzt wurde.

"Dieser unzählige Feind, den ihr hier jett seht, ist derselbe, in dessen Bezwingung Ihr daheim alt geworden seid. Nun, obschon im fremden Lande, glaubet nicht, daß diese Sache euch fremd sei, mit welchem Kampf ihr die Mauern Wiens entsett, schirmt ihr zugleich die Grenzen Polens, macht Ihr Euch verdient um die ganze Freiheit. Zu einem solchen Kriege seid ihr verpflichtet, in welchem auch besiegt zu

werben schön ist. Für Gott werbet ihr sterben, aber nicht für ben König. Durch seine Leitung ist es geschehen, baß wir ohne Schlacht biesen Berg erstiegen, die Hälfte dieses Sieges ohne Schwertstreich bekommen haben. Nun, da sie uns auf dem Gipfel sehen, verbergen sie sich in diesen Gräben, ihren Gräbern. Erwartet heute, meine Kriegsgefährten, weiter keinen Beschl als Euerem König getreulich nachzufolgen." "Euer Feldgeschrei seien die heil. Namen Jesus! Maria! frisch darauf und unverzagt, ihr Eblen und Junker, denn heute gilt es, sich die Sporen zu verdienen," sügt Schimmer! dazu.

Diefe Rede wurde mit freudigem Burufe überall begrüßt

und gum Angriffe geblafen.

Mun folgte bie große, schwere, blutige Schlacht, lang unentichieben, burch bie Flucht einiger polnischer Regimenter bedenklich, aber burch Defterreichs Ausbauer und burch Lothringens geit= gemäßen Anfall auf ben rechten Flügel gewonnen. Balb fiel auch Beld Rüdiger aus der Stadt und nun wurde die Flucht ber Türken allgemein, ichreibt Böttiger 2) Aus einem Schreiben bes bereits genannten Legaten Cardinal Buonviff an Cardinal Altieri, welches Bronifowski (III. Bb. S. 96) mittheilt, von Rausler L 86, nur im Auszuge gegeben, mit ber Bemerfung, daß biefe Disposition sich unter des Königs Bapieren borgefunden, ift die Anordnung ber Schlacht zu ersehen: "Die gange Sauptschlachtlinie wird aus bem faiferlichen Kriegsvolf beftehen, mit ben Reiterhaufen des Malthefers Lubomirstis, Sofmarichalls ber Krone, und zwei, bier auch fünf Schwabronen polnischer schwerer Reiterei, an die Stelle berfelben mag man auch deutsche Dragoner ftellen. Diese Linie befehligt ber Herzog von Lothringen, Die polnischen Bölker nehmen den rechten Flügel ein, unter dem Kronfeldherrn Jablonowsti, ober anderen polnischen Generalen. Den linken Flügel halten die Haufen des Churfürsten von Sachsen und Baiern, benen gleichfalls ein Regiment ichwerer und ein Regiment leichter polnischer Reiterei zugegeben wird, für welche deutsche Dragoner und Fugvolt zu uns ftoffen. Die Geschüte werden nach Rothdurft vertheilt und im Falle der Churfürft nicht hinlänglich damit versehen wäre, würde der Herzog von Lothringen mit ben Seinigen aushelfen. Die Kreistruppen des Reiches faffen

<sup>1)</sup> Wien seit 600 Jahren, von August Schimmer. Wien 1847. 1. Band. Seite 131. — 2) Dr. Carl Michael Böttiger. Geschichte des deutschen Bolles und des deutschen Landes. Stuttgart 1845. 3. Aust. 5. Theil. S. 133.

Fuß längs bem Ufer ber Donau, fo bag ber linke Flügel fich bom rechten trennt und dies aus zwei Urfachen. Die erfte ift, um bei dem Feinde die Furcht zu erregen, bag er in der Seite angegriffen werbe; die zweite jedoch, daß es möglich werde, Berftarfung in die Stadt zu werfen, falls es gelänge, ben Keind genug gurudguwerfen. Diese Abtheilung gehorcht ben Befehlen bes Fürften bon Walbed. Die erfte Linie wird nur aus Jugbolf und Gefchut bestehen, in der zweiten folgt die Reiterei; es ift nothwendig, barauf Acht zu haben, daß diese beiden Linien in den Sohlwegen und engen Wald- und Bergpfaden nicht untereinander gerathen. Sobald fie also die Ebene erreichen, vertheilt die Reiteret fich zu ben Saufen bes Jugvolfes, die Sugaren und die gepangerten polnischen Reiter hauen zuerft ein. Wollte man bas gange Beer in drei Linien ftellen, fo wurde es zu unferem Nachtheile mehr als eine halbe beutsche Meile einnehmen und wir würden ge= nothigt fein, jum Theil über bas Flugufer Wien ju geben, welches uns bergeftalt zur rechten Sand bleibt. Darum habe ich die Bölker in vier Linien eingetheilt, von welchen Letterer gur Referve dienen mag. Damit das Fugvolf von den ungeftumen Angriffen der türkischen Spahis um so ficherer sei, kann man fich der spanischen Reiter bedienen, jedoch muffen folche leicht genug fein, um fortgebracht zu werden, um im bortommenden Falle, bor ben Bataillonen des Fußvolkes aufgestellt werden zu können. Schließ= lich ersuche ich sämmtliche Herren Anführer, daß sie, sobald die Rriegsbolfer bon ber letten Unhohe in die Gbene herabkommen, ein jeglicher seine Stelle an der Spite seiner Abtheilung einnehmen."

Schon als König Johann vom Kahlenberge herab das prächtige Zelt des Großveziers in der Mitte des türkischen Lagers erblicke, sprach er nach Poujonlat<sup>1</sup>): "Ich kenne ihn, er ist unwissend und anmaßend; er hat die Brücke dei Tulln nicht zerstört, da er es doch konnte; er hat eine schlechte Stelle zu seinem Lager gewählt; wir schlagen ihn gewiß." Und auf derselben Seite: "Der König war durch eine dreifache Brücke, welche der Herzog von Lothringen in wenigen Tagen bei Tulln, einer sechs Stunden oberhalb Wien gelegenen Stadt, hatte schlagen lassen, über die Donan gegangen. Sobieski vereinigte sich mit dem

<sup>1)</sup> Geschichte bes osmanischen Reiches von Baptistin Poujoulat, von Julius Seibt, Leipzig, 1850 S. 181.

Herzoge von Lothringen und mit den Truppen der Aufficie pon Babern und Sachsen." (S. 152.) "Das Erscheinen Se biegli's erfüllte bas taiferliche heer mit Begeifterung. tausenbfach wiederholte Auf: "Es lebe König Johann!" begrift ben polnischen König in allen Reihen, er entflammte ben Di ber Allitrten, die voller Begierbe waren, fich bei einem folda Rührer auszuzeichnen und bas Bertrauen erwachte überall wiede. Rohann zog von einem Truppencorps zum anderen, und stich ihnen allen Muth zu in der Sprache ihres Baterlandes; bentfi mit ben Deutschen, italienisch mit ben Italienern, frangofisch mit den Franzosen. Nach Gott war Sobieski die einzige Hoffmu Wiens und des driftlichen Seeres. Die Worte: "Salvatorem er spoctamus" ("Wir erwarten ben Befreier"), welche ben Kim von Bolen auf seinem Marsche nach ber Hauptstadt Defterreich auf den Triumphpforten begrüßt hatten, waren in Aller Serm und in Aller Munde und ber fo fehnlich erwartete Retter wa iett ba mit bem Schwerte in ber Sand.

Der Großbegier schmeichelte fich immer, bie hartbebrangt Stadt bis 9. ober längstens bis 10. September in feine Gewalt zu bekommen und daher theilte er seine Macht. Theil liek er unter bem Riaja Ben in ben Laufaraben gurid mit dem Sauptheere bezog er, in unbegreiflicher Unwiffenheit über die Bewegungen des Feindes, und da er den Entfatz der Stad bom Wienerberge her erwartete, am 9. September biefem gegaüber auf den beiben Straßen nach Larenburg und Reuftadt et Lager, und schlug sein Hauptzelt bei ber Spinnerin am Rra auf. Doch änderte er noch an bemfelben Tage feinen Entichlich und sandte einen beträchtlichen Theil seines Heeres gegen ba Kahlenberg und auf die Höhen von Grinzing. Die barüber miß muthigen Paschas und Agas berief er zu einem Ariegsrathe in fein Belt. Der friegserfahrene Bascha bon Ofen gab ben Rath bie Belagerung fogleich aufzuheben, die Balber, aus benen ba Feind bebouchiren muffe, rings zu verhauen, an ben hampt vuncten starke Batterien anzulegen und im Vertrauen auf die Uebergahl den feindlichen Angriff abzuwarten. Die Befahung von Wien, durch Seuchen gelichtet, durch Stürme ermattet fonne gar nicht baran benten, bie türkischen Linten zu burd: brechen um den Ausgang der Schlacht dadurch zweifelhaft #

machen. Wenn bann die Chriften gurudgeschlagen, ja wenn ihr Angriff nicht bollftanbig gelange, fo muffe bie auf's Meußerfte gebrachte Stadt jedenfalls am Tage nach ber Schlacht fich auf Gnade und Ungnade ergeben. Diese Ansicht mar iener bes Große beziers geradezu entgegengesett. Wiens Commandant, so sprach er, habe burch die bisherige Gegenwehr wohl verdient, daß man ihm ben tapfern Entichluß gutraue, wie die Belagerung aufge= hoben werbe, mit aller Macht heraus und den Türken in den Rücken zu fallen. Zwar hatten die Chriften mit Anstrengung aller Rrafte einen bunten Saufen gusammengebracht, ber aber ben Namen eines Beeres gar nicht verdiene und es nicht magen fonne, fein Lettes auf ben ungewiffen Ausgang einer einzigen Stunde zu feben. Uebrigens, fo ichloß er, habe ihn ber Sultan gum Berrn über Leben und Tod gefett, und damit seinen Satti-Scheriff grimmig emporhebend, verließ er die Bascha's. Noch wußte der Großbezier nicht einmal, daß fich Sobieski bereits perfonlich im driftlichen Lager befinde. Den polnischen Gesandten Trogeth, ben er in seinem Sauptquartier hatte in Retten legen laffen, bedrohte er mit dem Tode, falls fein Serr es wagen follte, ihm gegen= über zu erscheinen. (Rauster I. Bb. G. 27.)

"Bei einbrechenber Nacht bes 11. September kam ein Reiter über die Donau geschwommen mit folgendem Zettel Starhemsberg's an den Herzog: Keine Zeit mehr verlieren, gnädigster Herr, ja keine Zeit mehr verlieren!" — und zugleich stiegen vom Stephansthurme ganze Garben von Raketten nach einander in die Lust, um anzudeuten, die Stadt liege in den letzten Zügen. Sosgleich antworteten vom Hermannskogel Raketen und drei Kanosnenschüffe, die von der Mölker-Bastet wieder beantwortet wurden. Jetzt konnten auch die Ungläubigsten an dem bevorstehenden Entssatz nicht mehr zweiseln. Noch ehe die Nacht gänzlich hereinbrach, sah man auf den umliegenden Bergen die Bewegungen des christlichen Heeres, wie auch zu Wien die allgemeine Verzweissung in lauten Indel verwandelt ward," schreibt Kausler, Seite 27.

## Siebentes Capitel.

Schlacht und Sieg bei Wien. — Reiche Beute ber Polen und ber Kaiserkin — König Johann in der Stadt. — Das Zelt des Großveziers. Dessen dund Kops im Zeughause. — Der Kaiser wieder in Wien und bessen Einzu. — Marcus Avianus. — Das dreimalige To Doum zu St. Stephan. — Andet des Kaisers im Lager des Königs bei Schwechat. — Erzherzogin Antonia, hamalin des Kursürsten von Baiern. — Die Vischöse Kollonitz und Sinelli. Belohnungen wegen der Belagerung.

Die christlichen Feldherren hatten für Sonntag den 12. Setember beschlossen, über den Abhang des Kahlenberges zu ziehn als sie aber den Feind in Schlachtordnung aufgestellt sahn wollten sie den großen Bortheil der Höhe, von Oben herad af den Feind zu fallen, sich nicht entreißen lassen, sondern eilen so schnell als möglich vor, Oberfeldherr König Johann lie durch einige Kanonenschüsse das Zeichen zur Schlacht geben, mbegab sich sogleich zu seinen Bolen auf den rechten Flügel.

Der linke Klügel unter dem Herzoge von Lothringen icht sich ungesäumt in Marsch, und beim Kahlenbergerdörfchen begam ber Kampf. Awei Bataillone bes kaiferlichen Regimentes Grau stießen zuerst auf die leichten feindlichen Truppen, welche bmi Hohlmege geschützt, die Entwicklung ber beutschen Infanterie # verhindern versuchten, aber ein rascher Angriff jagte fie aus ihm Vortheile, und gewann die Sohe des vorliegenden Berge welchen wegen seiner Wichtigkeit Osman Dalu Rascha um icha Breis zuruderobern wollte, jedoch bie Tapferteit bes öfterreicifia Fußvolkes verhinderte dieses umsomehr, als fünf Bataillon fächfischer Infanterie ihm zu Bilfe tamen, welche bie burd be Ungestüm der Türken gurudgebrängten Raiferlichen aufnahme, und sich mit Aufopferung ben Heranstürmenden entgegenwarfa Der später sehr berühmt gewordene Ludwig Markgraf b. Babe ließ hier sein großes Felbherrentalent ahnen, indem er ber ich fischen Cavallerie befahl, weil bort auf dem Berge nicht zu vo wenden, vom Pferde zu fteigen, zu Kuß zu kampfen und bi Infanterie zu verstärken, wodurch die Türken nicht nur aufaebalte sondern auch zurückgetrieben wurden. Böligi) äußert sich barük also: "Das Hauptverdienst des heißen Tages gehörte be

<sup>1)</sup> H. R. L. Pölit, Geschichte bes Königreiches Sachsen. Dresben, 1892. Bb. S. 68.

Sachsen, weil Johann Georg den ersten Angriff auf die Türken machte und sie zum Weichen brachte." Der Kurfürst selbst belobte seine Truppen wegen ihrer Tapferkeit ungemein.

Bon ba zurudgewiesen, vertheidigte Dalu Bascha mit Sartnäckigkeit die Hohlwege bei Rugdorf. Der Kampf murbe bald allgemein, er gog icon einen weiten Salbfreis bom Juge bes Gebirges bis über Dornbach hinaus. Die Sohlwege von Rußdorf und Seiligenstadt waren Zeugen bes hartnäcigften Rampfes, jeder Graben, jeder Schutthaufen murbe bon ben Türken mit erftannenswürdiger Tapferkeit bertheidigt, aber die Tapferkeit ber Allierten überwand alle Sinderniffe, und der Feind wurde zwar langfam, aber boch immer mehr und mehr gegen fein Lager zurückgedrängt. Um rechten Flügel verhinderten die dichten Wälder und die Verschanzungen der Türken den Vormarsch der Bolen, und erft um die Mittaaszeit konnte hier der Angriff mit Rraft ausgeführt werden. Um 2 Uhr Nachmittags wurde Rugborf, wo die Türken haus für haus vertheidigten, mit vereinter Macht von den Deutschen nach blutigem Rampfe erobert, gegen Beiligenstadt vorgerückt, beffen Ginnahme jedoch gleichfalls ichnell, bis die bei ben Engpäffen aufgeführten Batterien burch die an= gestrengten Bemühungen ebenfalls gewonnen waren. Run konnte ber linke Flügel fich frei bewegen, gegen ben rechten aber, wo bie Bolen standen, die unter Konsky aus den Wäldern bei Dornbach hervorbrachen, hatte der Großvezier seine Kerntruppen geführt, und den Werth der Stellung und das Schickfal der Schlacht mit richtigem Felbherrnblick erfennend, führte er fie felbft in ben Rampf und wollte durch die Vernichtung des rechten Flügels die Entscheidung ber Schlacht herbeiführen. Der Stoß war un= widerstehlich, die Bolen mußten Anfangs gurudweichen, ja ein Uhlanenregiment, das fich zu weit vorgewagt, rings von fiegreichen Türken umgeben, mußte die Flucht ergreifen, und riß andere Truppen mit fich fort. Bald ware ber Rern ber hier ftehenben polnischen Armee ber Bernichtung nabe gewesen, wenn nicht Bring von Lothringen den allgemeinen Angriff auf den rechten Flügel befohlen hatte, wenn nicht die Reichstruppen, die banerifchen und frantischen mit ben Raiferlichen unter bem Fürften bon Balbed, ber an ben Rämpfen auf beiben Flügeln feinen Untheil genommen, fonbern nur ju ihrer Dedung gleichen Schritt

gehalten, in diesen Kampf eingetreten wäre, und ben mp ftümen Angriff der Türken nicht nur dreimal bestanden, sond auch die auf der Anhöhe von Döbling placirte Batterie von in Sachsen genommen, die Geschütze nun gegen die Türken selle gerichtet wurden, und ba nun die Kartatichen aus ihren eigen Beschüten unter ihren gebrängten Saufen wütheten, fich biefelbe burch die schleunigste Flucht zu retten suchten. Die wegen im Rückzuges fehr erbitterten Bolen eroberten bie zwei bei Bernd aufgeworfenen Schanzen und trieben die Türken durch diesen M fast bis in ihr Lager in die Rokau. Noch immer aber schlenden bie auf der Türkenschanze errichtete große Batterie von zu Kanonen Tob und Berderben auf die Allitrten und die bot stationirten Janitscharen wiesen alle Angriffe muthboll will Mit großer Bravour führte der Herzog von Lothringen, ber # vor die Türken von der Döblinger-Anhöhe herabgeworfen mi bis unter die Kanonen der Redoute verfolgt hatte, mit Todesw achtung mehrere Sturmcolonnen an, aber erst um 5 Uhr Nachmittel ward dieses Bollwerk burch sächfische Dragoner und zwei kaiserlich Regimenter übermältigt, als nun die Berbundeten hergnrudt war die Niederlage der Türken entschieden und in verwirrter Auch eilten fie ihrem Lager zu. In dem Augenblicke, als der Emi verier fich gurudguziehen begann, fandte Balbed feine gom Reiterei auf den rechten Flügel zum Könige von Bolen, wobin a sich balb selbst mit den vornehmsten Officieren begab, um in zum Siege zu beglückwünschen. Die Flucht war so allgemen daß selbst der Großvezier mit fortgeriffen wurde, der noch imme Wiberstand leisten und im ersten Augenblicke eine Magenbur aus den vielen Rüftwagen errichten wollte, um fich dabinter n vertheidigen, aber zur Ausführung kam es nicht. ging bon Wien über ben Wienerberg ohne Aufenthalt bis m ungarischen Grenze, erft bei Raab, wo der Kürft von Sieben bürgen Abaffi mit 20.000 Mann stand, sammelte fich bie zerstrent Türkenschaar wieber.

F. v. Kausler, Oberftlieutenant im königlichen würtem bergischen General-Quartiermeisterstab als Sachverständigerschilde uns in prägnanter Kürze die Schlacht in folgender Weise: (1 S. 29.) "Fünf Kanonenschüsse vom Kahlenberge gaben das Zeich zur Schlacht, worauf das Gewehrseuer auf dem äußersten link Flügel beim Kahlenbergdörfel gegen Nugborf unverzüglich begann. Die Sohlwege bes Rugberges, von Rugborf und Seiligenftabt, jeber noch fo unbedeutende Schutthaufen oder Terrainabschnitt wurde bon ben Türken mit unglaublicher Sartnäckigkeit vertheidigt. Der Baicha von Diabeffir unternahm hier nacheinander fünf Sturme auf die bon ben Deutschen Schritt für Schritt erfämpfte Stellung. Gine große turfifche Batterie auf ber Sohe über bem Sohlwege von Döbling feste ihrem weiteren Bordringen ein Biel, bis bas fächfische Fugvolt ben Raiferlichen, auf benen feit fieben Stunden bie gange Site bes Rampfes allein gelaftet hatte, burch einen raichen Flankenangriff zu Silfe tam. Es war nämlich bis 2 Uhr Nachmittags weber bas Centrum, noch der rechte Flügel der Chriften mit dem Feinde handgemein geworben, weil fie ben weiteren und ichwierigeren Weg gurud= zulegen hatten. Um jene Stunde brachen endlich die Bolen unter ihrem ritterlichen König aus bem Walbe bon Dornbach hervor, und warfen fich mit fühnem Ungeftum auf bes Feinbes linken Flügel und Mitte. Allein so rasch und heftig diese Anfälle auch wiederholt wurden, fo wenig vermochten fie, die tiefen Maffen ber Türken zu erschüttern. Die Bolen ftutten, ein Uhlanen= regiment wendete um und riß in seiner Flucht die hinter ihm stehenden Truppen mit fich fort. Die Wage bes blutigen Tages aucte bedenklich; ba erfah ber Bergog bon Lothringen ben rechten Augenblick, befahl einen allgemeinen Angriff auf ber Türken rechten Flügel und rollte biefen nach ber Mitte gu auf. Sofort nahm er bie große Döblinger Batterie, brang mit bem Feinde jugleich in Döbling ein und rudte gegen Weinhaus und Währing haran. Diefer gelungene Angriff verschaffte ben Bolen Luft; bon bem glanzenden Beifpiele ihres Ronigs angefeuert, ber mit eigener Sand mehrere Türken niebergehauen und einen Roß= ichweif erobert hatte, warfen fie die Türken bes linken Flügels burch Sernals gurud und verfolgten fie unter furchtbarem Gemebel bis an ihr Lager in ber Roffan."

Der entscheidende Angriff des Herzogs geschah um halb fünf Uhr; nach sechs Uhr war die Schlacht völlig entschieden. So Kausler. Nach zwölfwöchentlicher harter Bedrängniß begaben sich Wiens Bewohner am 13. September zum ersten Male wieder vor die Stadt hinaus in des Keindes Lager und reichlich war bie Beute, groß waren auch die Vorräthe, welche sie meist in de Zelten der Officiere ausbewahrt fanden. Gegen 10.000 Bissel. 10.000 Ochsen, 5000 Kameele und Maulthiere, 10.000 Schen, 10.000 Malter Korn, ganze Magazine voll des damals mit unbekannten Kassee's, Zucker, Honig, Oel, Reis, Schmalz, Bankwolle, Leinwand, Leder, Pelzwerk und eine allen Glauben übersteigende Menge von Munition und Kriegsbedarf ward hier abgetroffen. (Kausler S. 30.)

Am Schlachttage selbst waren bem sliehenden Feinde bei de allgemeinen Ermüdung der Truppen nur zwei kaiserliche Des goner-Regimenter bis an die Fischa nachgesendet worden. Auf am 13. September war Sobieski noch nicht zum Ausmarsche pewegen; aber der Herzog von Lothringen führte das Heer wir dem gewesenen Türkenlager hinaus nach St. Marx, wo es sich bis gegen Simmering und Schwechat hin ausbreitete. Wend traf auch der König von Polen hier ein. (Kausler S. 31.)

Noch vor Entscheidung der Schlacht drang um 5 Um Abends der Prinz Ludwig von Baden-Baden mit kaiserlichen und sächsischen Dragonern und dem halben Infanterie-Regiment Württemberg unter seierlichem Trompetenschalle dis an die Contreskape am Schottenthor, wo er sich mit Starhemberg besprach, der sogleich einen Ausfall auf die Approchen zu machen besah, aus welchen noch immer die Stadt fort und fort beschoffen wurd.

Aber mit entschlossenem Wiberstande begegneten die tapfern Türken dem ersten Stoß der Angefallenen und wendeten sogar ihn Kanonen gegen das Entsahheer. Als aber die Flüchtigen immer mehr und mehr wurden und nicht mehr zu halten waren, verloren aus sie den Muth und verließen in übereilter Flucht die Laufgräben und ihre Werke und schloßen sich den Fliehenden an. Vergebens hield der Großvezier den wilden Strom dei St. Ulrich noch eine halbe Stunde auf. Alles wogte in wildester Unordnung und in rath und thatloser Flucht durcheinander über den Wienerberg in einem sort dis in die Gegend von Kaab. Die Polen sprengten schwin das Lager. Der Kampf war entschieden. Große Ermidung und der Wangel an Lebensmitteln hinderten die allgemeine Bersolgung; doch hieb eine Schaar Polen zu Enzersdorf an der Fischa noch 3000 Türken nieder und der kaiserliche General Ind Heinrich Dünnewald jagte eine seineliche Abtheilung in die

Donau. In der Schlacht selbst waren 5000 Türken geblieben, die Christen hatten 1000 Todte und 3000 Verwundete.

Die Katastrophe war für die Türken so schnell hereingebrochen, daß sie Alles zurückließen, und so gewannen die Sieger reiche Beute, an der auch die aus der Stadt herausströmenden Wiener sich betheiligten. Ueber 15.000 Zelte, in welchen oft die in Sile zurückgelassene Mahlzeit noch auf den Tischen stand, viele Kostbarkeiten von Kleidern, Reitzeug, Gold und Wassen, unermeßliche Kleidervorräthe, Lebensmittel aller Art nebst 106 Seschütze, verschiedenen Calibers sielen in die Hände der Sieger. Das reichste Beutestück, das Zelt des Großveziers, welches dem Werthe nach auf eine Million geschätzt ward, mit der wichtigen Correspondenz und einer Barschaft von zwei Millionen Sulden in Goldmünzen erhielt der König von Kolen.

Bon keinem Siege, sagt Böttiger, sind so viele Trophäen durch ganz Deutschland verbreitet. Fast jede bedeutende Bibliothek hat einen Koran aus dem Türkenlager aufzuweisen und die Zeughäuser haben zahlreiche Roßschweife und Halbmonde.

Als die Sonne untergegangen, zog König Johann sogleich ins feindliche Lager ein; aber ftets ein borfichtiger Relbherr, war ihm die eilige Mucht ber Turfen nicht gang flar, und ba nun die Nacht hereinbrach, bermuthete er eine Kriegslift, befahl baber bei Tobesstrafe ben Solbaten, auf ihren Bferben gu bleiben, damit fie nicht überall gerftreut, von den ploglich umfehrenden Türken überfallen würden; als aber die Finfterniß immer mehr und mehr hereinbrach, ftedten die Solbaten Fadeln an, die Officiere fuchten fich Belte aus, und endlich nahm Alles bom Lager und ber gurudgelaffenen Beute Befig. Die gange Nacht und ben folgenden Tag hindurch wurde geplündert und gerichlagen. Doch überftiegen die Schape, welche bem Ronige und ben übrigen Siegern zu Theil geworben, sowie die Menge ber nach Wien gebrachten Reichthumer und Artillerieguter bie Grenze ber Blaubwürdigkeit. Die Polen erhielten zwar nicht allein, aber boch ficher den größten Theil der Beute. Die Bracht eines morgenländischen Satrapen war im Belte bes Grofveziers aufgehäuft, bas bem Bolentonige gufiel, weil er gerade auf biefem Buncte ing Lager gebrungen, in welchem er auch bie Nacht zubrachte.1)

<sup>1)</sup> Moriz Bermann. Alt- und Reu-Bien, 1880. G. 914, 943, 972.

Der Umfang des Zeltes war gleich der einer Kleinen Stadt. Es befand fich auf der Anhöhe der jetigen Borftadt St. Ulrich hinter ber abgebrannten Kirche. Es war bon außerordentliche Bracht, von grüner Seibe mit golbenen Anöpfen und im & neren mit Verlen und Stidereien geziert. Dasselbe umgaben bir gahllofen Sanden ichnell emporgerichtete Barten mit Babftuba und seltenen Thieren in herrlichen Räfigen. Mehrere tanien im Relte bes Großveziers vorgefundene Biafter in 600 Sadn übersandte König Johann an seine Gemalin nach Warschau mit der scherzhaften Bemerkung: "Du wirst nicht von mir sagn was die Tartarenweiber, wenn sie ihre Männer mit Ieeren Sanden aus dem Kriege tommen faben, zu ben ihrigen fagten : Shr ich keine Männer, benn ihr kommt ohne Beute zurück". Sobiesk fand in bem Relte auch viele von Gold und Ebelfteinen ftrokent Waffen, sein bestes, geschmücktes Leibroß, endlich ben Krius plan mit ben wichtigsten und intereffanteften Aufschluffen ibn bie ungarischen Migvergnügten und über bie Ränke und Ante lungen des französischen Cabinetes. (Kausler S. 36.)

"Dieser ungeheure tragbare Balaft mar ein Meisterflid friegerischer Bracht. Ginft zum Gebrauche bes Grofibeziers be ftimmt, war er mit dem ganzen feindlichen Lager bei Wien i die Hände der Sieger gefallen und das Eigenthum ihres Ober felbherrn geworben. Zwar hatte berfelbe die vielen Rebenzelt. welche das Hauptquartier Kara Mustapha's einer kleinen Stad ähnlich machten, mit ihrem reichen Inhalte unter feiner Kamilie seine Feldherren und andere Waffengefährten und Fremk vertheilt, aber ber vornehmfte Theil, die eigentliche Lagerhutt bes heerführers ichien dem Konige von Bolen würdig zu fein fie au bewohnen. Einige ber gablreichen Abtheilungen hatten im uribrungliche Bestimmung beibehalten, einige find beranbert. 3 bem Raum, ber bas erfte Borgemach bilbete, wo fonft ein Schaar aufgestellter Abyssinier stumm und regungslos mit ge zückten Säbeln ftand, bereit die Unberufenen ober bas bezeichnet Obfer niederzuhauen, gingen mit klingendem Schritte zwei Soil wachen auf und nieder in der Tracht und Rüftung ber tonig lichen Garbe und forberten ben Kommenben bas Losungswort ab und ließen ben, ber es gegeben, eintreten, feinem Range bit gebührende friegerische Ehrenbezeugung erweisend. Statt unzustib

bener Bascha's und Aga's, welche zugleich die Unfehlbarkeit bes oberften Feldherrn verachtend und feine kleinliche Eifersucht fürchtend, militärisch auf diese fie umgebenden bunkelfarbigen Schergen blickten, ftatt gitternden Sclaven, welche den Augenblick erwarteten, in welchem ihnen aus bem Innern das Wort ber Gnade oder das willfürliche Urtheil des Todes erschallen follte. versammelten fich hier freie Männer edler Geburt und mit hoben Würden bekleibet und in ihrem Anstande ibrach fich bas Selbit= gefühl aus, verbunden mit der freimuthigen Chrerbietung, mit ber fie fich bereiteten, bor ben Erften ihres Bleichen gu treten. Im zweiten Borgemache gingen sonft leifen Trittes bes Berfirs Tichoglans umber, Knabenjunglinge in reichen Rleibern mit weichen Befichtszügen und beinahe weiblicher Bartlichkett gefcmudt: bald Gunftlinge ber ungemeffenften Gunft bes ogmanifden Machthabers, bald feiner Gifersucht und feines Digtrauens, heute noch ichwelgend in ben Genüffen einer gewaltsam gereiften Jugend, morgen verblüht der Raub des Todes. Jest trieben hier die Toworencisti ber toniglichen Baggerinen mit wahrem Geräusch und Frohfinn ihr Wefen, mit ihren glanzenden Baffenftuden beschäftigt und unter Gbelfnaben ihres Dienftes wartend, und in muffigen Augenbliden munter icherzend, auch wohl ein wenig lauernd, bis die Erscheinung eines vornehmen Rriegers fie verftummen machte ober bie Warnung eines bejahrten Sausbeamten fie an die Rabe bes Monarchen erinnerte. In dem Saale, wo ehedem der Statthalter des Bropheten fein einsames Mahl einnahm, bedient von fnieenden Sclaven, und nach Beendigung besfelben auf weichen ichwellenden Riffen tauernd, betäubt bom Opium und den Duften feines langen Tabatrohres, in dumpfem hinbrüten verharrte, beffen vergeffend, was braufen borging bei bem Beere, bas ber Gultan ihm an= bertraut - umringen bes Königs Waffengefährten im Kriegs= rathe, wo Jeder feine Meinung aussprach, welche zwar nicht immer befolgt, doch ftets beachtet wurde, und jest war im Sintergrunde desfelben die Abendmahlzeit zugerichtet, welche 30= hann III. mit benen theilte, die theilnahmen an Ruhm, Gefahr und Beschwerbe. Das einem Cabinete ähnliche Behältniß, in welchem Rara Muftapha zu bestimmten Stunden sein Gebet und die vorgeschriebenen Abwaschungen verrichtete, war nach gehöriger Sauberung der Wohnung zum Oratorium eingerichtet, ein anden, in welchem der erste der Imamen dem schlummernden Besteintönig einige Stellen des Korans herlas, befand sich eine kien aber erlesene Büchersammlung vermischten, theils kriegswissenschalten, theils religiösen, theils dichterischen und schöngeistigen haltes, und da endlich, wo noch damals der Moslim auf in gem Lager, nachdem er es verlassen, was ihm dahin gehitt aus den Träumen des Tages in die Träume der Nacht übe ging, stand das letzte Feldbett, auf welchem nach kurzem Schann Sobieski die Ruhe fand, die manche Mühe und kestrengung ihm bedürftig machte"; so schiedert Bronikowski uns delt des Großbeziers im Besitse Sobieski's. (Bolen 2. Bd. S. W

Am Tage nach der Schlacht bei Parkany, am 10. Ochha war der Großvezier mit dem türkischen Heere von Ofen mi Belarad aufgebrochen. Auf die Nachricht vom Kalle Gran's a er dem Statthalter von Ofen, Kara Mehemed, ben Befehl Hinrichtung aller Generale und Vascha, welche in die Ueberack eingewilligt hatten. Allein noch ehe diese Blutthat volkom wurde, bereitete sich zu Abrianopel, wo sich Muhamed IV. w hielt, ber Sturg des Groftveziers vor. Denn als berfelbe " Nachricht von der Niederlage bei Barkany und dem Berlufte m Gran vernommen, gewannen seine Feinde Spielraum wider w zu mächtigen Großbezier. Des Sultans Schwester, die Bim bes hingerichteten Baichas bon Ofen facte ben Brand noch met an. Der Obersttämmerer, Achmed Aga, wurde mit bem Beid Rara Mustapha's Ropf in Empfang zu nehmen, nach Belgw geschickt. In der Nacht des 25. December 1683 wurde die 6 richtung vom Janitscharen Aga vollzogen. Die erledigte bid Würde des Reiches übertrug Muhamed IV. dem bisherigen Ri makam Ibrahim Bascha, einem 63jährigen erprobten, irm Staatsbiener. (Kausler I. 40.)

Joseph v. Hammer 1) erzählt, daß nach der Eroberung 18 Belgrad 1688 in einer Moschee — den Jesuiten als Kirche ibe lassen — sie das Grabmal des Bormittags am 25. December 1683, also am ersten Weihnachtstage hingerichteten Großbeziel Kara Mustapha fanden und den Schädel sammt der rothseiden Schnur aus dem Grabe genommen, und dem Cardinal Kolland

<sup>1)</sup> Geschichte bes osmanischen Reiches IV, 519 und 740 S.

nebst bem Tobtenhembe nach Wien überschickt hatten, welcher Diefen Ropf gur immermabrenden Erinnerung bem faiferlichen Beughaufe gur Aufbewahrung übergeben und hiezu einen bier= edigen Glaskaften machen ließ. Bermann (S. 960) weiß uns fogar bie zwei Briefter bes Jesuitenordens, B. Alois Brann, Beichtbater bes Herzogs von Lothringen und B. Franz Xaver Berengs= hoffen zu nennen, welche den Ropf Kollonit überbrachten. Die auf diefe Uebergabe bezügliche Urtunde vom 17. September 1696 - auf Bergament geschrieben - ift im genannten Beughaufe noch heute zu sehen, es find 36 Zeilen in Quart und lauten: Bir Leopold von Titul Hieronymi Alliricorum, ber Beiligen Romischen Rirchen Briefter, Cardinal von Kollonit, Erzbischof au Gran und selbiger gespannschaft Ober-Graff, legatus natus. bes Römischen Apostolischen Stuhles, Brimas, Obrifter Cangler, und geheimbster Secretarius im Königreich Ungarn, S. Joanni Sierosolymitani Ordens Brior, Commendator zu Eger, Mayl= berg 2c. Der Römisch Kaiferl. Majestät wirklicher geheimber Rath." Die Maße des genannten Kastens find 15 Zoll breit, 11 Boll lang, hoch und 12 Boll tief. Der im burgerlichen Zeugbause befindliche Altar ist von ganz kleinem Formate, achtedig mit filbernem Dedel, im Durchmeffer 151/4 3oll breit und 8 Roll hoch.

Ueber ben Schabel berichtet Feigins (II. 614): "Ueberschickt burd B. Berenashoffen, der Gefellichaft Jeju Briefter, nach Wien bem Carbinal von Kollonik, welcher nachgehends für solchen Kopf ein absonderliches Raftel an das burgerliche Zeughaus zu Wien aum emigen Bedächtniß berehrt haben. Es haben aber auch noch Ihro Hochfürstliche Eminenz der Cardinal von Rollonit den toftbaren bon Gold, mit Aubinen und Diamanten besetzten Sattel und Zeug, fo für des Groß-Beziers Leib-Bferde gehöret. bem Ronig von Volen bei dem Entfate Wien zur Beuth und deffen Großfelbherrn geschenkt worben, überkommen und sodann hernach aleichermaffen in bas burgerliche Reughaus zu Wien zum ewigen Angebenken gegeben." Rink (S. 1713) schreibt barüber: "Da bieses wunderbare Geschent bei bem Cardinal antam (ber Ropf und der Strid, womit er war strangulirt worden, desgleichen ein weißes, mit türkischen Charakteren besettes hembbe, welches geweiht und zum toden hembde gebraucht wird, endlich ein acht= ediger Altoran, fo nicht viel größer als eine Sand, welche brei stücke alle bei dem Groß-Bezier in dem Grabe gefunden worden, sandte ich gleich dem Zugslieutenant des bürgerlichen Zeughaus zu Wien, welcher es für sein Zeughaus zum ewigen Andenken ausdat. Also ließ der Cardinal den Kopf nebst den strick in einem silbernen Kasten mit crystallenen Tafeln setzen und in besagtem Zeughaus ausbehalten, woselbst man auch das Hembb und den Alkoran zeiget."

Im zweiten Bande bes genannten Wertes erklart Sammer im Jahre 1836, daß der feit 135 Jahren im burgerlichen Benghause aufbewahrte und hergezeigte Schabel ber eines unbekannten türkischen Großen fet, aber nicht jener Rara Muftapha's, welcher zu Adrianopel in der Moschee Serindschepaschas ruht. Im "Garten ber Mofcheen," ein Buch, welches in der erften Salfte bes borigen Jahrhundertes in Conftantinopel ericbien, wird ausbrudlich gefagt, bag ber Ropf Rara Muftapha's zu Abrianopel por ben Füßen des Sultans gerollt und in ber genannten Dofchee bafelbft bestattet worden fei. Berr b. Ballenberg, f. t. Gefandt schaftsfecretar bes faiferlichen Confularagenten zu Abrianopel, hat über Kara Muftapha's Grab eine Untersuchung angestellt, ben obigen Sachverhalt richtig befunden, daß er alfo gu Abrianopel und nicht zu Belgrad begraben worden fei, und theilt auch die Grabschrift mit: "Der Großvezier und Muftapha Bascha ift fortgewandert und wohnt nun den Beiligen nahe. Reinen Fehler beging er in bem heiligen Kampfe. Als feliger Marthrer wohnt er in dem Baradiese."

Claudins Martelli 1), ein türkischer Gefangener, zulest Muftapha's Sclave, berichtet über bessen Ende: "Den 25. Decembris Monatstag 1683 Bormittags, wurde des Groß-Beziers Behausung, vor denen in unzählige Menge versammelten Janitscharen umbringet, deroselben Aga Namens Mustapha, der in dem so darauf erfolgten 1684er Jahr zu einem Sarassier oder Generalissimus wider die teutschen Wassen, don welchen er doch jederzeit glüdzlich geschlagen wurde, ernannt worden, wie auch der vom türkschen Kaiser mit dem Besehl abgeordnete Chiaus Bascha versfügten sich zu dem Groß-Bezier ins Zimmer hinauf, eröffneten und weiseten selbigem den schriftlichen Besehl, den er mit

<sup>1)</sup> Claudins bi Martelli, faif. Oberfilientenant und Generaladjutant, Relatio Captivi Redempti, Sebaftian Rint, Leopold ber Große. Wien, 1689.

Mund und Ropf nach türkischer Art kußte und alsbald wurde er ohne Barmherzigkeit mit einem Strange in seinem eigenen Zimmer erwürgt; der vordere Theil des Hauptes wurde abgelöset und wie man sagt, dem türkischen Kahser zum Wahrzeichen seines nach Verdienst geschehenen Unterganges hinterbracht."

Das Ende Muftapha's wurde hier beshalb ausführlicher mitgetheilt, weil er dem Bischof Kollonit mit eigener Hand den Kopf abschlagen wollte, wie Feigius (S. 612) erzählt, "daß er dem Bischof von der Moschee Neustadt (Kollonit) und allen anderen halsstärrigen Commandanten und Befehlshabern die Köpfe mit seiner eigenen Sand durch den Säbel abschlagen wolle."

Im städtischen Archiv findet sich folgendes Schriftstück: "1697 den 5. Martii. Bom Bürgermeister und Kath der Stadt Wien wegen, Herr Augustin von Fierrengs, der K. K. Majestät Kath vnd Berordneten der oberstadt Cammerern hiemit anzusügen: Es habe erwendter Stadtrath veranlaßt, daß dem Herr Ignatio Quarient, Ihro Eminenz Cardinalen v. Kollonit, bestöllten Secretario, wegen des Groß-Veziers Kara Mustapha's über-brachten Kopfes Sambt anderen autentissicirten original Schrifften mit nachrichtungen zu einer dankbahrlichen Erkenntnuß ein Kathspfennig per 12 Ducaten verehrt werden solle. Welchemnach er ihnen Oberstadt Cammerer gegen Solcher Verehrung Kathswegen zu vberliefern wissen wirdt, so bei raittung passirt werden solle. So erhielt also des Cardinals Secretär, Ignaz Quarient, sür die Ueberbringung des Kopfes Kara Mustapha's 12 Ducaten. (Barhamer 272—274.)

Reben dem Schabel fteht auf einer Tafel nachstehendes Gedicht:

"Daß Sprichwort Jeberzeit Erhall, Hoffart Kommt wohl vor dem Fall, Fürwar, daß zeiget der Augenschein, Was man verlangt und ist nicht sein. Auf den Gewinn muß man Lang Harren, Das hat dieser Groß Bezier Erfahren, Er wollt auß Hoffahrt Wien Bezwingen, Sein Borhaben aber thet ihm Zerrinnen Mit Spott und schandt mußt er Abziehen, Diesen Strang that er zum Trinkgeld kriegen, Zu Belgrad wurd ihm solcher Lohn,

Bon seinem Kahser zur Gnadt gethan, Der Teufel mag wohl Großvezier sein, Wenn solche Gnaden Laussen ein. In Belgrad wurde er Begraben. Als die Christen die Stadt erobert haben, Wurde er außgegraben aus der Erd, Und Ihro Eminenz dem Kollonitsch berehrt, Welcher ihn mit diesen Logiment, Ans Zeugshauß herein hat geschenktt. Sehr bluetbegirig war dieser Mann, Kara Mustapha war sein Nam, Der Mohamet hat doch seine Bitt erhört, Und ihm in Wien zu sein bescherrt, Dem Sprichwort muß er glauben jett, Gruben graben einen andern sich selbst hineinstürzt.

Das Bürgerspital bewahrt im alten Kreuzgange bes Clamtlosters an einer rothen Marmortafel, nach Bermann (S. 970.) folgende Inschrift:

"Als man sechzehn hundert Jahr Drei und achtzig geschrieben, Und die unzählige Türken Schar Wurde von Wien abgetrieben, Gar viel von bennen Leuthen fennb In Grüften ba begraben. Welche wieder fo ftarken Keind Die Stadt verfechtet haben. Weil fie als Chriften Belben bier Beitlichen Tobts geftorben. Bat in himmel ihr Seel bafür. Die ewig Cron erworben, Damit ste gleichwohl in ber Welt Auch immerwährend leben, Ist dieser Stein hieher gestellt Ihr Andenten zu geben. 3m Jahre 1690.

Bei Bestinahme ber Schätze bes Großbeziers sagte be König: Er hat mich zu seinem Erben eingesetz. Wach Poujoule hatte Kara Mustapha 1500 Obalisten, eben so viele Sclavin zu seiner Bedienung und 700 schwarze Eunuchen gleichfalls p

<sup>1)</sup> König Johannes Briefe an Maria Casimire. Ju frangofischer Sprafe. Deutch von Dehste.

threr Bebienung. Seine Diener, Pferbe, Hunde und Jagdvögel wurden zu Tausenden gezählt. In seinen Koffern fand man 450.000 Piaster, ohne die in seinem Lager zurückgelassenen Schäke zu rechnen. Er war der unfähigste und prachtliedendste Minister des türkischen Reiches. Durch ein seltenes Spiel des Zufalles befindet sich der Schädel und das Schweißtuch Kara Wustaphas, der Wien zum Site eines zweiten türkischen Reiches machen wollte, gegenwärtig im dürgerlichen Zeughause dieser Stadt, die letzten Reste eines stolzen Pascha's.

Bon ber Besatung ber Stabt, bie anfangs 16.000 Mann aahlte, waren während ber 62tagigen Belagerung 5000 Mann und 44 Officiere umgekommen, über 2000 lagen an Seuchen in ben Spitalern, bon ber Burgerschaft und anderen bewaffneten Bewohnern Wiens beiläufig 4000 Mann an der Zahl, waren 1650 Personen, worunter 180 Bürger, theils burch ben Feind theils burch Krankheit verloren. Lon 13. Juli 1683 bis 15. Mai 1684 ftarben zu Wien in allen 4 Stadtheilen 383 Burger. Die Türken berloren in ber Befreiungsichlacht nach hormager 25.000, nach Sammer 10.000 Mann, die Chriften etwas über 4000 Mann, morunter 1000 Polen, meistens Reiter und vom Abel, barunter Bring Morig von Crop, durfürstlicher Oberft, ber hannoverische Oberft Carl von Pohland, der polnische Kronschatzmeister Mandajeveti, der in der Schlacht bei Choczym als helb fich bervorgethan, der Starost v. Halicz, General Stansilaus Potocki, beren Leichen im Kreuzgange zu Klosterneuburg ruben. Nach Rausler fielen 300 Kanonen, viele Fahnen und Rokschweife und 15.000 Relte in die Hände der Sieger.

Früh Morgens am 13. September besichtigte König Johann in Begleitung Carl's von Lothringen, des Kurfürsten von Sachsen und Maxmilian's von Baiern das Lager und alle Angriffs und Bertheidigungswerke, wobei Graf von Starhemberg, der zur Begrüßung der Netter Wiens aus der Stadt herausgekommen, sie als Führer auf dem Wege durch die Batterien, der Laufgräben, Ravelins und Basteien begleitete und das wohlverdiente Loberntete. Wegen großer Ermüdung und Erhizung, da Sobieski bereits dickleidig geworden, ruhte er um auszurasten, zwischen dem Burg- und Schottenthor im Stadtgraben auf einem Stein, in welchem zur Erinnerung sein Name ausgehauen war, der 1809

in Folge ber durch die Franzosen vorgenommenen Sprengum ber Befestigungen Wiens verschwand.

Noch an demselben Tag besuchte der König in politike Nationaltracht, während sein Sohn Jacob deutsch gekleidet wa mit Max Emanuel und zahlreichem polnischen Geleite duch wild Ausfallsthürlein neben dem verrammelten Schottenthor it Stadt. Der Herzog von Lothringen und der Churfürst wie Sachsen begleiteten ihn deshalb nicht, weil sie ihre Truppen ir Lager beisammen haben wollten. Bei seinem Einzug in die Stafihrte der König eine eroberte goldgestickte türkische Fahne und wie Kosschweise auf zwei langen Stangen und ein reich aufgezäumte Pferd Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wische Kara Mustapha's, das er im eroberten Lager vorgesunden, wie seiner goldstukernen Roßbecke, einem vergulden Zaum und Zeug, sammt einem mit kostbaren Ebelsteinen besetzen fürkischen Säbel geziert war", erzählt Huhn. (S. 203)

Der König war von ansehnlicher Größe und ehrfuck voller Gestalt, mit großen schwarzen Augen voll Feuer, n fanften, angenehmen, regelmäßigen Gefichtszügen, nebft be polnischen Sprache bortrefflich lateinisch, frangofisch, ziemlich m beutsch und türkisch rebend, ein Freund der Literatur und wiffe schaftlicher Bespräche, gesellschaftlich, nicht leicht zu erzürnen, & gefügte Beleidigungen ichnell vergeffend, nur Undant frantie ti fein ebles Berg. Beim Ginzuge in die Stadt zeichneten fich be züglich die Frauen durch ihre freudige Begrüßung aus. Tifte ihm die Sande, hoben ihre fleinen Rinder in die Sohe, ihnen den helben zu zeigen, der Wien gerettet. Raum batte t bie Stadt betreten, mar fein erfter Bang in die Rirche, um Git für den großen Sieg zu danken und die Jesuitenkirche am M war die nachfte und erfte, welche er besuchte, wo ihn bie m ihren Fahnen aufgestellte Bürgerschaft jubelnd bearufte mi Massen des Volkes sich herandrängten, um ihm voll Freude mi Dankbarkeit Banbe und Fuge, Rleiber, ja felbft bas Bferb, be ihn trug, zu kuffen, mit den Worten: "Laffet uns die ftreilber Hand kuffen." Sobieski in seiner Bescheidenheit ersuchte die i begleitenden deutschen Officiere dieses dem Bolte zu untersan allein es war vergebens. Der König selbst bezeichnete bich Tag als ben gludlichften seines Lebens.

Rachbem er in dieser Kirche sein Gebet verrichtet hatt zog er unter endlosem Jubel der frohbewegten Menge, mit Glocengeläute, unbebeckten Hauptes in die Stephanskirche, wo ihn Seneralvicar Mayer mit einer Anrede empfing. Von da begab sich der fromme König in die dritte Kirche zu den Augustinern, wo P. Marcus Avianus über die Worte predigte, welche Pius V. auf Don Juan angewendet hatte: "Es war ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes."

Der König begab fich in die Loretto-Capelle, vom Carbinal Frang Fürft bon Dietrichstein, Ergbischof bon Olmut, im Jahre 1617 geweiht und wohnte bafelbft nach polnischer Sitte, mit dem Ungeficht fortwährend die Erbe berührend bem Gottesbienfte bei, boch biefes ergahlt uns ein Auguftiner: "Den anderen tag (nach bem Entfate), als Montag, fam ber Ronig bon Bolen fambt feinem foniglichen Bringen und bornehmften ber Sieger in die Loretho Capelle, hörte um 10 Uhr eine heil. Deg, die Bater Josef a St. Oswaldo ohne Mufic gelesen, benen 2 Clerici miniftrirt, nach welcher ber König felbst ben Hunnum Te Deum laudamus mit ben feinigen gu fingen angefangen und vollendeten, nachmalen einen Trunt Wein bon unserem Batribus begehrt, ber ihm eine halbe Magglas bargereicht, fo er in ber Capelle ichier ausgetrunten. Es warthete biefer König auf die Ranf. Generale, alf Starhemberg, Schärffenberg, Sereni und Rapuliers; bem Starhemberg gratulirte ber Ronig, baß er bie Stadt bor fo einem ftarten Feindt erhalten, welcher bem König geantwortet: , ego cum his feci", "ich habs mit biefen gethan", auf bie anderen 3 Benerale beutenbt, alf bie ihm auch in ber Belägerung bengeftanben. Rach ber Deg tamen auch beibe Churfürften in die Rirche, die mit dem König die Kirche etwas weniges besichtiget, und alß= bann zu felber hinaus in bes Comandanten bon Starhembera's Behaufung fich verfüget, allborthen bas Mittagmahl nebft anderen obbenannten eingenohmen. Bebor ber Ronig auß ber Rirche gegangen, blieb er bei St. Cajetan am Altar fteben, lebnte fich mit der linken Sand auf den Stull, befah die Rirche und fagte: Dolendam esset, si ista bestia (Turca) hanc ecclesiam acquisivisset Es ware zu beklagen gewesen, wenn biefes Thier, (ber Türke) biefe Kirche in Befit genommen hatte." Nachmalen ließ er alle ju dem Sandfuß, wer immer in die Rirche wollte, fowohl Manns= als Weibespersohnen. Den 14. Septembris famen Ihro Maj. ber Ranfer bon Rrembs, bielten bei uns bas Te Deum laudamus,

gepredigt hat der fromme Capuciner P. Marcus de Aviams i Wälischer Sprach, nach vollendetem Gottesdienst haben Im Maj. der Kanser in dem noch stehendem türkischen Lager mit de König von Polen gespeist." Die obigen lateinischen Worte de Königs erinnern uns an seinen fünften Vorsahrer, Stehlen Bathory, der fast nur lateinisch zu sprechen pflegte.

Bum Mittagmahl war König Johann mit feinem Sohn Jacob bei Grafen Starhemberg, in bessen Wohnung, Arugo straße 10, zur weißen Linde genannt, geladen, wohin er in eine fogenanuten Kobel, gebeckten Wagen, gefahren, wo auch die 8w stellung des ganzen Stadtrathes und des ganzen Stadtgerichts stattfand, erzählt Bermann. (S. 956.) Roch por bem Ende be Mahles verbreitete fich das faliche Gerücht, als hatte der fein neuerdings unterhalb Wien Stellung genommen. Auf des König! Befehl eilten die anwesenden Generale Jablonowsti, Lubomirk und Nzewouski fort, um die Wahrheit zu erfahren, ba fie jedoch nicht sobalb zurudkamen, eilte ber ftets porfichtige Sobiegki ihm nach, ohne, wie es sonst immer nach Tisch zu geschehen pflegt, fich seine Pfeise anzünden zu lassen, die auf dem Speisetisch liege blieb. Als sie Graf Starhemberg ihm bringen wollte, sam ber König: "Herr Graf, ich habe im Lager Rara Mustaphi'i eine große Pfeife erbeutet, und da die Türken nicht mehr zurich tehren, um fie mir wieder zu entreißen, so wollen Sie zum A: benken an Ihre Freundlichkeit, mit welcher Sie uns bewirtheten die meinige behalten." Diese Bfeife wurde baber Starbemberg' Gigenthum, der fie dem Wiener Magistrat überließ. So Bermam Die Stadt Wien ichenkte bem König einen prachtvollen, reich mit Gold verzierten Siegeswagen, nach Art ber römischen Triump wagen gebaut, welchen ber König auf eines feiner Guter i Schlesten schickte, wo er während des siebenjährigen Rriege in die Hände der Breuken tam, des Generales Friedrich Wilhelm von Kleist, der ihn nach Raudot in Hinterpommen bringen liek.

Dienstag, ben 14. September, lanbete ber Kaifer, von Dürsstein kommend, wo er auf dem Schiffe übernachtete, zunächst von Nußdorf kommend, mit einem kleinen Gefolge nächst der Stadt, die er aber schon am 19. wieder verließ und wurde unter drimaliger Abfeuerung aller Festungsgeschütze, dem Geläute alle

Sloden jubelnd begrüßt und vom 38jährigen Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg III., dem 21jährige Max II. Emanuel von Baiern, Carl Herzog von Lothringen, dem Grafen Starhemsberg und Capuliers ehrfurchtsvoll empfangen. Bei dem Studensthor, dessen Brücke eilends durch das Unterkammeramt hergestellt war, wartete der Stadtrath und das Stadtgericht. Nach einer von Daniel Fokh, Bürgermeister-Stellvertreter statt des während der Belagerung, am 10. September im 56. Lebensjahre versstorbenen Bürgermeisters Liebenberg, gehaltenen Rede, begab sich der Kaiser in Begleitung der beiden Kurfürsten und einer großen Anzahl vornehmer Cavaliere, unter Trompetens und Pausenschall in die St. Stephanskirche, während die bewassnete Bürgerscompagnie beiderseits mit ihren Fahnen Spalier machten.

Am Riesenthor erwarteten die Bischöfe Sinelli, der mit dem Raiser soeben von Vassau zurückgekehrt war und Kollonit mit bem Wiener Clerus, Leopold I., führten ihn mit großer Feierlich= Keit zum Hochaltar, wo Kollonit das Hochamt pontificirte, nach bessen Beendigung ein breimaliges To Deum unter dem Geläute aller Gloden und dem breimaligen Abfeuern der Geschütze auf ben Bällen, sowie unter breimaligen Mustettenfalven angestimmt wurde. (Alt. Ber. VIII. 77.) Am folgenden Tage hielt der Kaiser große Tafel, worauf er bie Gefandten bes Könias bon Bolen, dann die Bischöfe Sinelli und Rollonit, auch alle anderen geiftlichen und weltlichen Würbenträger bis fpat in bie Racht binein empfing, berichten einstimmig Bolferen, Socke, Beigius und Andere. Nach Graf Coudenhove') (S. 142) wußte Kaiser Leopold nicht Worte genug zu finden, um dem frommen Marcus Avianus für Alles zu banten, mas er ihm, bem Reiche und ber Stadt geleiftet bat," was uns Beranlaffung gibt, beffen Biographie hier anzuschließen.

Marcus Avianus war, nach Graf Coudenhove, der Sohn bes Edelmannes Marcus Christophori und seine Gattin Rosa Zanini, und im Flecken Aviano zu Friaul unweit des reißenden Celifossußes, damals zur Republik Benedig gehörig, am 17. Novemsber 1631 geboren und auf den Namen Carl getauft. Er ward so fromm erzogen, daß er mit 15 Jahren von Görz nach Capos

<sup>1)</sup> Desterreichs gottgeweihte Streiter in bem 15. und 17. Jahrhundert von Ludwig Graf von Coudenhove. Wien 1880. S. 131 bis 166.

bistria reiste, und von da nach Palästina ziehen wollte, um det für seinen Glauben zu sterben. Zurückgebracht wurde er, de wohl er von unansehlicher Leibesgestalt war, vom Provincial de Capuciner P. Ludwig zu Benedig in den Orden aufgenomma, wo er am 21. November 1649 Proseß machte. Nach Bollendug seiner Studien und erlangter Priesterweihe wirkte er als Missione und Prediger in Deutschland, Benedig, Oberitalien, Frankeis und Belgien. Er kam 1653 auf Einladung des Kurstelland Maxmilian von Baiern nach München an den Hof, da er über haupt an den Hösen der Könige und Fürsten, besonders bei Kaler Leopold I. gern gesehen ward.

Nach Franci 1) "hatte Avianus schon lange ein heiliges mi frommes Leben geführt und durch augenscheinliche Wunderzeiche solches bestätiget, indem er durch seine Segnungen vielaki Rrante augenblidlich gefund gemacht, boje Beifter ausgetrichen, Ausfähige gereinigt und sogar Stummen, Tauben und Bliden bie Sprache, das Gehör und das Geficht wieder gegeben m Lahme gefund gemacht. Es sei eine unbeschreibliche Menge Bolts bei ihm zugelaufen, daß selbst eine Ungelegenheit bei ihm zu be forgen gewesen, wenn höchft gnädig Ihre Durchlaucht nicht jebezeit 12 Trabanten beizugegeben ihm verordnet, um das a brangende Bolf gurudzuhalten. Auf feiner Reife nach Italia, fo er aller Orten, auch zu Innsbrud bom Berzog von Lothringe mit aller Höflichkeit empfangen und allezeit von vielem Bolt begleitet gewesen, in beren Gegenwart er mehrere unterschiedlick Wunder gewirket. Er war im Aufe eines Wunderthäters w ber Weiffagungstunde."

Auf Berlangen des Kaisers Leopold kam P. Marcul Donnerstag den 4. Juni 1683 zu Wien an und blieb bei da Capucinern, ohne sich zu zeigen, Mittwoch den 10. Juni wurder zu der Kaiserin in die Favoritta berusen und sogleich nach Lagendurg geschickt. Weil aber der Kaiser nicht dort war, sonden dei den Capucinern in Mödling, um dort seine Andacht zu verichten, begab sich auch Marcus dahin, predigte, las die heil Wesse und eilte dann wieder nach Wien zurück, weil er das spanischen Hose verlangt wurde und reiste nach Austrag de Papstes dahin ab. Sonntag den 12. Juli begab sich der Kaise

<sup>1)</sup> Franci Relationes historicae, S. 17 bis 74. Parhamer S. 350.

nach St. Stephan, wo Marcus Meffe las und seine Abschiedsrede hielt, weil aber die Kirche die Tausende seiner Zuhörer nicht zu fassen vermochte, gab er seinen Generalsegen dem Bolke vor der Dreifaltigkeitssäule am Graben und setzte am nächsten Dienstag den 14. Juli die Reise ans spanische Hoflager fort.

Nach seiner Zurückfunft am 8. September, am Feste Maria Geburt, von Benedig kommend, las er zu Tulln, nicht in der Pfarrskirche, nicht in der Minoritens und der Dominicanerinnenkirche, nicht in der Dreifaltigkeitscapelle, sondern im Zelte des Königs Johann III., zur Danksagung wegen des glücklichen Ueberganges über die Donan die Messe, nachdem er zuvor Kaiser Leopold in Linz besucht und ihm eine besondere Indulgenz und Benediction des Papstes für die gegen die Türken kämpfenden Wölker überzgeben hatte. Um 12. September, am Schlachttage, las Marcus in der Leopoldscapelle Messe, wobei ihm der Polenkönig ministrirte und aus seinen Händen mit den vorzüglichsten Führern den Leib des Herrn empfingen, Marcus hielt dabei eine kurze Unrede und rief den Führern und Soldaten zu: "Victoriam obtineditis si in Deo consideditis". "Wenn ihr auf Gott vertraut, werdet ihr siegen.

Während der Schlacht ging der fromme Mann von einer Truppenschaar zur anderen, mit dem Crucifft in der Hand segnete er sie und sprach: "Ecce signum crucis, discedite res adversae." Sehet das Kreuzdes Herrn, weichet ihr Widersacher", ermunterte sie zur Tapferkeit und versprach den gewissen Sieg".

Mittwoch, den 17. Mai 1684, begab er sich zum Herzog von Vothringen, mit dem er vor einigen Tagen in Wien bei den Capucinern wieder angekommen war, zur Belagerung von Waihen, und war am 17. Juni bei der Eroberung dieser Stadt, und am 16. October 1686 kehrte Marcus, nachdem er die Belagerung Ofens mitgemacht, wieder nach Wien zurück; 1687 reiste er wieder ins Lager nach Ofen. Dem genannten Herzog hat er die Gesundheit seiner Glieder verschafft, und nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Menschenkenntniß, scharfen Verstandes, wegen seiner Sanstmuth achtete er ihn sehr und wollte ihn bei jeder Schlacht und Belagerung an seiner Seite haben.

Ueber seinen Tod erzählt und Fuhrmann (S. 1207): "Den 13. August Früh starb ber wegen seines frommen Lebens von dem Kaiser sehr geliebte B. Marcus d'Aviano des Capuciner=

Orbens, welcher burch fein eifriges Bredigen und eremplarifden Wandel bei vielen Anderen, sonderlich beim Bergog von Lothringen in großem Anfehen gewesen, als er fich bon benfelben faft in allen Campagnen begleiten ließ. Der Raifer besuchte ihn noch por feinem Ende und blieb mit ber Raiferin und ben Rinbern fo lange, bis er ben Beift aufgegeben, und fußten ihm die Sanbe. Als er gestorben, ward er auf taiferlichen Befehl bei ben Capucinern aufgebahrt, und ber Zulauf bes Boltes war fo groß, bak eine kaiferliche Garbe aufgeftellt werben mußte. Die Raiferin und fämmtliche Sofdamen ichidten eine große Menge abgegablter Rosen in das Kloster, auf welche ber Körper bieses Briefters gelegt und bamit bestreut warb. Rink (S. 1347) berichtet gur Bervollftändigung biefer Angaben: Er ftarb im 65. Jahre feines Alters an einer langwierigen Krankheit, am 13. August 1699, ward in der Capucinerfirche in Wien beigefest. Raifer Leopold felbit verfaßte bie lateinische Grabichrift, und tonnte nur mit Mühe abgehalten werben, ihn nicht in ber taiferlichen Gruft begraben zu laffen. (Sormager IV. 135.) Braf Coudenhove berichtet uns S. 158: "Bahlreiche Manufcripte im f. f. Sofarchive geben Beugnit bon bem lebhaften Briefwechfel zwischen Raifer Leopold I. und Marcus Avianus." Als Marcus nach berichiebenen Reifen und apostolischen Arbeiten erfrantte, fchrieb ihm Raifer Leopold am 31. December 1690 und am 11. Februar 1691 zwei Briefe voll Mitleiden über seinen Zuftand und lud ihn ein nach Wien zu fommen, da er aber zu Tolmezzo wieder ertrantte, fonnte er nicht tommen. Auf Begehren biefes Raifers follte ber fromme Mann felig gesprochen werden, aber ber Tod des Raifers am 5. Mai 1705 verhinderte es.

Nach Beendigung des dreimaligen Te Deums in der Stephanstirche und nach dem Verlassen derselben zeigte Bischof Emerich dem Kaiser das Sonn- und Mondzeichen auf dem großen Thurme zu St. Stephan und bat um die Erlaubniß, ihn zugleich an sein gemachtes Versprechen in Linz erinnernd, diese heidnischen Shmbole abzunehmen und dafür das Zeichen des Kreuzes, das Symbol des Christenthums darauf zu befestigen, womit sich der Kaiser volltommen einverstanden erklärte. Völkeren (S. 97) berichtet dieses so: "Da suchte Ihro fürstl. Enaden Emericus Vischof allbier Ihro Kahs. Maj. Gedächtniß zu ersrischen auf die wegen der

Belagerung von 1529 aufgesetten Sonne und Mond. Waren burch göttlichen Benftand diefe Statt jest aber wohl von einer icharfen Belägerung befreit, und die Türken babon mit Schand und Spott abzuziehen gezwungen worden, als bote er Bifchof Ihro tani. Maj. möchten allergnädigft erlauben, daß er biefes gottlofe und unwürdige Türkenwappen herunter schmeißen, und anstatt beffen bas Zeichen des heil. Greuzes hinftellen laffen." Go murbe alfo bas Sonn- und Mondzeichen, aus Meffing gemacht, vergoldet und mit bem Stiele 95 Pfund wiegend, vom Thurme entfernt, nachbem es burch 154 Jahre auf die Bewohner ber Stadt berabgeblickt, boch Bifchof Sinelli erlebte diefes nicht mehr, ba es erft am 12. Juli 1686 burch Refplfo und feine zwei Gobne gefcah, ba ber genannte Fürstbischof ichon am 23. Februar 1685, zwei Jahre nach der Belagerung Wien's gestorben war, doch hatte ber Raifer Befehl gegeben, ein doppeltes Kreug zu verfertigen und bamit die Thurmspige zu zieren. (Barhamer 308.)

Bon der Stephanskirche aus bewegte sich der Zug in derselben Ordnung unter Musik zwischen der als Spalier aufgestellten und damit den letzten Dienst leistenden Freicompagnie nach der erzherzoglichen Burg, Stallburg, woselbst der Kaiser sein Quartier nahm, da wegen der Zerstörung durch die Beschießung in der eigentlichen Burg kein bewohndarer Raum mehr war. (Bermann S. 958.) Als der Kaiser die Burg erdlickte, "wie sie von den Kugeln durchbohrt war, daß sie einem Gebän sast nicht mehr aleich war", konnte er sich der Thränen nicht enthalten.

Mittwoch ben 15. Morgens, empfing der Kaiser eine vom Polenkönig gesandte Deputation, geführt von Kron-Unterkanzler Johann Krianski, mit welcher der Monarch sich in lateinischer Sprache unterhielt und versprach über die gemachte Einladung noch an demselben Tage die polnische Armee zu besichtigen. Daranf besuchte er die Lorettocapelle bei den Augustinern, wohnte daselbst der heil. Messe bei, was bei dem Kaiser täglich zu einer und derselben Stunde geschah, besprach sich mit den polnischen Gesandten, stieg dann zu Pferde, ritt mit zahlreicher Begleitung gegen die Landstraße zu, um die daselbst stehenden Truppen zu besichtigen. Bei dem zerstörten Augustinerkloster standen die ersten Abtheilungen der baherischen Hugustinerkloster unter ihrem Kursfürsten, welcher den Kaiser mit gezogenem Degen empfing, denselben

mit kostbaren Diamanten besetzten Degen, welchen der Kaiser im 1680 bei seiner Wallfahrt nach Altötting verehrt, woran der Kufürst mit den Worten erinnerte: "Ich habe diesen Degen, meinen ehemaligen Versprechen gemäß, zu Ew. Majestät Ehre und dient geführt, und werde ihn hinsort bei allen Gelegenheiten in de selben Absicht ziehen und gebrauchen", was aber, wie wir spän hören werden, im spanischen Erbsolgekriege nicht der Fall wa, indem er den Degen gegen den Kaiser gezogen. Bei St. Man und Chersdorf reihten sich die übrigen deutschen Reichstruppa an, denen zunächst bei Schwechat und Mannswörth die polnisch Armee stand.

1

Ueber Kaifer Leopold schreibt Windisch ') "Dieser vortressliche Kaiser, welcher seiner herrlichen Thaten wegen "ber Große" mit allem Rechte genannt zu werden berbient, war bon ichwächliche Leibesbeschaffenheit, mittelmäßiger Länge und seine Stirne, sein Augen und alle Gesichtszüge zeigten die Hoheit und Maiest seiner Seele. Seine Aufrichtiakeit, Sanftmuth und Mäffigkit hauptsäcklich aber sein Regierungseifer sind so bekannt, dak ich nich nöthig habe, etwas davon zu gedenken. Seine ganze Regierund zeit über war er immer im Krieg verwickelt und überwand all seine Feinde, wie er in den gefährlichsten Zeilen, 1704, noch be seinem Hinscheiben, mit ber frohen Nachricht von bem berrlich Siege bei Schellenberg und Hochstädt erfreut worden. Allei einen ewigen und unauslöschlichen Nachruhm erlangte er babmt daß unter seiner glüdlichen Regierung das Königreich Ungan, bie Hauptstadt besselben ben Ungläubigen wieder entriffen worden und er Ungarn aus einem Wahl= in ein Erbreich verwandelt bat' A. Graf Mailath 2): "Wien wurde der Damm, an bem fic in barbarische Macht brach. Das haus Desterreich, bas fich burd 150 Rahre gegen die Osmanen nur vertheidigt hatte, befreit nach ber Belagerung im raschen Siegeslauf Ungarn pon ke türkischen Obergewalt und fo erhielt die öfterreichische Monardie im Großen genommen jene Gestalt, die es jett bat. War aus die Belagerung Wiens in Bezug auf die Monarchie eine der bedeutendsten Momente, so war dieses Ariea Bereigm

<sup>1)</sup> Carl Gottlieb von Bindifch. Geschichte von Ungarn. 2. Bb. Prefin 1784. S. 473. — 2) Geschichte bes österreichischen Kaiserstaates. Bon 3400 Graf Mailath. Hamburg. 4 Bb. S. 167.

nicht minder bedeutsam für gang Europa. Die Groberung biefer Stadt burch bie Türken hatte bie Monarchie unfehlbar aufgelöst. Die Gelbitftanbigfeit Deutschlands lag bamals in ben Mauern von Wien. Raifer Leopold hatte brei Rriege mit Frankreich und zwei mit ber Pforte, befaß viele Staatskenntniß, fcloß gern Bundniffe, war ein Freund von Allianzen, fprach gewöhnlich nur beutsch, war aber auch gewöhnt fich lateinisch, italienisch und frangöfisch auszubrüden, sprach aber Letteres aus Abneigung nicht, liebte die ichonen Runfte, besonders die Deufit, war felbst Componist, stand Tag für Tag zur nämlichen Reit auf, ging täglich gur nämlichen Stunde in die Deffe, gur Arbeit, gu Tifche, zur Erholung und auch zu Beite, war ein eifriger Ratholit, liebte nach Core spanische Tracht, Etiquette und Bebräuche, war gewöhnlich schwarz gekleibet, die Strumpfe aber und die Sahnenfeder waren scharlachroth; auf seinen Rleibern trug er ein breites Orbensband vom golbenen Bließe. Er war von schwächlicher Leibesgestalt, von Berfon flein, mit aufgeworfenen Lippen. Sein Bang langfam und fein Beficht nachbenkend, hatte ein kaltes, phlegmatisches Teperament; lebte febr eingezogen, war an feinem eigenen Sofe wenig bekannt. Groß mar feine Sittenreinheit, er war ein treuer Batte für feine brei Bemalinen, ein gartlicher Bater und guter Berr. Obwohl im öffentlichen Leben gurudhaltend gegen Fremde, war er doch offen und boll guter Laune gegen Berfonen, welche beftandig um ihn waren. Er befaß theologische, juriftische, metaphysische und ber= ichtebene andere Renntniffe, war in ber lateinischen Sprache vorzüglich Meifter, daß er felbst Epigrame, Anagrame, Inschriften und Fabeln verfaßte, fchrieb am Montecuccolli Briefe in italieni= icher Sprache, 3. B. nach bem Siege bei St. Gottharb, war auch ber spanischen und frangösischen Sprache mächtig, sprach aber lettere nie, aus Unwillen gegen die Frangosen, welche fo viel Unheil über Deutschland und Defterreich gebracht, und galt als ber gelehrtefte Monarch feines Jahrhunderts, wie Sobieski ein gelehrter König genannt warb. Er war ein vollkommener Bemälbekenner und als Tonkunftler fo berühmt, daß er nicht nur bortrefflich spielte, sondern felbst componirte, war ein großmuthiger Beichüger ber Runfte und Wiffenschaften. Seine Barmbergiafeit gegen die Armen war grenzenlos. Bon feinen gehn 13#

Kindern haben ihn nur fünf überlebt, zwei Söhne, Joseph l und Carl VI. und drei Töchter. (Coxe. III. S. 304.)

Raifer Leopold I. und Johann III. hatten sich angeblig Eine Hamburg schon zu Krems gesehen, was ganz irrig ift. Chronik berichtet darüber: "Der Heldenkönig kam zu Crembi zum erstenmahl zum Kaiser, wobei nachfolgende Curialine (Fia: lichkeiten) vorgingen. Als Ihro königl. Maj. vernommen, bi Ihro kahserl. Maj. entgegenkomme, ist sie zu Pferde gestiger, nebst bei fich habenden jungen Pringen auf feiner Seite, mi seinen Secretärs (Staatsrath) und Generale. Sobald Ihre tonigl Maj. von Polen Ihro kanserl. Maj. ansichtig geworden, som fie 150 Schritte por benfelben von Ihrem Aferd abgestign bekaleichen Ihro kanserl. Maj. auch gethan. Ihro königl. Ri bon Bolen haben einen tartarischen Regenmantel umgehabt; ben fie auf polnisch Borko nennen, welchen Ihro königl. Maj. be bem Regen im Felde gebraucht. Es haben Ihro königl. Rai benfelben zur Erbe geworfen, worauf Ihro tapferl. Maj. babe getreten und fich beibe umarmt mit Bezeugung großer Frenk und Gegenaffection in Gegenwart des Cardinals. Erzbischof mi Bischöfe, Kurfürsten und Fürsten. Es habe Ihro tapferl. Die Ihro königl. Maj. nebst beren bei sich habenden Serricastu gebeten, in dem Gezelte, allwo Ihro t. Maj. vom Cardinal als Nuntio Apostolico ben Segen empfangen. Thro fapial Maj. haben Ihro königl. Maj. prasentirt eine Schärffe, so nicht au schäben. Ihro Hoheit der Bring Jacob, nach dem fie Im Maj. Aniee umarmt, (spanisches Sofceremoniel) bat sie Im tauferl. Mai. aufgehoben und herzlichft gefüffet, auch auf beffe Haupt ein Hertogen-Mütlein (Kürstenhut) von einem Halbeick aufgesetet. Nach dem ersten Eingang Ihro beiberseits Ra haben fie fich an einen runden Tifch gesetzet, worauf Ihro tonigl Mai. von Bolen die Sand auf Ihro tapferl. Maj. Bruft gelegt, mit Versicherung, daß sie helfen wollte mit Gottes Silfe mi wollte fich rachen an den Erbfeindt Jesu Chrifti, und ihm Mohamed beschämen. Wenige Reit nachher haben beiberfeit Mai von einander Abschied genommen, darauf Ihro tönig Mai. sich zu Aferde gesetzet und Ihre Bulowa (Marschallsstat) eine Art Reule, welche in alter Zeit bas Attribut bes Setmans der Rosaken war, später auch von den Königen von Bolen & führt wurde, in die Höhe geworfen und mit der rechten Hand wiederum aufgefangen in Präsenz aller deren Grandes (Großen des Reiches) welche ihren Degen zu Füßen Ihro königl. Maj. niedergelegt, zum Zeichen der Gehorsambkeit." (Bermann S. 959.)

Raiser Leopold hatte den Polenkönig vor dem Entsate Wiens weder gesehen noch gesprochen; obige Details find nur

ber Sonderbarfeit willen hier aufgeführt.

Sobieski erwartete den Kaiser an der Spike seiner Armee und als diefer näher gekommen war, eilte ihm der König auf furze Diftang entgegen. Beibe Regenten begrüßten fich freundlich mit abgenommener Ropfbededung und besprachen fich länger als eine Biertelftunde auf freiem Felde angesichts der Truppen in latei= nifder Sprache, benn ber Raifer verstand bas Frangofische wohl vollkommen, aber redete nur ungern und höchft felten in berfelben, Sobieski war in beiden Sprachen fo gewandt wie in feiner Muttersprache. "Es freut mich, mein Bruber, baß ich Guch einen Dienft erweisen fonnte," fagte ber Ronig. Gin Zeitgenoffe theilt den Inhalt diefes Gespräches also mit: "Ihre kaiferliche Majeftat bantte ihm (Sobiesti), bag er fich mit feiner und ber Seinigen fo großen Angelegenheit aus feinem fo entlegenen Königreiche habe herauseilen wollen, es feien nicht allein Sie, fonbern auch die gange Sobeit für die fo getreu und erfprieglich gelei= ftete Silf und Affiftenz, ber die gludliche Entfetzung Ihrer Refidengstadt zuzuschreiben wäre und wodurch er Ihm einen unfterb= lichen Ruhm und Glorie bei ber Nachwelt erworben habe, fich obligirt und berbunden. Sie wurden auch nicht ermangeln, es in berlei Begebenheiten mit finniger Willfährigfeit gu bemeritiren (vergelten) und zu ersetzen;" worauf ber König von Polen antwortete: "Er gratulire Ihro kaiferlichen Majeftat zu Ihrer bon fo harter Belagerung entfetten Refibengftabt, die dabei erhaltenen fo ftattlichen Bictorien seien bem breieinigen Gott allein beigumeffen. Er seines Orts habe babei anders nichts, als was ihm bon driftlicher Schuldigkeit wegen obliegt, praftiret (geleiftet), es fei ihm nur leib, daß man wegen gar zu fehr abgematteten Leuten und Roffen, welche ben britten Tag ohne Brobiant, Bagage und Fourage die Berge und Thaler erftiegen, den Feind nicht weiter habe verfolgen können; er wolle jedoch feines Theiles, fobalb bie Armee fich nur etwas wieber erfriftiret (ausgeruht und erfrischt) haben, mit allen Kräften bahin trachten, die Victoria zu persequiren (ben Sieg zu verfolgen), und verhoffe noch vor Enbigung dieses Feldzuges zu Ihrer kaiserlichen Majestät und der gesammten Christenheit Besten eine und die andere gute Opera-

tion (Unternehmung) zu thun." (Bermann S. 960.)

Sobann stellte Sobieski seinen Sohn vor, der dem Raiser ehrerdietig die Hand küßte. Nachdem sich die beiden Fürsten in gleicher Weise wie bei ihrer Begegnung begrüßt hatten, trennten sie sich. Der König ritt mit seinem Gesolge die rechte Hand hinauf gegen das Lager zu, und zog sich in sein Zelt zurück. Der Kaiser besichtigte, begleitet vom baherischen Kurfürsten, die vom Kronfeldherrn commandirten polnischen Truppen und suhr sodann in seinem Leibwagen, dem sogenannten crhstallenen Wagen mit rothem Juchtenleder und schwarzen Gurten beschlagen, ohne alle Goldzierath, mit Fensterscheiben aus Ernstall, daher sein Name, nach der Stadt.

Ein polnischer Palatin wollte aus knechtischer Ergebenheit bei dieser Zusammenkunft dem Kaiser den Stiefel kuffen, aber der König verwies es ihm mit den Worten: "Nur keine Herabwür-

bigung, wir bitten fehr, Boimobe."

Außerhalb Schwechat, auf der Straße nach Pregburg, im Felbe rechts, vier Rlafter bavon entfernt, fteht noch heute an berfelben Stelle, wo bie Bufammenkunft ftattfand, eine bamals errichtete Dentfäule, ein auf einem Poftamente bon bier Rugeln ruhender Obelist mit einem Kreuze, welches in Uebersetzung aus bem Lateinischen die Inschrift trägt: "Im 26. Jahre ber glorreichen Regierung Leopold I., am 15. September tamen bie zwei größten Monarchen Guropa's, eben berfelbe Leopold, ber erlauchte Raifer und Johann III., König bon Bolen, nach ber glud lichen Befreiung Wiens bon ber Belagerung, nachbem bas ungeheure heer ber Feinde in die Flucht gejagt worben, nachbem man tich ber ehernen Geschoße und bes Proviants berfelben bemächtigt, und außerbem eine reiche Beute bavongetragen, an biefer Stelle im Angefichte ihrer fiegreichen Beere, begleitet von einer großen Schaar ber Fürften, Beerführer und Großen bes Reiches gufammen, um fich gegenseitig Blud zu wünschen." 1) (Bermann S. 961.)

<sup>1)</sup> Die Originasschrift soutet: "Anno gloriosi imperii Leopoldi I. XXVI die XV. Septembris Duo Longe maximi Europae Monarchae Idem Leopoldus

Welchen Ginbrud bie Rettung Wiens auf bas gefammte Ronigreich Bolen gemacht, tann man ichon baraus entnehmen, baf bas erfte Denkmal zu Krakau vom Bischof Johann v. Masovien und feinem Domcapitel errichtet ward, nur ift Jahr und Tag nicht angegeben, wann biefes gefchehen, es ift wie im Maufoleum weber bon feinem Geburts= noch Sterbetag die Rebe, und bezieht fich Beibes nur auf ben großen Sieg bei Wien. Jenes Dentmal, welches noch fommt, fann daber nicht bas erfte, fonbern nur bas zweite fein, ein Umftand, ber noch nach unferem Wiffen nirgends herborgehoben worden.

Der Bolenkönig gedachte, feinen bamals 16 Sahre gahlenben Sohn Jacob mit ber 13jährigen Kronpringesfin Marie Untonie zu vermählen, weil er glaubte, baburch bem Sohne mit Defterreichs Beiftand die Nachfolge auf den polnischen Thron zu fichern, aber ber Raifer war nicht bafür, was die Königin Marie Cafimire bon Warschau ichon bon Baris aus erfahren hatte. Diese Erzherzogin war zwei Jahre später 1685 mit bem Rurfürsten von Banern, Max Emanuel, vermält, welche ihm den Kronpringen Joseph Ferdinand gebar; fie ftarb aber ichon nach fiebenjähriger nicht gludlicher Che, felbft bie Scheibung war bevorftebend, am 24. December 1692 - am beil. Abend - ju Wien, fern bon ihrem Gemal. Ihr Sohn war ber muthmagliche Erbe ber Rrone Spaniens, ftarb aber furz bor Erledigung bes fpanifchen Thrones und galt bamals bei allen Mächten als eventueller König von Spanien, da er im Teftamente Carl's III. von Spanien im Jahre 1696 zum Gesammterben ber fpanischen Monarchie erflärt worden war. (Böttiger Seite 314.)

Während König Johann bei Wien und in Ungarn die Türken befiegte, hatte in ber Ufraine ber Caftellan Graf Anbreas Botockt mit geringer Truppenzahl die Rosaken sich geneigt gemacht, und mit ihrer Silfe die Walachen beffegt, ben Sofbodar Dutas gefangen genommen, und an beffen Stelle Stephan Batricgeta wieber eingesett, ber ichon feit gehn Jahren in Bolen in ber

Berbannung lebte.

Caesar Augustus et Joannes III. Poloniae rex liberata prospere obsidione Vienna acta in fugam ingenti Barbarorum exercitu occupatis eorundem æneis, tormentis Comeatuque reportatis, Praeterea Optimis spoliis. Hoc loco inter suorum victricia arma invicem Gratulabundi. Convenere magna utriusque Electoris ducum, Principum ac magnatum comitiva.

Leopold Graf von Kollonit war ein Sohn des Emel Freiherrn von Kollonitz, Commandantens der Festung Komm eines durch verfönliche Tapferkeit ausgezeichneten Kriegshelba die er zweimal im Aweikampfe mit sehr vornehmen Türku m alücklichem Erfolge bewährt hatte, war früher Brotestant, dem Katholik, erbaute die Pfarrkirche St. Ulrich in Kirchberg, ban in Hoheneich ein Spital und dotirte die dortige Kirche, wur wegen seiner Verdienste um das Vaterland in Brekburg m Diplom, ausgestellt am 3. September 1637, sammt feinem Brude in den Grafenstand erhoben. Seine Mutter in zweiter Ebe w Anna Elisabeth Freiin von Kuefstein. Der Sobn Leobold it (nach Kölesh den 16. October 1631 zu Komorn in Ungam i ber lutherischen Religion geboren,1) baselbst erzogen und at später mit seinem Bater zugleich katholisch geworden. Kam 14 Jahre alt, besuchte er die Hochschule in Wien und tam m ben Hof bes Königs Ferbinand, später als Raifer ber III. pe nannt. Im Jahre 1650, in seinem 23. Jahre, trat er in ba Matheser=Orden und begab sich selbst nach Malta, wo er sekr bald erfreuliche Proben seines Helbenmuthes gab. Ueberall mi hervorragender Tapferkeit kämpfend, zeichnete er sich namentlich bei dem von den Türken 1654 umlagerten Candien aus, m 21 Maltheserschiffe von 27 türkischen mit großer Tapferkeit a gegriffen wurden, und lange schwankte bie Entscheidung, bis w unerschrockene Rollonit auf eines der feindlichen Schiffe hinüber sprang, die türkische Kahne herunterschlug und an ihre Stelle it weiße mit einem Areuze bezeichnete, aufpflanzte, wodurch de Sieger zu erneuertem Muthe entflammt, fühner wieder vordrangen und den Sieg errangen. Schon im folgenden Jahre 1655 erobent er in der Seeschlacht bei den Dardanellen eine türkische Kahn Nachdem er schon früher den Ritterschlag des Maltheser-Orden erhalten, wurde er nun gur Belohnung seiner Selbenthaten w bem Großmeister des Ordens zum Castellan von Malta ernannt eine Auszeichnung, die in so jugendlichen Jahren noch Riemmi erlangt hatte, und blieb daselbst bis 1659. Bald barauf marb a jum Ordenscomthur in Mailberg in Nieberöfterreich, in Gger mi Michaluv in Böhmen ernannt. Aber ichon wenige Jahre barne

<sup>1)</sup> Melzer und Kölesh, ungarischer Plutarch. 1. Bb. Wien, 1815. S. und 253, Burzbach XII. 355.

verließ ber Malthefer die friegerische Laufbahn und erwählte fich, einen Beruf bagu fühlend, ben Briefterftand als ferneres Lebensziel, ließ fich in Neutra 1668 die Briefterweihe ertheilen und wurde noch in bemfelben Sahre in diefer uralten, ehemals großmährischen Bischofftadt gum Bischofe von Reutra confecrirt, welches Bisthum bis zum Jahre 369 hinaufreichen foll, gewiß aber in ber erften Salfte bes IX. Jahrhunderts entftand, ba ein Bifchof Alevdeus genannt wird. Schon zwei Jahre fpater, im Juni 1670, wurde ihm an Laureng Aibingers Stelle bas Bisthum 311 Wiener-Reuftadt, feit 1468 beftebend, verlieben, und gugleich wurde er geheimer Rath. Diefes verhinderte ihn jedoch nicht, felbft gu predigen, den Rindern den Religiongunterricht zu ertheilen, und die Rranken fogar gur Nachtzeit mit den beil. Sacramenten gu versehen. Im Jahre 1672 wurde er Kammerpräfident in Ungarn. 1) Schon im Jahre 1679, gur Beit ber großen Beft, erwarb fich dieser ausgezeichnete Bischof burch Rath und That, burch aufopfernde große Silfeleiftung viele Berdienfte; ewig benkwürdig bleibt jedoch fein edles Benehmen während der zweiten türkischen Belagerung Wien's 1683, wodurch er fich in den Bergen ber Defterreicher ein unbergegliches Denkmal ber Dankbarkeit gesett, bem der Wiener Gemeinderath burch Aufstellung feiner gelungenen Statue auf der Elifabethbrude Ausbrud gegeben.

Die im Jahre 1683 heranziehenden mordenden und sengenben Türken hatten den schlummernden Heldengeist des ehemaligen Maltheser-Ritters geweckt, und schon im Juli des genannten Jahres eilte er nach Wien, um das Schicksal dieser bedrängten Stadt zu theilen, aber er kam nicht allein, sondern ein langgestreckter, weit zurückreichender Zug von Wägen, beladen mit Lebensmitteln aller Art, um damit der dringendsten Roth zu stenern. Als endlich die Türken, die Stadt eingeschlossen und zu belagern angesangen, stand er dem Besehlshaber Rüdiger Graf von Starhemberg in thätigster und wirksamster Weise bei, begleitete ihn täglich auf die wichtigsten und gefährlichsten Posten oft zu Pferde, ermannterte die Soldaten durch sein Beispiel und eindringliche Ermahnungen zur Tapferkeit und zum Ausharren,

<sup>1)</sup> Charafterschilderungen, interessante Erzählungen aus ber Geschichte ber öfterreichischen Staaten. Wien, 1817, 5. Bb. S. 94. — Taschenbuch ber vateralundischen Geschichte v. Mednyansty u. Hormager für 1824 Wien, S. 265.

und ba er felbft, wie früher, nicht mehr tampfen burfte, perpflegte er die Bermundeten und troftete bie Sterbenben. Die Bahl ber Bermunbeten, ichreibt Benigni bon Milbenberg nahm täglich zu und jebes Saus mußte einen Strohfad für fie berbeiichaffen. Sie murben in die Klöfter gur Bflege vertheilt und ber bamalige Bifchof von Wiener-Reuftabt, Braf bon Rollonis. erwarb fich bei biefem Beschäfte burch bie angestrengte Sorgfalt und die ebelmuthigfte Gelbftaufopferung bas aufrichtigfte Lob und ben warmften Dant feiner Zeitgenoffen. Er felbft fpenbete an bem Krantenbette die heil. Sacramente, Troft, Nahrung und Arzneien, und wendete freudig alle feine Schate gur Erhaltung jener, welche Leben und Blut für bie Bertheibigung ber Stabt muthig bahingegeben. Der Großvezier, Rara Muftapha, von bem Ebelmuthe bes Bifchofes unterrichtet, ichwur gornig, bag er diese Unterstützung der Feinde des Großherrn mit dem graufamften Tode, mit Röpfung, beftrafen werbe; boch im göttlichen Rathichluffe war es anders beichloffen. Diefem Bifchofe verdantte man auch die punctliche Leitung ber Lofchanftalten, fowie ftrenge Wachsamkeit über die borhandenen Lebensmittel; auch ftenerte er forgfältig und umfichtig jedem Bucher. In ben überfüllten Spitalern, wo ber Tob am ichredlichften lauerte, ericien er als unerichrodener Rettungsengel, und fpenbete himmlifchen Troft, wo irbifche Silfe nicht mehr genügte." Sormanr, in feiner poetischen Redemeise ichreibt über Rollonis: "Alle jedoch überglangte ber Bifchof bon Reuftabt, ber ichon als Malthefer im candiotischen Kriege, bor ben Augen ber erftaunten Benetianer, türkifche Schiffe geentert und genommen, ben bereits auf ber Mauer aufgepflanzten Rofichweif herabgeriffen und erobert, und viele Moglems mit eigener Sand niebergeftogen hatte. Run war er fast täglich Starhemberg's ungertrennlicher Begleiter auf bie gefährlichften Boften und im Observatorium auf bem Stephansthurme. Er war die Sand bes freigebigen Fürsten Schwarzenberg, ber Wien burch Gelb erhielt wie Starhemberg burch Gifen. Rollonis eiferte bie tampfende Mannichaft an, er trieb bie Berzagten und Saumseligen auf ihre Blate, pflegte bie Bermundeten, tröftete bie Sterbenben, forgte gugleich für Bohlfeilheit, gab eigenes und fammelte fremdes Belb. Er verwendete Beiber, Rinber und Alles, mas jum Dienfte ber Baffen bie Rraft nicht

hatte, in Spitälern zur Berfertigung von Hemben, Strümpfen und Schuhen für die Streitenden. Wo er mit Wort und That erschien, leuchtete Muth und Hoffnung wieder, und schlugen alle Bulse feuriger für die heilige Sache, für die Christenheit, für die Befreiung der bedrängten Stadt. Um deren Mangel an Geld abzuhelsen, opferte er sein ganzes Bermögen, und sammelte bei Reichen und Vornehmen 600.000 fl."

Nach bem glücklichen Entfate ber Stadt, am 12. Septem= ber 1683, zeigte fich ber eble und fromme Ginn und bie uneigennütigfte Menfchenliebe bes würdigen Bifchofs im herrlichften Lichte. "Während bei ber Blunderung bes verlaffenen türfifchen Lagers - ichreibt Milbenberg - Alles gierig die Sanbe nach Beute ausftredte, forschte er eben fo eifrig nach ben hilflosen Rindern, beren Eltern und Berwandte als Opfer ber feindlichen Wuth gefallen waren; er nahm 500 folche Kinder, forgte für fie und erzog fie mit baterlicher Bartlichkeit," an ben 162 Jahren bor ihm in Benedig lebenben Cenator Girolamo Miani und feinen edlen Landsmann Thurzo erinnernd. Aber auch alle armen und erfrankten Chriften, welche in unermeglicher Bahl im Lager und auf ben Felbern zerftreut lagen, faft berschmachtet, nahm er liebreich auf, ließ fie auf feine Roften in bie Stadt führen und mit größter Sorgfalt und bewunderungswürdiger Liebe berpflegen. Und wieber gog Rollonit mit einem langgeftrecten weit zurückreichenden Zug von Wägen in die nun gerettete Stadt, aber nicht mit Lebensmitteln, welche bie ausgehungerte Stadt auch gum zweiten Male gern in Empfang genommen hatte; bicsmal brachte er nur arme bermaiste Kinder und dem Tobe entriffene ober nahe Krante. "Ihro bifcoff. Gnaben Berr Graf Leopold von Rollonit, Bifchof zu der Neuftatt, welcher ohme bas allge= meine Wehen eifrigft angelegen fein ließe, und gur Bezahlung bie Solbatesta möglichfte Benichaffung um Gelts-Mitteln gethan, reichliches Almofen benen auf ber Baffen, Betthäufern gelegenen Rranthen ausgeben; absonderlich aber nach aufgehobener Bela: gerung an ben bon bem Erbfeindt gefangenen und hinterlaffenen Chriftenkindern große Barmbergigkeit erzeiget, beren etliche Sunbert theils in feiner Behausung, theils in bas Burgerspital und Buchthaus burd bie Dienft Menfcher und Weiber warten, und mit nothwendiger Unterhaltung verfeben laffen," ichreibt Sode (Sette 22.)

Camefina faat: "Ginen besonderen Act der Sumanität pollführte Bifchof Rollonit und fronte damit auf wurdige Beife feine fo erfpriefliche Mitwirfung bei ber Bertheibigung. Er ließ die in allen Theilen des Lagers zerftreut herumliegenden fleinen Rinder, meift gurudgelaffen von den in die Sclaverei abgeführten driftlichen Befangenen, ober noch an ben Brüften ihrer beim Abzug erschlagenen Mütter liegend, sammeln und es waren ihrer über 500, in die Stadt bringen, wo fie auf seine Rosten und mit Silfe von gesammelten Beiträgen verpflegt wurden." Da erinnert man fich zugleich an eine noch andere Befreiung gefangener Chriften, an die vor 125 Jahren, 1535, vollzogene Rettung von 20.000 Chriftensclaven durch Carl V. nach dem Doppelsiege bei Goletta, und an jene, als acht Jahre fpater, noch bei Lebzeiten Rollonis' am 16. Juni 1691 B. Maurus a conceptione 15 befreite Chriftenfclaven aus Alaier ins Beiffbanierhaus nach Bien brachte, wo ein ungeheurer Bolfsaulauf bei bem Tedeum gu St. Stephan war.

Obige That geschah Montag, den 13. September: "am Dienstag ben 14. September wurde das Aufsuchen ber in ben türkifchen Lagerpläten zurudgelaffenen driftlichen Gefangenen und Rinder, von benen aber die größere Bahl durch die abgiehenden Türken zum mindesten schwer verwundet war, emfig und erfolgreich fortgesett. Man fand noch viele Kinder, jedoch wenig mehr am Leben gebliebene, erwachsene Bermundete, die man foaleich in den Spitälern der Stadt unterbrachte. Für die Berpflegung ber Rinder machte fich Bifchof Kollonit anheifchig aus Gigenem gu forgen, nur einen Unterfunftsort berlangte er in ber Stadt; die Bürgerschaft wies ihm zu diesem Zwede bas Buchthaus in ber Leopolbstadt gu, womit er fich gufriedenftellte." Das genannte Bucht= und Arbeitshaus wurde 1671 errichtet, gur Befferung ber berborbenen Arbeiter, gur Beschäftigung bes herrenlofen muffigen Gefindels, gur Berminberung ber Bettler, gur Buchtitigung ber unbändigen Jugend, ber öffentlichen Weibspersonen und Aubringerinnen, zu beffen Erhaltung eine Abgabe auf alle Comodienhütten, Blückshäfen, Regelbahnen und fonftige Schau stellungen gelegt wurde.

Hout frühe fennd Ihre bifchöflichen Gnaben, Hochw. Herr Rollo-

nitich in persona zu einem Statt Rath ad Sessionem kommen, anben ben Rath ersucht, daß man home einen Orth gur Erhaltung ber in feindlichen Lager befindlichen Rinder affigniren möchte, er erbiete fich die Spefen für folche Rinder, und die, fo phnen warten wurden, herzugeben; darüber hime das Zuchthaus vor= gefchlagen, mit beme er gufrieben gewesen, es fennd aber auch etliche bon folden Rindern in bas Spitall gnommen worden, fo aber meiftens geftorben." Für die aus dem Türken-Lager berbeigebrachten Chriftenweiber und Rinder wurden am Mittwoch, 15. September, fünf Bader bestimmt. Da es fich häufig ereig= nete, daß im feindlichen Lager türkische Schriften, vorzüglich Briefe aufgefunden wurden, aus welchen man gur Fortführung bes Krieges wichtige Nachrichten erfahren könnte, fo murbe angeordnet, daß berlei Funde gegen eine Remuneration an Bischof Rollonis gu ichiden waren, welcher bann für beren Heberfetung Gorge tragen würde. (A. B. VIII. S. 89.)

Um in Wiener-Neuftadt das Andenken an die glückliche Befreiung Wiens lebendig zu erhalten, führte er am Feste Maria Geburt eine seierliche Prozession ein, wobei das Frauendild der Jesuitenkirche herumgetragen ward. Er machte auch mit einem Capital von 3000 fl. eine Stiftung, damit von den Zinsen jährlich fünszehn mittellose Handwerkslehrjungen von Fuß auf gestleidet, und davon die Musik bei der Prozession bestritten werde. Diese Stiftung wurde später von Casimir von Potkoritsch ebenfalls mit 3000 fl. vermehrt. Max Fischer in Geschichte von Wiener-Neustadt (S. 242) schreidt: "Es würde die Grenzen dieses Werkes überschreiten, wenn wir auch nur in Kürze anführen wollten, wasdieser rastlos thätige, im höchsten Grade uneigennütige, große Mann zum Besten der katholischen Kirche und des Staates gezleistet hat."

In gerechter Anerkennung fall' seiner Berdienste wurde er von Kaiser Leopold I. zwei Jahre später, 1685, auf das von Stephan dem Heiligen 1009 gegründete Bisthum Raab befördert, und noch in demselben Jahre von Papst Innocenz IX. zur Würde eines Cardinalpriesters erhoben, mit demselben Titel als Cardinal, den im Jahre 1629 auch Peter von Pazmandy, einer der glücklichsten Borkämpfer des Katholicismus, Gründer des Pazmanäums in Wien, und vieler Collegien und Schulen, erhalten hatte, von

der Kirche zum heil. Hieronhmus der Illyrier, wobei ihm in Kaiser mit vieler Feierlichkeit und Freude in der Hofburghsmkirche das Barett aufsetzte.

Im Jahre 1691 wurde der Cardinal auf das der heil. Stephan gegründete und vom heil. König Ladislaus 1135 jun Erzbisthum erhobene Kalocsa mit Beibehaltung des Bisthums Kaab befördert, und schon im folgenden Jahre, 1692, wurde a Erzbischof zu Gran und Krimas von Ungarn. Seine vielsahe Aemter und daraus entspringenden Berpslichtungen machten jedogseinen beständigen Aufenthalt in Wien nothwendig, wo er in Heiligenkreuzerhose wohnte, im Sommer aber gern auf dem im eigenthümlichen Schosse Gengelstein, B. D. M. B., einige Wohn hindurch verweilte, um sich bei seinen anstrengenden Arbeiten auf die nöthige Ruhe zu gönnen und für neue zu stärken, bei welche Gelegenheit er die Kirche in Siebenlinden und in Schönbach au Altäre weihte und firmte.

Um das Erzhaus Desterreich erwarb er sich auch dadmi ein großes Verdienst, daß er im Jahre 1687 auf dem Landur 311 Brekburg, aus einem Bargaraphe der Reichsgrundgeset 🛋 überzeugender Beredsamkeit bewies, daß die ungarische Krone de erbliche sei, da fie damals bekanntlich noch eine Wahlkrone m. Am 6. October 1693 benedicirte er, im Namen des Rürftbischi von Bassau, in Geras den Pfarrer von Drosendorf, Engelbet Hofmaner, als Bramonftratenfer Chorberrnabt, welcher ber Relbe folge nach ber 38. Abt war. Kollonis ließ es fich fehr angeles fein, recht viele driftliche Gefangene ben Sanden ber Türken entziehen, hielt beshalb in verschiedenen Kirchen Wiens zahlrich besuchte Bredigten, ermunterte dabei zu Beiträgen zur Erlöfin der Gefangenen. Er mar deshalb einer der borzüglichsten Boll thäter und Mitursache der Einführung des Trinitarier-Orden in der Alserborstadt in Wien, und als am 29. August 168 Kürstbischof Trantson die neuerbante Kirche berfelben mit mit Altären consecrirte, stand Cardinal Kollonit mit filberner Bater aukerhalb ber Kirche rechts und die Graffin Sarrach innerho berselben links, und bat die Ein= und Ausgebenden um # Almosen zur Erbauung eines geräumigen Klosters, welches a 21. Kebruar 1783 aufgehoben und sein Vermögen von 814.9781 aum Religionsfonds eingezogen wurde 1). Auch bei Erichten

<sup>1)</sup> S. Brunner, Myfterien der Auftlarung. Da ing 1869.

bes Großarmenhauses in ber genannten Vorstadt im Jahre 1692 war er mit Braf Belg febr thatig, und sammelte Beitrage bagu vor ber Kirche zu St. Dorothea. Bei ber Ausweifung ber Juden aus der Leopoldstadt im Jahre 1670 hielt er noch als Bischof bon Neuftadt in der Carmeliterfirche zum beil. Joseph eine bie aufgeregten Gemüther beschwichtigende vortreffliche Bredigt über bie Worte ber heil. Schrift: "Treibe bie Magd hinaus", die Begebenheit Abrahams mit ber Sagar zu Grunde legend. Raft= lofe Thatigkeit tennzeichnet feinen gangen Lebenslauf, ber Musbreitung und Erstarfung des fatholischen Glaubens hat er fein ganges Leben gewidmet. Daß Cardinal Kollonit in Siebenbürgen 20.000 Walachen jum Uebertritt aus ber griechischen in die fatholische Rirche bewogen habe, iftgang irrig und geschah burch Bifchof Bathianh, ba Rollonis nie in Siebenburgen war, bort auch kein Amt betleibete. Rach Gperies und feiner Baterftadt Romorn berief Rollonit die Jesuiten und ließ ihnen auch in Pregburg bei ber Salvatorfirche, aus welcher lutherifchen Rirche er wieber eine fatholifche gemacht und ben Jefuiten eingeräumt, ein eigenes Collegium bauen. In Thrnau errichtete er eine Buchbruderei, baute in Ungarn viele Kirchen, Seminarien, Spitaler und Armenhäufer und feste fich baburch eben fo viele unvergegliche, noch heute, nach beinahe zwei Sahrhunderten fortbauernde Dentmäler. Der würdige Carbinal ftarb am 20. Jänner 1707, im 76. Lebensjahre in Wien, in bem genannten Sofe an Steinschmerzen, und wurde nach lettwilliger Anordnung ohne besonderes Gepränge am 27. Jänner 1707 begraben, nachdem er drei Jahre Bischof, 22 Jahre Cardinal und 16 Jahre Erzbischof gewesen. Sein Leichnam murbe in ber bamaligen Jesuitenfirche bei St. Anna beigesett, sobann aber nach feiner Anordnung auf ber Donau nach Bregburg geführt und bafelbft in ber bon ihm restaurirten Salvatorfirche beigesett. Gin bon ben bantbaren Jefuiten im Jahre 1737 errichtetes, herrliches Denkmal aus rothem Marmor mit einer bareingehauenen Brabichrift berfündet der Nachwelt die Ruheftatte biefes großen vielgefeierten Mannes. Roller nennt ihn einen verftandigen und eremplarischen Mann, ber bei Raifer Leopold I, im größten Unfehen ftand. Er ichrieb nach Rolein ein Wert in beutscher Sprache: Augustana et Antiaugustiana Confessio im Jahre 1681, zu welcher Professor

Balentin Alberti in Leipzig 1684 eine Gegenschrift bersung Nach dem genannten Kölesy war Erzbischof Kolloniz "bis an se Lebensende ein treuer Unterthan des Königs und borzüglich Beförderer des katholischen Glaubens." Das Gesuch des Kaise an den Papst um die Verleihung der Cardinalswürde war sichn die herrlichste Lobrede seiner Tugenden. Wie sehr er dassiers vollstes Vertrauen besaß, läßt sich auch daraus beurtheile daß die beiden Kinder des Rebellen Rasoczy, Franz und Barbasseiner Obhut zur Erziehung anvertraut wurden. Juliana Barbasseiner Obhut zur Erziehung anvertraut wurden. Juliana Barbasseiner Auf seine Veranlassung bei den Ursulinerinnen in Werzogen, Franz Leopold aber zuerst bei den Jesuiten in Neuham dann in Prag, vermälte sich mit Charlotte Amalie Landgrövon Hesseiner-Wansried. (Parhamer S. 279.)

"Bei allen seinen vielfältigen Berufsgeschäften ließ ab Türkensorge und besonders die Noth und das bittere Leiden i armen katholischen Befangenen nicht aus feinem Bebachtniffe aus seinem Herzen scheiben, deshalb sehen wir den Carbin trot feiner hohen Burbe und feines borgeruckten Alters, mi läffig in den verschiedenen Kirchen Wiens zu diesem Am predigen, indem er zu Beiträgen ermunterte, um recht id Chriften aus den Sanden der Türken zu erlofen. Ja. als Jahre 1689 in der neuerbauten Kirche der Trinitarier, # Minoritenkirche, in der Alfervorstadt, welche Trinitarier ihren & lübde zufolge fich besonders der Erlösung der Gefangenen 🕊 widmet hatten und auf deren Ginführung in Wien Rollm großen Ginfluß genommen, zwei Altäre confecrirt wurden, fin der Cardinal an der Kirchenthüre, mit einer Blatte in den Side um die Opfergaben in Empfang zu nehmen", erzählt Ed Coudenhove. (S. 129.) Zum Schluße theilen (Bermann S. 95) wir ein Gebicht mit, welches ber Bolksfänger Auguftin mit dem Titel: "Der beste Mann", vorzutragen pfleate:

In Wiener Neustabt war
Ich ein paar Tag, ein jedes Jahr,
Bon Wiener Neustabt lobesan,
Geb ich ben besten Nam' euch an,
Und diesen führt, auf mein Wort
Der würdige Bischof von dort.
Herr Leopold der edle Graf,
Bon Kollonis, gleich den Bravsten brad.

Das, liebe Freunde, ist ein Mann,
Auf den in der Noth Wien zählen kann!
Was er sonst der Kriegerwelt,
Das ist er jetzt für die Kirch' — ein Held!
Wird nun an einundzwanzig Jahr,
Daß er ein Kämpfer bei Candia war,
Und kommt der Türk noch einmahl nach Wien,
So lang noch Kollonis lebt denkt an ihn!
Er ward als Kirchenfürst wie als Soldat
Ein Schirm für die gute Wiener Stadt.
Darum Freunde, rusts einmal noch,
Aus Herzengrund Ihm "ein Lebehoch."

Un Rollonit' Lebensgeschichte schließen wir jene Sinelli's an. Johann Anton Sinelli, nach Bermann Sinell'), Sohn bes Fleischhauermeisters Michael Sinelli, war zu Komorn in Ungarn am 29. Juni 1623 geboren, ftubirte anfangs in Leipzig, gu Ingolftadt Philosophie und trat im 21. Lebensjahre, im Jahre 1644 in bas bom Abte bon Garften, unter Graf Spindler, im Jahre 1636 geftiftete Capucinerflofter gu Gmunden in Oberöfterreich, zu welchem ber genannte Abt am 5. October 1636 mit großer Feierlichkeit ben Grundstein gelegt hatte. Sinelli's Nobigenmeifter mar P. Tobias, jugleich auch Quardian und Stadtbrediger bafelbit, erhielt ben Ramen Emerich, ben er auch als Bifchof bis zu feinem Lebensende führte und legte 1645 bas feierliche Ordensgelübbe ab. Er ftubirte mit Auszeichnung im Orben Theologie, bildete fich zu einem vortrefflichen Brediger aus und ward beshalb, nachdem er Briefter geworden, bei ber Reformationscommiffion als Miffionar in Riederöfterreich, bor= zijalich in B. U. D. B. verwendet, wo er burch feine Beredfamfeit und feinen heiligmäßigen Banbel, viele Brotestanten gum fath. Blauben zurückgebracht hat und beghalb von Raifer Leopold geachtet war. Hierauf wurde er nach Brag geschickt, wo er burch fieben Jahre einer ber beliebteften Brediger war. Wegen feiner porzüglichen Brauchbarkeit wurde er von Bapft Clemens IX., (Memilius Altineri) mit 50 Jahren zur Cardinalswürde erhoben und nachdem er nur ein halbes Jahr Cardinal gewesen, zum Borfteber aller Miffionen der Wiener Nuntiatur ernannt und durch ein eigenhändiges Schreiben des Papstes ausgezeichnet. Durch 22 Jahre

<sup>1)</sup> Moria Bermann. Alt- und Neu-Bien. 2B, 1880. G. 925.

war Sinelli dann außerordentlicher Prediger in der Stiftskifche; ben Schotten in Wien und verkündete mit großem Eifer, bien Beifalle und sichtbarem Nuten das Wort des Herrn, so daß an der beredsame Emerich (Emericus Facundus) genannt ward.

Der Orben, bem er zur hoben Zierbe gereichte, zeichm ihn baburch aus, daß er ihn zum Definitor, Cuftos und m Quardian bei Maria Engel in Wien erwählte. Nach Berman (S. 926) hat sich ber Capuciner-Quardian Emerich im Jahr 1679 bei der West hervorgethan. Nach Bischof Wilberich's In am 4. September 1680, als fich ber Raifer gerade in Sim be fand, ernannte er fogleich Sinelli jum Bischof von Wien, m ungeachtet seiner bemüthigen Weigerung mußte er auf Befd Innocena' XI. (Benedictiner-Ordensbriefter) burch ben Biem Nuntius Buonvist - brei Jahre später zum Cardinal ernannttraft bes Behorsams am 14. November 1680 biefe Burbe a nehmen und Fürst ber beil. romischen Kirche werben. Der Raife ernannte ihn überdies zu seinem Conferenzminister. Schon Raife Ferdinand III. bediente sich seines Rathes, noch bevor er Bijde geworden und auch Kaiser Leopold bei den schwierigsten und be wideltsten Berhältniffen. Ghe er sein Orbenskleid ablegte, mi feine liebgewordene Belle verließ, hielt er feinen Brüdern du Alle zu Thränen rührende Abschiedsrede, bankte für die erwie senen Wohlthaten und für die mannigfaltigen Beweise ber Sick und beg Bertrauens seinen Brüdern, und felbst von tiefer Bet muth ergriffen, verließ er weinend das Rlofter. Auch als Bilds behielt er — nach Schier — zwei Cabucinerpriester zur Dient leiftung bei fich. Er wurde am 11. Mai 1681 an einem Som tage als Bischof inthronisirt. Was er bei bem Gräuel bes Blutte gießens in feiner Diocefe gelitten, ift nicht zu befchreiben mi widersteht der Feder. Während der Belagerung war er mit dem Kaiser zuerst nach Linz, dann nach Bassau und von k zurück nach Linz gekommen und schon am 14. September wiekt in Wien. Wegen seiner Verdienste war ihm Kaiser Leopold kin heil. Stuhle um die Berleihung der Cardinalswürde eingeschillta was von dort zustimmend beantwortet ward, als er am 20. % bruar 1685 im 63. Lebensjahre ftarb und ein Bermögen w 45.000 fl. hinterließ. Ungeachtet wiederholter Borftellungen m verschiedenen Seiten war er nicht zu bewegen, ein Testament ! machen, indem er ftets erwiederte: "Auch als Bifchof habe er fi

bestrebt, ein würdiger Schüler des heil. Franciscus zu bleiben dem es nicht zusteht, über geistliche Güter zu versügen". Deshalb hat Leopold I. im Einvernehmen mit obgenanntem Runtius zur Befreiung Sinelli's Baterland aus dem Türkenjoche 30.000 fl., zur Bestreitung der Leichenkosten und Einbalsamirung 10.000 fl. bestimmt und verwendet. Sein Leichnam ruht in der Stephanskirche, aber kein Denkmal kündet uns die Stätte, wo er, der demüthigste und anspruchloseste Bischof Wiens begraben liegt, wenn er nicht in der großen Frauencapelle beim Antoni-Altar unter den Stühlen zu sinden ist. (Parhamer 280 bis 312.)

Die Rettung Wiens murbe jährlich burch einen feierlichen Bottesbienft nebst Broceffton gefeiert, mas volle hundert Jahre geschah; 1783 zum letten Male, wo biefe Feierlichkeit unter Joseph II. aufhörte. Rach bem Siege folgten bie Auszeich= nungen. "Er. fonigl. Majeftat (von Bolen) wurde im Namen bes Papftes von dem Runtius das Hütlein gar prächtig mit Bermelinen gefüttert und oben mit toftbaren Steinen befest, und das Schwert zu drei ein halb Ellen lang, und der Königin die mit Ebelgeftein befette gulbene Rofe, 3000 Reichsthaler werth, feierlich und mit sonderbaren Ceremonien überreicht, und bann folugen Se. fonigl. Majestät ben Benetignischen Befandten Ungelo Morofini bei diesem Acte gum Ritter von bem driftlichen Blauben und zu Chrifti Ehr und Ruhm; nach deffen Bollendung wurde ber gesammte Sof in den bei dem Entfate Wien vererbten Broß-Beziers und anderen fürfischen Relten, fo in bem fonial. Barten aufgeschlagen waren, sorglich postiert. Der Bapft erhielt nun den 26. August 1684 ein Schreiben von dem Rönig von Bohlen, in welchem felbiger fowohl wegen ben ihm überfendeten Degen und Müte, als auch wegen ber Königin verehrten gefegneten Rose höflichen Dank fagte." Go erhielt also Marie Cafimire im Jahre 1684 die goldene Rofe, die fie auch in hohem Brade verdiente, denn vorzüglich durch ihre Bemühung wurde König Johann von der Reigung zu Frankreich abgezogen, Defterreich in die Urme geführt, und die ju Stande gebrachte Allianz Polens mit Defterreich nicht ohne ihre thätige Mitwirfung vollzogen.

Das ungarische Nationalmuseum ist im Besitze eines Säbels Sobiesti's, welchen die Gräfin Therese Erdödy v. Raczinsky aus

ber reichen Waffensammlung ihres Gatten, des gewesenen Sow berneurs von Fiume, Grafen Johann Erdödy, dem genamm Museum gespendet hat. Die Klinge ist aus echtem Damascum Stahl von äußerst gefälliger Form und trägt auf beiden Sein die nachfolgende, mit Gold ausgelegte Lateinische Inschist, "Cave a falsis amicis, salvado te ab inimicis" "hüte dich be falschen Freunden, von den Feinden werde ich dich befreien" mi "Haec meta laborum" "das ist der Zweck der Arbeit." Außerda ist auf der Klinge das mit Gold ausgelegte Wappen Sodieskseingravirt. Der Schukkord des Griffes ist aus reinem Soh hergestellt und mit schönen Zierathen versehen. Am werthvollswist aber der Degenknopf, welcher aus reinem Crystalle gebilde mit 27 Diamanten eingefaßt und unter welchem man auf rotha Grunde das Keiterbild des Königs sieht.

Starhemberg wurde am 15. September vom Raifer am Keldmarschall ernannt, mit 100.000 Thaler und einem febr werch vollen Ringe beschenkt. Die Kaiserin gab ihm einen aus Gold mi kostbaren Steinen zusammengesekten Abler. zwischen dessen beibn Häuptern den Stephansthurm tragend. Die Stände von Nieds österreich überreichten als Kennzeichen der Dankbarkeit einen ack denen mit Diamanten besetzen Degen im Werthe von 1700 f. und iene des Landes ob der Enns einen mit Gold reich beichle genen und kostbaren, mit Steinen besetzen Stab. Die Stadt Bin verehrte ihm 1600 Stück Species-Ducaten und befreite das seim Gattin Helene Dorothea gehörige Haus in der Krugerstask Nr. 15 für die Dauer des Berbleibens bei der Kamilie von alle städtischen Lasten. Auch das Ausland beeilte sich, Starbembere'i Berdienste anzuerkennen. Der König von Spanien, Carl II., schick burch einen Gilboten von Madrid ben reich mit Diamanten b setten Orden des goldenen Bließes, was uns Johann A Schenkhel im "Diarium Leopold I." S. 282 dahin vervollste biget: "Den 7. Decembris 1683 ift von Ihro Majestät der Grafen von Starhemberg das goldene Fluß angehenket morden. Auch wurde er von Bapft Innocens XI., am 25. September 1688, mit einem eigenen Breve beehrt, welches nach Rink (I. S. 838) in der Uebersetzung also lautet:

"Geliebter Sohn! Ebler Mann! Unseren Gruß und aposiblischen Segen zuvor. Die unüberwindliche Beständigkeit und Stänk W

großen Geiftes, mit welcher Deine Tapferleit die Stadt Wien in Desterreich wiber die grausame Gewaltthätigkeit des mächtigen Keindes gludlich verfochten, hat bei allen Chriftgläubigen, benen ihr Beil an Beschützung ber genannten Stadt gelegen war, Deine Meriten und portrefflichen Dienste also verarökert, bak ber allgemeine Ruf, so ein wahrer Belohner ber Bohl- und Helbenthat an allen Orten, mo bie driftliche Religion blüht. Deinem ansehnlichen Namen ungußbrechliches Lob bereitet. Weil aber ber große Nugen, welcher ber driftlichen Welt von Deinem Selbenmuthe aufließt, Uns vorzüglich am Bergen liegt, haben wir es für unsere Bflicht erachtet, mit bem helleuchtenben Reugniß dieses Briefes, Deine erworbene Ehre und Glorie zu zieren, werben auch bei gegebener Gelegenheit nichts unterlassen, in ber That felbst unseren bankbaren Willen zu bezeugen, mit welchem Wir Dir im Namen ber gangen Chriftenheit zugethan bleiben. Genieße beswegen, tapferer Held, die Freuden ber frohlodenden Bölker, und erkenne in benselben die unschätzbaren Früchte Deiner preiswürdigen That, wollen wir zur Bezeigung unferes guten Willens ben großen Segen Deiner edlen Berson gang liebreich ertheilen. Gegeben zu Rom, la Maria Maggiore, unter bem Fischerring, ben 25. September 1683, unseres Papstthums im 8. Jahre. Marcus Spinola. Unserem geliebten Sohn und eblen Mann, Erneft Rubiger v. Starhemberg."

Als die zweite Gattin Starhemberg's, Josepha, geborne Jörger, am 3. Februar 1707 zum zweiten Male mit ihrem Halbsbruder Graf Thomas Gundader von Starhemberg sich verehlichte, erhielt sie wegen den Berdiensten ihres verstorbenen ersten Chezgatien mit größter Bereitwilligkeit die papstliche Dispens. Sie starb den 10. Mai 1746.

Nach der gefährlichen Berwundung bei der Belagerung Ofens wurde er Hoffriegsrathspräfident, und 19 Jahre nach Wiens Belagerung, ftarb der zu Graz 1635 geborne, 66 Jahre alte Starhemberg zu Wesendorf am 4. Jänner 1701, an der Wassersucht, liegt zu Wien in der Schottenkirche begraben, und hat ein schönes mit Korträt und Trophäen geschmücktes Denkmal.

Brinz Eugen wurde Oberst und Inhaber eines Dragoner-Regimentes. Der Bürgermeister Fokht, der Stadtsundicus Ricolaus härter, der Unterkämmerer Georg Altschaffer und zehn Mitglieder des Stadtrathes erhielten den kaiserlichen Rathstitel und goldene Ketten mit Medaillen. Der muthige Botschafter durchs Türkenlager, Georg Franz Kolschipk erhielt ein Haus in der Haibgasse Kr. 80 im Werthe von 400 bis 450 Gulden und bas Bürgerrecht, starb als taiserlicher Hoffourier an der Hettil a 20. Februar 1694 im Alter von 52 Jahren; er liegt im Stephant Freidhof begrahen. (Bermann S. 964.)

1

Nach Feigius Ablerschwung (S. 115) wurden erst vier Ichn später — 1687 — zwölf hervorragende Slieder des Biem Stadtrathes zu kaiserlichen Käthen ernannt und am 27. Rig erhielten 13 kostbare goldene Keiten mit daranhängenden Ich benpfennigen, darunter fast Alle, die den kaiserlichen Rathstill erhalten haben.

Nach Mint I. S. 858 "lag ber Papft, fo lange als in Belagerung mährte, fast Tag und Nacht auf ben Knieen mi veraok so viel Thränen, dak man auch die Erde davon auch feuchtet fand, wenn er aufftand. Also war feine Freude w Die Freude wa kommen, da Gott mit seiner Bulffe erschien. allgemein." "So groß war der Antheil Innocenz' XI. an der Schickfale bes bedrohten Desterreich, daß bas romische Boll be Thränen und Gebeten bes Bapftes ben erfochtenen Sieg mi die Rettung des Kaiserstaates zuschrieb." (Wetzer S. D. S. 641) Jacob Franzi berichtet, daß Montag den 20. September Talent, als außerorbentlicher Courier von Benedig kommend, mo er a 17. fich befand, ohne Brief und auf eigene Roften, mit ben mündlichen Bericht von dem Entfate Wiens zu Rom eingetroffen sei, was die Stadt mit solcher Freude erfüllte, daß überall. obn Auftrag Freudenfeuer angezündet, die ganze Nacht hindurch fot unterhalten wurden, und Tags darauf in allen Kirchen, unter großem Boltszulauf, bafür Dank gefagt warb. Donnerstag, be 23. September, kamen abermals zwei Couriere an. die beiden Cardinale Acciajoli und Buonvist, mit Bestätiaung ber frühem Nachricht, so baß der Sieg zur Gewißheit geworden; der Bad befahl öffentlich Freudenzeichen zu geben, die Stadt mit Amb feuern und Lichtern zu beleuchten, mit allen Glocken zu läufen bie Beschüte auf dem Castell loszubrennen, und Racteln auf it Sviken der Thurme von St. Beter und anderen Rirchen mi aufteden. Am 25. September wohnte Innocenz XI. mit ba aanzen Collegium und allen Brälaten in der Kirche Ram Maggiore einer folennen Meffe und dem Te Doum bei. liek mis allerhand Feuerwert anfteden, wie auch mit allen Gloden linte und endlich die Stude lofen. Bu biefer Reit tam auch it

Ronigs Secretar mit ber eroberten turkischen Rahne an, welche Mittwoch, ben 29. September, der außerorbentliche polnische und lette geiftliche Befandte Abt Denhof, fpater als Cardinal Johann Razimirz genannt, mit dem fonigl. Rammerfecretar Dr. Talenti, nach einer längeren Rebe, bem Bapfte in einer feierlichen Audienz übergab. "Den 7. October wurde Talenti vom heil. Bater in einer feierlichen Audienz empfangen, mit einer koftbaren golbenen Rette nebft Bruftbild beschentt, jum Ritter bon St. Beter geschlagen, und ihm eine jahrliche Benfion bon 150, und bon Spanien mit 200 Thalern angewiesen. Freitag ben 1. October hatten Ihre papftliche Beiligkeit bie Leichenbegangniß wegen all Derjenigen, fo in ber Schlacht gegen die Türken, wie auch in- und außerhalb ber Stadt Wien geblieben find" (wird wohl nur ein Requiem und Libera gemesen sein), "in gleichen die Function mit ber türkischen Standarte halten, und als fie fich auf biefelbe gefett und mit Füßen getretten, aus bem Bfalm 90, 13: "Auf Nattern und Bafilisten wirft bu manbeln und zertreten Löwen und Drachen, fingend, endlich befagte Stanbarte weihen, auch in bolfreicher Brogeffion umbtragen, und in der St. Beters Rirche aufhengen laffen." Am 9. October reiste ber polnische Courier mit vielen Beidenten bes Papites nach Saufe mit einem Breve, worin Johann III. ben Titel: "Beschirmer bes Glaubens" erhielt. Die eroberte türkifche Kahne wurde 1684 auf Anordnung des Cardinals Barberini nach Loretto gebracht, um ba zu Ehren ber Mutter Bottes aufgehangen zu werben. Den 10. September 1684 murbe in Rom die Erinnerung an ben bor einem Jahr geschehenen gludlichen Entfat bon Wien in ber Liebfrauen-Rirche gu ben Carmeliten fehr feierlich begangen, und bie Bortrate des Raifers, bes Ronigs von Polen, bes Rurfürften von Baiern und bes Bergogs bon Lothringen aufgemacht. Die erwähnte Fahne war, nach Reiging Ablers Schwung S. 93, "bon erhabener Golbarbeit und an dem äuffersten Umschweiffe, so umb und umb ginge, mit Buchftaben auff einem grünen Grund, bon gleichfalls erhabener Goldarbeit gewürket; die Lange baran, nemblich von bem Tuch ber Spigen bis an die Stange hielte 12 und die Sohe 8 Schuh, bie Sohe nach dem grunen Umschweiff aber einen guten Schuh und 2 Boll breit in fich. Auff ber Stangen ftand ein Knopff bon übergoldeten Rubfer, an beffen Salf gu beiben Seiten waren

2 Riegel, daran hingen 2 Schnür mit Rollen von rother Seide Der Kurfürst von Sachsen wünschte, daß Julius Imp von Sachsen-Lauenburg zum Feldmarschall erhoben werden sollt, was aber nicht geschah und Mitursache des schnellen Rückust in die Heimat war und daß er sich an den Käntpten in Ungen uicht betheiligte.

## Achtes Capitel.

Berwilftungen ber Türken in ber Umgebung von Wien, in Hainburg, Berhiften borf und anderen Orten. — Fortsetzung bes Krieges in Ungarn. — Schick bei Parkanh. König Johann und Brinz Jacob bald gefangen genowmen, in durch Carl Herzog von Lothringen gerettet. — Rüdzug des Königs durch Umm nach Krakau.

Rings um Wien bis tief ins Marchfeld hinein und # hinter Neuftadt haben die Türken unermeßlichen Schaden w ursacht. Die Klöster zu Hainburg, Mariabrunn, Mauerbech, Möbling, Baden, Enzersdorf, Heiligentreuz, Klein-Marind waren gerftort, die Kirche zu Maria hietzing, zu Laa, Ingerston, Fifchamend, Langendorf, Grofrugbach und Grofebersborf, W Pfarrkirche St. Martin in Klosterneuburg, nach Scheiger in Gangen 63 Kirchen, waren niedergebrannt und gerftort. Di Bahl ber in die Befangenschaft geschleppten Chriften betru 50.000 Männer, 7000 Weiber, 23.000 Anaben und 9000 Mäbden barunter 200 aus ben angesehenften Abelsgeschlechtern. Die Leibe ber in die Gefangenschaft geschleppten Christen schilbert mi Capitan Martelli in ergreifender Beife alfo: "Bas bunen und Durft, Rummer, Angst und Noth wir Gefangene allba at gestanden, ift allein dem allwissenden Gott bekannt, unglanblich au fenn, follte man bermennen, daß ein Mensch fo viel Granfankeiten ausstehen, und erlenden kann, reutteten unterweilen in Türken mit ihren lebernen Gaden umb ein Baffer, bekamen wi etwa ein kleines Sandvoll zu trinken, vielmahls por bittel erlendeten Durft ben Chiaus umb Wasser bittend, murben wi gepeitscht und geprügelt, ach ewiger Bott! wie mand batt Streich, habe auch ich berentwillen noch bekommen, nach bem

icon 4, 5 und mehrere Tag auf bem Erdboben umbhingefahren, mehr als halbverfäulte Schaff Röpffen faugten bie Gefangenen bas Strn zur Labnus aus, jeweilen bekamen wir bes Tages ein Biertel Bfund Brod, manchesmahl in 3, 4 und mehr Tagen nicht einen Brofamb, die Bauern umb und von Debrecin fo uns Sutes ju thun genugiamb Belegenheit hatten, unterließen gant unbarmherbig und in unferer Roth beiguspringen. Um bas Durchgeben zu verhindern, befahl man, in die Rleider Löcher eingufcneiben, ben Gefangenen die Sand ohne alle Barmherzigkeit bineinzusteden, und mit einem Solg obenauf wohl zu vernageln, biel ber Gefangenen befamen leiber biefer gräulichen Marter halber an Sänden den falten Brand, ich zwar, zumahlen meine Sand ohnebem gant ermübet, ware folder Marter insoweit befrebet, aber trug einen Bauern mit einer febr großen ichweren Rette umb ben Sals verichloffen, mit welcher manch harter Stoß. wobon mir Rafen und Mund blutend groß verschwöllete, übertam, baß manchesmahl gur Erde finkend, halbtobt liegen geblieben. Die von biefen barbarifch, ja nahe bestialisches Bolt mahrend Diefer Beit, mit ben jungen Anaben, Mabgen von 8, 9 und auch 10 Sahre wider Gott und die Ratur getriebenen Ungucht ift unbeschreiblich, follte fich auch billig eine Ehr liebende feusche Feber ichamen, jener zu gebenken, geschweige folche zu beschreiben, weil beren viel worden hierüber zu elenden Rrüppeln; viel gaben barüber gar ben Beift auf und führte in Wahrheit dieg barbarisch bestialische Bolt ein viel verfehrt, verfluchtes Leben, als bor Beiten Soboma und Comorha, ah mit wie viel taufend Thränen Seufzend hebten die troftlofen Mütter mit ihren arm berlaffenen Rindern die Sande gegen den Simmel betendt, seufzend und weinend auf, mit bert inniglicher Bitte, der Allerheiligfte im Simmel wolle fich boch ihrer erbarmen, und bas bestiglisch Bolt ftrafen. -"

In Hainburg wurde am britten Tage nach ziemlicher Gegenwehr bei dem Schloffe, welches nahe daran gelegen, ein großes Stück der Stadtmaner überstiegen und mit Gewalt genommen. Durch drei Tage waren die Türken bereits vor der Stadt gelagert und hatte nicht wenig Leute verloren; die Bewohner hatten zwei Stürme resolut abgeschlagen, in der Meinung, sich ihrer Feinde zu erwehren, aber das dritte Mal wollte es nicht angehen, da

bie Janitscharen die Mauern überstiegen, Alles niedergemacht wie Stadt angezündet haben, so daß das Feuer in Presburg pesehen wurde. Der Stadtrichter wollte zwar das Thor nicht dien lassen, allein die Bürger haben sich mit Gewalt des Wassersiedleins bemächtigt und sobald es geöffnet, in zwei große Scheretirirt; da sie aber keine Ruder hatten und nicht weiter konnta, wurden sie von den Türken wieder eingeholt getödtet und ins Bask geworfen, wo deide Schisse dergestalt mit Blut gefüllt ward daß man dis über die Knöchel im Blute hat stehen und war müssen. Das in der Stadt gestandene und reich gefüllte Provins haus ist nehst anderen Gebäuden in Rauch aufgegangen. 1) Krarrgeistlichen und alle Franciscaner der Stadt auch 300 in kröfte, der Letzteren sich slüchtende Bewohner wurden gransu ermordet.

In Perchtholdsborf, wohin 1605 die ungarischen Malan tenten unter Botskai bis an die Mauer ftreiften, und bi außer der Befestigung gelegene Spital sammt der Rirche niebe brannten, ergaben sich die Bürger — einer längeren Belagerm nicht gewachsen — auch wegen Mangel an hinreichenben Lebut mitteln. Da von allen Seiten die Leute in biefen befestigten Ot zusammenliefen, um sich zu retten, unter ber Bedinaung, baf ik Leben und Eigenthum gefichert bleibe, was ihnen auch versprote wurde, wollten fie dem Pascha eine ansehnliche Summe Geld zum Geschenke machen. Fren 2) erzählt: "Darauf find unfm zweien Beiftliche, ber herr Pfarrer und Capellan mit ben Sute unter den Leuthen umbher gezogen und umb Gottes Bills gebeten, fie follten hergeben, was fie hatten, fo auch Jedwie bergeschossen zu 6 und 15 fr., auch zu 100 und 300 Rloren bi an 2000 Floren und 270 Ducaten zusammenbracht." die Bürger die Thore des wohlbefestigten Marktes in Gotts Namen aufgemacht und bas gesammte Gelb bem auf einem rotte Teppiche, 15 Schritte vor der Kirche, auf dem Blate sitenda Bascha übergaben, metelten die Türken am 15. Juli 1683 Rock mittags von 2 bis 3 Uhr. die Bewohner, 3500 an ber Rall

<sup>1)</sup> henle A. B. B. Alt- und Neu-Pannonien. Nürnberg 1688. S. 543.—2) Eigentliche Beschreibung, was bei Ansang ber Wiener Belägerung sich is Perchtholdsborf zugetragen. Wien 1685. — Des Perchtholdsborfer Beschreibus Der 1.-f. Warkt Perchtholdsborf und die Pfarrkirche daselbst. Wien. Wien bes Herausgebers, ohne Jahrzahl. S. 7.

nieber. Der Bfarrer und Caplan wurden in die Gefangenichaft gebracht und find ungeachtet aller wiederholten Nachforschungen fpurlos verschwunden. Sacob Trinksgeld, Marktrichter zu Berch= tholbsborf, erzählt uns im Jahre 1700: "Leichte Schaaren bon Spahi und Barbaren zeigten fich bereits am 9. Juli bor ben Mauern bes Marttes, aber die bewaffneten Burger ichlugen fie gurud, auch die 10 bis 12 unternommenen Sturme murben abgeschlagen. Deshalb haben fich die feindlichen Truppen mehr und mehr verftartt, ba fie ftarte Gegenwehr verfpuret. Um 15. Juli haben fie mit foldem Teuer ben Ort überzogen, daß fich endlich länger zu erhalten unmöglich war, wegen Menge ber Türken theils aus Mangel bes Bulbers, bann fei an etlichen Orten an= gefangen, Feuer zu brennen und gezwungen, mit all Sab und Büter in die Rirche ober Feftung gu falbiren, welche bon bem Feuer befreit geblieben ift. Den 16. Juli, als nach Abbrennung bes Marttes, ift ein Turfe in eines beutschen Reiters lebernen Bollers, fonftens gang türkifch aufgezogen, auf ber Sochstraße ber eingezogen und ein weißes Tüchel geschwungen, welcher auf ungarisch gegen benen in der Bestung geredet, wenn sie sich zur Suldigung bequemen, würden fie verfichert, bei den Ihrigen nebit einer Salva Guardia im Frieden fein, hierauf ein ehrfam Rath fammt allen Bürgern und Benachbarten entgegen burch eine Manng= und Beibsperson, so beibe ber Sprach erfahren, ber= bollmeticht antworten laffen, wenn bem alfo ift, folle gum Zeichen bom Thurm eine weiße Kahne aufgestedt werben. Den 17. Juli Früh tam ein Baicha aus dem Lager bor Wien mit einer großen Macht und eben diefer Türke, ber borigen Tags die Aufforde= rung gethan, ber Baicha aber fest fich auf einen rothen Teppich zur ebener Erbe bei Stremminger's Saus, bis ber Accord getroffen, Diese Sandlung aber bis in die fünfte Stunde verloffen. Erftlich begehret ber Feind zwei Männer aus ber Besatung heraus und zwei Türken binein berwechselt, sammt einer Jungfrau in fliegen. ben Saaren, ein Rrangel auf bem Sanpte, ben Schlüffel entgegen zu tragen, weilen diefer Ort von keinem Feind noch nie gezwungen worden. Item begehrt er 6000 fl. Ration ift berohalben bis 4000 fl. tractirt worden, die Sälfte, als 2000 fl. ift ihm gleich beim Branger in brei Schüffeln gereicht, ben Ueberreft aber bis Johannes Enthauptung nachgesehen fich verzögerte. hierauf als tember, als er sich neugierig die Stadt in ihrem jetigen Zusach besehen wollte, von herumstreifenden Barbaren zusammengeham, nachdem sein Vorgänger im Priorate 1679 an der Pest gestoffa

An dieser Krankheit, welche im Frühjahre des eben p nannten Jahres in der Leopoldstadt ausgebrochen, starben i Wien allein 122.849 Personen, darunter 438 Geistliche. In Augustiner-Rloster auf der Landstraße starben 29 Conventuals, und in Wien 172 Weltpriester; für den damaligen geringen Stad der Weltpriester, bei den vielen Klöstern, eine sehr hohe Isse Von den Klostergeistlichen starben 12 Schotten, 19 Minorin 38 Augustiner-Barfüßer, 38 Capuciner, 33 Carmeliter auf in Laimgrube und 11 in der Leopoldstadt, zusammen 44 Carmelin, 36 Jesuiten, 13 Dominicaner, 18 Barmherzige, 7 im spanisch Kloster, 2 Dorotheer regul. Chorherren, 12 Kaulaner, die Aupstiner auf der Landstraße starben beinahe aus.

Doch kehren wir zu den Verwistungen durch die Tinke wieder zurück. In Hütteldorf 1) wurde Kirche, Pfarrhof, Schwund das ganze Dorf in Brand gesteckt und die Einwohner www. weder ermordet oder gefangen weggeschleppt, nur drei Bewohn mit dem Pfarrer Andreas Rudolphi retteten sich sammt den Pfarund Erundbüchern nach Wien. Zehn Jahre brauchte der zurügesehrte genannte Pfarrer, um Kirche und Pfarrhof wieder wurden Stand zu seine im folgenden Jahre 1684 zusühg aufgesundene Kanone ohne Lavette verschaffte der Gemeinde in Glode und erst nach zehn Jahren, 1693, konnte sie eine Opfankaufen.

In Kirnberg und Umgegend haben die Türken durch eine ganzen Monat fast täglich Streifungen gehalten und unbeschriktichen Schaden gemacht. Die der Sage nach sehr schöne Fran ist Pflegers Joseph Schmid ward in die Gefangenschast hinwege führt, Alles niedergebrannt und verwüstet, die Bewohner thell getödtet, theils in die Sclaverei mitgenommen "wobei 182 grie und kleine Persohnen verlohren worden", 95 Häuser der Die propsteiherrschaft waren zerstört. (Parhamer S. 176.) In ist Varendurger und Neustädter Gegend haben die Türken, wie früse in Polen, die Kreuze von den Kirchthürmen herabgerissen w

<sup>1)</sup> Hiftorisch-topographische Darstellung von Klofterneuburg. Bien 1884, 2 Bb. S. 79.

Steiermark bevölkerten wieber ben Markt und 1703 zählte man bereits 244 neu gebaute Häuser, so daß die jehigen Perchtholds-borfer ihrer Abstammung nach Steiermärker sind. Jum Ersahe für diese Drangsalszeit schritt 1713 die große Best, welche in Wien und fast überall große Verheerungen angerichtet, spurlos an Perchtholdsdorf vorüber, als wäre ihr dahin zu kommen versboten gewesen.

Der damalige Pfarrer von Perchtholdsdorf während der Belagerung Wiens war Johann Georg Hartmann; nach zweishundertjähriger Vergessenheit hier zum ersten Mal genannt, der seit 1669, also seit vierzehn Jahren dort wirkte, und Ferdinand Leb, einen gedürtigen Perchtholdsdorfer, zum Vorgänger hatte, der wegen seiner alten Mutter dort Jahre lang geblieben, weil seine Mutter, Perchtholdsdorf zu verlassen, nicht zu bewegen war. Als sie aber starb, beward er sich um die Pfarre Traiskirchen, jeht eine Pfarre des Stiftes Welk, welche er auch erhielt und in einem zurückgelassenen Schriftstück wünscht er sich Glück dazu, weil ihn sonst bei längerem Verbleiben in seinem Geburtsorte Hartsmann's Schicksal unsehlbar ereilt hätte. Hartmann's Nachfolger am 1. October 1684 nach Kunkes Tod war Jacob Maher. 1)

In Mödling?) wurde der Capuciner P. Grasmus, ein vorzüglicher Prediger, mit zwei Priestern in die Gefangenschaft geschleppt und konnte man über ihr weiteres Schickal nichts mehr erfahren. In Enzersdorf wurde der zurückgebliebene Koch, Frater Gnitbert, nach vielen beigebrachten Wunden im Alostergange enthauptet aufgefunden, dessen Kopf noch heute dei der Alosterpforte gleich beim Eingange links zu sehen ist. In Mauerbach wurden sieden Karthäuser, nach Einsprengung der Thüre, weil sie entschlossenen Widerstand leisteten, von den erbitterten Türken in Stücke gehauen, nachdem im Pestjahre 1679 alle Karthäuser bis auf den Prior, P. Sebastian Ziegler, verstorben waren. In Maria-Brunn wurden vier Augustiner, P. Marcus, Subprior, der Nobizenmeister P. Florian, der Diacon Felician und Frater Rochus grausam ermordet. Der Prior der Monseratener in Wien, P. Rusdistit Stöger, wurde noch am letzen Belagerungstage am 12. Seps

<sup>1)</sup> Nach gefälligen Mittheilungen des Pfariamtes Berchtholdsborf, durch herrn Abam Latschfe. - 2) historisch-topographische Darstellung von Möbling und Umgebung. Bien 1824. S. 260.

nirte Kelch braucheten sie Kaffee zu trinken, auf die Bain schneiden sie denselben, mit deren Almben und Paramenten de kleydet lauffeten sie gleich den Untinnigen umbher, spottend meinem Wort aller zu dem h. Opffer des Hochwürdigsten Alms Sacramentes gehörigen Weß Kleider, hier Lage ein Missal, der ein Stolle, da ein Manipul zur Erden, dort wurde ein Choms umbher gezogen, da sahe man eines Heiligen Bildnuß, die Angazerkratzet, zerschnitten und ausgestochen."

Nach viertägiger Rastzeit brach das vereinigte Heer da 17. September unter dem Oberbesehle des Königs don Pola und des Herzogs von Lothringen nach Ungarn auf, um de begonnene Werk fortzusehen. Nur der Kurfürst von Sache hatte mit seinem Contingente den Küdmarsch in seine Heine angetreten. Dagegen füllte Starhemberg mit einem Theile de Besahung von Wien die dadurch entstandene Lücke auß; auf waren zur Verstärfung des polnischen Heeres 3000 Mann den brandenburgische Truppen angelangt, so daß sich die Gesamm stärke der alierten Armee auf 50.000 Streiter belief.

Die Polen, unter ihrem Könige, zogen voraus, ihnen folgts die Deutschen, unter dem Herzog von Lothringen. In den esta Octobertagen wurde von ihnen bei Comorn auf das linke Dome Ufer übergegangen. Sodiesti wollte unmittelbar die feindlik Hauptmacht vor Ofen aufführen; den kaiserlichen Generals schien aber die Eroberung von Neuhäusel von weit dringenden Nothwendigkeit, doch gaben sie, nachdem man einige Tage mit Berathschlagungen verloren hatte, diesen Plan wieder auf mitraten Sodiesti's Meinung bei," sagt Kausler (I. 35.)

In unaufhaltsamer Flucht eilte Kara Mustapha bis Kan, überhäufte den Bascha von Osen, Ibrahim, mit Borwürse: "Mein im Dienste ergrauter Bezier bist aus Privatgroll der Arführer der Flucht und die Ursache der Riederlage geworden; dafür solltest Du büßen und sogleich ließ er ihn hinrichten. Im Tage darauf änderte er im Lager von Raab die Statthalterschaften. Kara Mehemed, bisher Statthalter in Diabetir, wurde an Imphim's Stelle Pascha von Osen. Drei Tage rastete er hier und wierten setzte er den Rückzug nach Osen fort. Unterwegs bisten die Pascha Omar und Hobil von Essegg und Posega wienehrere Begs, welche den Rückzug nach Weien widersprodu

hatten, ihr Leben ein. Der Chan in Gran, Murad Girai, wurde abgesetzt. Muhamed II. billigte diese Hinrichtungen, beschenkte Kara Mustapha mit einem köstlichen mit Juwelen besetzten Säbel und bestätigte ihn im Oberbesehl des Heeres, das noch immer stark genug war, den Christen die Spitze zu bieten. (Kausler Seite 34.)

Töfoln, beffen Angelegenheiten eine ichlimme Wendung aenommen, suchte burch Abgefandte um die Bermittlung Johann's III. beim Raifer an, aber Starhemberg, wegen besonderer Berträglichkeit nicht gerühmt, entzweite fich mahrend diefer Berhandlungen mit bem Bolentonige, ber, bon feinem bisberigen Glude irregeführt, jest 311 zeigen beschloß, daß er der Deutschen zum Siegen gar nicht be= burfe. Am 6. October ftanden die Bolen bei Parkany, wie einer Borftadt Gran's, auf dem linken Donau-Ufer, die Deutschen waren etwa um einen halben Tagmarich gurud. In ber Racht hatte Rara Mehemed, nun Baicha bon Ofen, mit einem Reitercorps bon 7000 Mann die Brude bon Gran paffirt und fich jenfeits bes Brudentopfes von Barkany in einen Sinterhalt gelegt. Sobiesfi's Abficht lief dahin aus, falls Barkany von Feinden geräumt ware, diefen Bunct zu beseten und fich bier zu verschanzen; wurde bagegen genannter Ort bom Feinde vertheidigt, fo wollte er in Entfernung einer halben Meile Salt machen, und bas Geschütz fammt bem Fußvolke abwarten. Die Vorhut der Volen aber, auftatt am 7. October Nachrichten über die Aufstellung und Stärke des Kein= bes einzuziehen, brang forglos bis in die Rahe ber Donau bor, ward hier von der türkischen Reiterei ploglich überfallen, durch ben unbermutheten Ungriff erschreckt, und über ben Saufen geworfen. Der König suchte schnell mit 8000 Reitern das Gefecht wieder herzustellen, jedoch vergebens. Nach brei Dal abgewiesenem Ungriffe weigern seine Truppen ben Gehorsam und suchen ihr Seil in wilder Flucht. Sobiesti, bon berfelben mit fortgeriffen, ber= bankte seine Rettung einem beutschen Reiter, und entkam nur wie burch ein Wunder, am ganzen Körper braun und blau gedrückt bon den Waffen und Satteltaschen der ihn von allen Seiten drän= genben Flüchtlinge. Gine volle Stunde fetten die Türken die Jagd auf die fliehenden Volen fort, bis fie auf das eiligst heranmar= schirende Fusvolt unter dem Commando des Herzogs von Lothringen fliegen, worauf fie fich wieder rudwärts nach Bartany

wendeten. Mehr als 2000 tobte Polen bebeckten das Schlachisch unter ihnen der Woiwode von Pomerellen. Gin Sobieski date groß genug, seinen Fehler einzugestehen, daß er sich zu weit we den Deutschen getrennt habe, diesen Fehlen einzugestehen wi den Herzog von Lothringen selbst um die Gintheilung seiner w muthigten Truppen in das übrige Heer zu bitten. (Kausler I.38)

Ohne ben Herzog wäre der König und Prinz Jacob geste gen genommen worden, ihm also hatten Beide ihr Leben und im Freiheit zu verdanken. "Weine Herren," sagte König Johann, "ih habe mich aus Chrgeiz verleiten lassen, mit meinem wenig zahlreiss Corps allein siegen zu wollen, und bin dafür gestraft und we den Türken tüchtig geschlagen worden. Ich will nun eben Gemethung nehmen mit ihnen und für sie". (Bothmer I. 125.) Seins Worten folgte auch rasch die That.

Rara Mehemed schickte bie Kunde seines Sieges nach bar fechs Meilen entfernten Ofen an den Großbezier, der ihm m verzüglich 20.000 Reiter zur Berftärkung zusendete. Zugleich sone er an Tököln, der mit einem beträchtlichen Corps noch imme beobachtend an der Grenze der ihm unterworfenen Gesbanich ten Oberungarns ftand und forberte ihn auf, bem Seere ber & bundeten in Flanke und Ruden zu fallen. Zwei Tage nach te Nieberlage der Bolen , den 9. October, rückte letzteres zum At griffe bon Barkany por. Kara Mehemed, wenngleich tapfer, bott doch nur geringe Uebung in der Leitung größerer Massen. (Kausle S. 36.) Seine Aufstellung war höchft fehlerhaft. Ohne Geschin und ohne Fusvolk mit 14.666 Spahi und 12.000 Janitscham (nach Mailath) zusammen 26.000 Mann, wollte er bie Schlatt gegen 48.000 Feinde bestehen; den linken Flügel lehnte er @ die Donau, den rechten an eine Hügelreihe; im Rücken hat er die Gran, über welche die Brude bei Bartany ben einign Rückzugsweg barbot. Tököly's Ankunft abzuwarten, verschmicht er. Seine Schlachtlinie bildete er in einer tiefen Linie mit gerims Awischenräumen: der Bascha von Sillistria befehligte den rechtu. ber von Comorn ben linken Flügel, Kara Mehemed felbft ik Mitte. Im Beere hatte man bem Wunsche Sobiesti's gemäß, it Bolen auf zweckmäßige Weise zwischen die beutschen Corps w theilt. Der Rönig führte ben rechten, ber Bergog von Lothring ben linken Flügel; das Fußvolk befehligte an Diefem Tage Sw bemberg und der Herzog von Crop. Das driftliche Beer war eben Ei im Begriffe, sich zum Angriffe vorwärts zu bewegen, als sich ber 🗎 linke Flügel desfelben unter furchtbarem Allahgeschrei von der türkischen Reiterei angefallen sah. Dieser erste ungestüme Angriff 🗠 brach fich an dem ruhigen Feuer der Deutschen. Zehnmal wieder= holten die Türken ihren Anfall und eben so oft scheiterten fie an ber geschloffenen Haltung der Verbündeten, deren Anftvolk fich Et burch spanische Reiter bedte, die es mit fich führte. Jest rückte ber Bascha von Comorn mit seiner Reiterei zum Angriffe des rechten Flügels heran, wo es zu einem furchtbaren Kampfe mit ber blanken Waffe kam. Wäre in diesem Augenblicke Tokalp erschienen, so hätte sich ber Sieg ohne Zweifel auf Seite ber Tür-11 Ten geneigt. Bei bem erneuerten Angriffe ber beiben türkischen Alügel fielen die Laschas von Sillistra und Comorn den Chriften in die Sande, und nur mit Mühe gelang es ben Generalen, ihnen bas Leben zu retten.. Nichtsbestoweniger setzte Rara Dehemeb feine Angriffe in der Mitte fort; durch zwei Säbelhiebe vermunbet, ordnete er endlich den Rückzug über die Graner Brücke an. Allein von der polnischen Reiterei unter Sobiesti in der Flanke und im Ruden gefaßt, fah er fich den Rudweg abgeschnitten. Die Schiffbrude bei Varkany brach ein unter dem Gedränge der Flüchtenden. Der Brüdenkopf von Parkany wurde durch den Brinzen Ludwig von Baden erstürmt, und die Besatzung, weil man feindliche Röpfe auf ben Ballen aufgestedt fand, bon ben wüthenben Bolen niebergehauen; 7000 Türken bedten bas Schlachtfelb, 1200 wurden gefangen, unter diesen drei Baschas; die Uebrigen retteten fich mit Kara Mehemed burch Gran nach Ofen. Tököln, ber bereits mit Sobieski Unterhandlungen angeknüpft hatte, fah von ben benachbarten Sohen dem Ausgange ber Schlacht zu, ohne au berfelben theilzunehmen. Der König und der Herzog schrieben mit gleicher Artigkeit einer bem anderen die Ehre bes Sieges gu, aber unter ben Deutschen und Bolen entstanden über ber Brude pon Barkany beinahe blutige Fehben. Mit bem Brückenkopfe fielen 80 Geschütze in die Hände der Sieger. (S. 38.) Boujoulat redet pon 10.000 Tobten und 6 gefangenen Baschas; offenbar ift Raus-Ier beffer unterrichtet. Biele Türken, als fie über die Donau feten wollten, ertrauten. "Auch jett tam wieder im Kriegerathe bie Belagerung von Neuhäusel zur Sprace, doch ward nach der Ginnahme von Barkany für angemessen erachtet. Den Feldzug mit in Eroberung von Bran zu beschließen. Gine Stunde oberhalb bie Stadt ward baher eine Schiffsbrude über Die Donau geschlage und bom 15. bis zum 18. October ging bas Deer aufs recht Donau-Ufer über. Die Festung Gran, dicht am rechten Ufer in Donau gelegen, bestand bamals aus brei abgesonderten Theiler: ber Raitenstadt, ber Wasserstadt und ber oberen Burg, beren ich einer besonderen Vertheidigung fähig war. Auf der Südwestlich erhebt sich der beherrschende St. Thomasberg, auf welchem in Türken ein verschanztes Blochaus erbaut hatten. Die Bertheibi aung der mächtigen Restung Gran hatte der Grokbezier dem Sod icat bon Ipfarta, Arslan Baicha, nebit zwei Janiticaren: Ge neralen und bem Statthalter von Diabekier, Ibrahim Baide, übertragen. Diese letteren langten amar noch aur rechten Reit in ber Restung an, bon ihrer Mannschaft brachten fie jedoch nur 50 Mann in diefelbe, weil bereits am 20. October Gran bon ba Chriften eingeschloffen war.

Um 21. October erstürmte ber Graf von Scherffenberg bel Blodhaus auf dem St. Thomasberg, hieb 180 Janitscharen niebe und nahm ben Reft ber Besatung, 200 an ber Bahl, gefangen. Drei starke Batterien von 18 halben Karthauen eröffneten soiot ihr Keuer auf die Stadt: in drei Tagen wurden 7000 Kuck in dieselbe geschossen. Nachdem am 26. October hinreichend breit Breschen in die Wälle gelegt waren, ordnete der Herzog von Lotringen alles zum Sturme an: die Türken warteten jedoch dielen nicht ab, fondern capitulirten am 27. October gegen freien Abm mit Waffen und Gepäck. An dieser Groberung schienen die Bola keinen Theil gehabt zu haben, wenigstens sagt der Herzog bon Lothringen in seinem Berichte an den Kaifer vom 28. October ausbrücklich: "Bei biefer Action find allein Ihro Maj. Truber und die des Kurfürsten von Bayern gewesen." Auf folche Beit kam Gran, welches Sultan Soliman im Jahre 1543 eingenom men, Graberzog Mathias 1594 vergeblich belagert, Mannsfeld in folgenden Jahre wieder erobert und Dampiere, von der eigene Befatung gezwungen, 19 Jahre fbäter zum zweiten Wale ben Dsmann ausgeliefert hatte, wieber in die Sande der Chriften. 50 Beidit nebst großen Borräthen an Munition und Kriegsbedürfniffen ww ben in ber Festung angetroffen. Der Bergog bon Lothringen über trug das Commando desselben dem Major von Carlowit und ordnete demselben eine Besatung von tausend Mann unter, welche später noch verstärkt wurde. Die vorgerückte Jahreszeit und die Abneigung der Polen gegen einen Winterseldzug bestimmten den Herzog, seine Truppen ansangs November in die Vinterquartiere zu verlegen." (Kausler S. 38 bis 39.) Die Türken besahen Gran seit 70 Jahren und hatten eine Besatung von 4000 Mann darinnen. Nach einer Belagerung von zehn Tagen war Gran in den Händen des Kaisers.

Wie gewöhnlich trat mit Ende October allmälig rauhe Witterung ein, die Kriegsunternehmungen wurden immer schwieriger, der König hatte sein Versprechen vollkommen gelöst, indem das türkische Heer im vollen Kückzuge begriffen und selbst viele ungarische Insurgenten in Folge der fortwährenden türkischen Riederlagen sich unterworfen und zum Gehorsam zurückzefehrt waren. Er beschloß daher, sein Heer nach Polen zurückzusühren, aber nicht wie früher, durch Oesterreich, Mähren und Schlessen, sondern durch Ungarn über das Gebirge, wohl der nächste, aber auch zugleich der beschwerlichste Weg, erst im Spätherbste begonnen und zwar in der schlimmen Jahreszeit, der ihm mehr Menschen und Thiere kostee, als der ganze Krieg selbst.

Der Rückzug war um fo beschwerlicher - fagt Bronikowski (III. S. 100), ba ber Hoffriegsrath ju Wien ihm feine anberen Quartiere anwies, als in Ortschaften, die Tökölh und anderen Anführern gehörig, und welche man jederzeit bei einbrechender Nacht erft mit fturmender Sand erobern mußte. Johannes erwiberte diese Behandlungsweise badurch, daß er Tököly für ben Raifer zu gewinnen fuchte und ihn vorderhand bazu ermahnte, un= thatig in ber Gegend von Gran fteben zu bleiben, auch rieth er Leopold, die Ungarn burch Milbe zu verfohnen. Offenbar ift ber Soffriegsrath in Wien gang unschulbig , benn er wird bei fo weiter Entfernung ficherlich nicht gewußt haben, welche Ortichaft türkisch und welche kaiferlich gefinnt fei. Die bort häufigen Insurgenten, welche im Sinterhalte lauerten, unbermuthet bie porbeiziehenden Bolen überfielen, todteten, verwundeten, oder ihnen Pferbe und Gepad wegnahmen, mußten oft mit Baffengewalt aus ihren Wohnungen vertrieben werden, damit die Bolen Nachtquartiere hatten. Um 5. November hatte fich ber große Bo=

lenkönig Johann III. von dem eben so großen Carl V., ham von Lothringen, verabschiedet; zuerft Nebenbuhler, bann - ein boit feltener Fall im Leben wie in der Geschichte - Die beften und it niasten Freunde, die an Bescheibenheit, Artiakeit und Kriegslud einander zu übertreffen suchten; sie saben sich nicht mehr, den fcon nach fieben Jahren ftarb der fieggekrönte Bergog, wie mi bald lefen werden, und nach weiteren feche Jahren folgte im sein Freund König Johann nach ins Grab, die Beibe in Defte reichs Geschichte immer einen hervorragenden Blat einnehm werden. Sobieski nahm seinen Rückzug über Szecseny, das m 800 Türken besetzt und vertheidigt, mit stürmender Sand gewir men und den Raiserlichen übergeben ward, über Külek, Raschu, Eperies und Lublowa nach Lubowina in der Grafschaft Zips, w Nikolaus Siniavski, der genannte Unterfeldherr, an einer a stedenden Krankheit starb, die sich bereits zu zeigen begann. 200 Lithauer ließ er in Oberungarn an der Theiß zurud, wo fie bie Winterquartiere bezogen. Auch der Rückzug des Königs gestalte fich zu einem Siegeszuge. Regen, Kälte, Mangel an Lebensmitte ertrug das helbenmüthige Seer mit bewundenswerther Ausdam, zog burch unwegsame Gegenden und fand noch Reit und Luk neue Eroberungen zu machen eroberte auf dem Mariche Sadn bas genannte Szecsenh, Seben, Lewah und Retfin, wo fich wie türkische Besatungen vorfanden, schlug die meisten aus hintersal ten hervorbrechenden Insurgenten, überstieg mit großer Beschwerk und vielen Entbehrungen das steile Karpathengebirge, wo tien Schnee die Wege ungangbar und schwer auffindbar gemacht batte Von seiner geliebten Gemalin Marietta, am 23. December 1688, vor Weihnachten, in der uralten Krönungsstadt Krakau erwark und empfangen, wo er unter nicht zu schilderndem Jubel ber Gi wohner und aller Volen als Sieger und Retter Wiens sein feierlichen Einzug hielt, unter Lortragung von reichen Bent gegenständen, Roßschweifen, Standarten, nach fünfmonatlicht Abwesenheit von Bolen — an einem Sonntag, den 18. Juli w Warichau ab, am 15. August war er von Krakau ausgezogen kehrte König Johann an einem Donnerstage gurud nach 120tägiga Abwesenheit in seine Residenzstadt.

Eperies vertheidigte fich brei Tage, Seben etwas länge, Leway öffnete gleich seine Thore. Szecsenh, ein türkischer Plat,

ergab sich auf Bedingungen, sobalb bas Geschütz aufgefahren war. In jedem dieser Orte ließ er eine Besatzung. Nach Coper waren die Lithauer, die im Juli von ihrer Heimat ausgeschickt waren, im December erst an der Grenze angelangt.

Ein großes und glorreiches Unternehmen war ausgeführt. Die Demüthigung der übermüthigen und bis dahin fast immer siegreichen Türken war nicht nur für Polen und Oesterreich, sondern für die ganze Christenheit ein wesentlicher Vortheil, und in der Freude seines Herzens schrieb Innocenz XI.: "Es war ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes." König Johann— ist in einem Geschichtswerke zu lesen — war nun auf dem Gipfelpuncte seines Ruhmes angelangt, von da an ging es wieder abwärts.

Georg Friedrich von Walded war ein tampferprobter tapferer Degen, ber nur im Rriege und im Schlachtgetummel fein Bergnugen fand, ber viele Schlachten mitgemacht, und bes: halb in ber Befreinigsichlacht bas Centrum, mit bem Rurfürften von Sachfen commandirte, ber meifterhaft mit beiben Flügeln auf gleicher Sohe fich zu halten berftand, um nach Erforberniß rechts und links zu helfen, ober bei eigener Bedrängniß, die gar nicht Plat gegriffen, Berftarfungen nach Bedarf von da ober bort an fich zu giehen. Geboren am 8. Märg 1620, ging er, groß ge= worden, mit den deutschen Reichstruppen nach Ungarn, wo er fich, wie bereits erzählt, bei St. Gotthard 1664 hervorgethan, trug viel zum Siege und zur Eroberung von Bran bei, machte fich in Frankreich und auch in den Niederlanden um das Saus Defter= reich verdient, (wie überhaupt mehrere Walbed faiferliche Generale und Regimentsinhaber gemefen) und beshalb 1686, zwei Jahre nach Wiens Befreiung, da ber immer friegsluftige Beld mit ben frankischen Rreistruppen und vier turfachfischen Infanterie = Regimentern gur Groberung Neuhäufels im Lager angefommen war, bas am 19. August 1685 mit Sturm genommen ward, bom Raifer Leopold I., bem Großen, in dem Reichsfürften= ftand mit Sit und Stimme erhoben, nachbem er gubor nur Graf gewesen, wurde aber 1690 von Frang Beinrich Montmorency, Bergog bon Luxembourg, ber mit 24 Jahren ichon Marichall geworben und ein Feldherrngenie befaß, bei Fleurn vollständig geschlagen, was er fehr beflagte und ihm die letten Tage feines Lebens verbitterte,

obwohl ber altgewordene Löwe noch mit fast jugenblicher kind kämpste, und dem Feinde solchen Schaden verursachte, daß sells ein Luxembourg für dieses Jahr nichts mehr unternehmen dome Noch mürrischer geworden als zuvor, starb er zwei Jahre mid der Schlacht aus Kränkung, am 4. Jänner 1695, im 72. Leden jahre als kaiserlicher und holländischer Feldmarschall und über ledte die Retiung Wiens zwölf Jahre, zu der er durch ste geschickte Centrumssührung sehr ersprießlich mitgewirkt, auch bier seine Cavallerie dem noch kämpsenden Herzog von Lothring zugesendet. Da die Siege dei Fleurh, dann dei Steinkung und Neerwinden gegen den Prinzen von Oranien als die dein tendsten in der Lebensgeschichte Luxembourgs angeführt werd, müssen sie bei den müssen sie bei den müssen sie den besonderen kerzogen sein.

Ludwig Wilhelm, Markgraf von Baden-Baden, Sohn W Erbprinzen Ferdinand Wilhelm von Baden-Baden und der Lung Herzogin von Savopen, wurde am 8. April 1655 zu Val geboren, wo seine Mutter getrennt von ihrem Gatten lebte, wit aber burch Lift entführt und in Baben-Baben erzogen, widmt fich dem Kriegerstande, diente am Ahein unter Montecuccolli mi unter dem Herzog von Lothringen gegen Turenne, erhielt wege seiner Tapferkeit bei einem Contrescarpethurm zu Philippsburg 1618 bas Commando eines Regimentes, 1677 wurde er burch in Tod seines Großvaters, da sein Vater schon früher gestorben m. regierender Markgraf, und das Jahr darauf hat er sich w Staufen rühmlich hervorgethan, aber babei verwundet, with er 1682 von Kaiser Leopold zum Feldmarschalllieutenant ernant Im Jahre 1683 stand er an der Spike der Reichstruppen i dem belagerten Wien, es gelang ihm bei einem Ausfalle fic m ben zum Entsate heranrudenden Truppen zu vereinigen, mi tämpfte mit gewohnter Tapferkeit; wie früher in der Stat iett außerhalb berselben gegen die Türken, ließ in einem kritisch Schlachtmoment vier sächfische Dragoner-Schwadronen am Ralls berge absihen und zu Fuß tämpfen, welche von zwei Regiment stüden unterstütt, die Türken zurückschlugen, da bereits auch it sächsische Infanterie im Anzuge war. Am 10. October. in k Schlacht bei Barkany, eilte er dem hartbedrängten Kolentin Sobieski. welcher hier 2000 Mann verloren, im entscheibent Momente, an der Spite seiner Reiterei zu Hilfe, und entickt ben Siea.

Während der Bergog von Lothringen Dfen belagerte, griff er am 22. Juli bei Sanfabeg die unter Soliman Bafcha ftehenden 12,000 Türken an, und zwar mit bem größten Theile feiner Reiterei und 1000 Mann Fugbolt, ber Reft bes Beeres fette bie Belagerung bon Ofen fort. Die Türken begannen bie Schlacht mit einem lebhaften Feuer, und trieben gegen bie fämpfenden Dragoner-Regimenter Sthrum und Magni mehrere hundert Rameele, deren Ausbunftung die Bferde nicht vertragen tonnen und die Mucht ergriffen, die Reiterei fuchte fie bergebens in Unordnung zu bringen, worauf Bring Carl die Bolen unter Lubomirski zum Ginhauen borschickte, die aber ohne Erfolg zurudgeworfen wurden, der Kampf von der kaiferlichen Cavallerie und ben borrudenben Croaten unter Graf Lobron wieder aufgenommen warb, welche die Türken, in ihrer rechten Flanke umgingen, fämmtliche Janitscharen niedermachten. Bring Ludwig, ben rechten Flügel commandirend, verfolgte die Flüchtigen mit einer Abtheilung hugaren und ben beiben Regimentern Bos und Savonen, hieb viele ber Fliehenden nieder und eroberte acht Gefchute, die er ins Lager zurudbrachte. 3molf Fahnen, zwei Geerpauden, die meiften Belte, eine Menge Bferbe und die große rothe Standarte bes Serastier fielen in bie Sanbe ber Sieger. Die Türken ber-Ioren 4000 Mann, die Raiferlichen verhältnigmäßig wenig. Es war ber einzige gludliche Tag ber Defterreicher, mahrend biefer breimonatlichen Belagerung bon Ofen, (Rausler S. 49) 92 Beschütze warfen täglich 1000 bis 1500 Kugeln und 7000 bis 8000 Bomben gegen und in die Festung. Ende October tam ber Rriegspräfident, herrmann Martgraf von Baben, ein Bruber Ludwigs im kaiferlichen Lager an und es wurde wegen fort= währenben Regenwetters und Mangels an Munition und Fourage bie Belagerung aufgehoben; Ludwig von Baben führte beim Rudzuge die Nachhut und wurde bom Serasfier bis gum Granergebirge lebhaft verfolgt.

Bei der zweiten Belagerung Ofens im Jahre 1686 stand Prinz Ludwig auf dem Gerhards- und Blocksberg und richtete seinen Angriff gegen den festesten Theil der Stadt, gegen das alte Königsschloß. Am 30. Juni trasen die Schwaben unter dem General Markgraf Carl Gustav von Baden-Durlach im Lager ein und besetzen den heute noch nach ihnen benannten Schwaben-

berg. Am 2. September wurde endlich Ofen, wie stüke Räuhausel, mit Sturm genommen.

1686 erhielt Bring Ludwig den Befehl Künfkirchen ma obern und erhielt dazu zwölf Regimenter und ben Bring Guer von Savoven beigegeben. Auf dem Wege bahin nahm e Simontornha an demselben Tage, wo er dort erschien. H 11. October mar er bor Künffirchen, bie Befatung ftedte i Stadt in Brand und zog sich ins Schloß zurück. Durch in Bombe ward der eine Brunnen verschüttet und bem zweiten wat sofort das Waffer abgegraben. Dadurch entfant ber Besatung in Muth und sie ergab sich am 23. October auf Gnabe und Unguit. 3000 Mann wurden friegsgefangen abgeführt, 16 Gefdite mit vielen Pferden fielen den Siegern in die Hände, der Brim bi acht Compagnien unter dem General Thüngen in der Gin zurud. Wegen vorgerückter Sahreszeit beschloß ber Bring im Berfuch zur Berbrennung ber großen Effeter Brücke zu unte nehmen. Unweit Dorba hatten bie Türken ein ftarkes Ba zum Schute berfelben aufgeworfen und mit einigen tausend Ren und 42 Kanonen besetzt. Allein bevor der Held tam flüchte fich die Bertheibiger über die Donau nach Gffet. Wind begünstigt ließ er am 1. November ein 5000 Schill langes Stud der Brude niederbrennen, wobei voll Gifer i höhere Officiere und Generale betheiligten. Bon ba zog er mi Caposbar bor, eröffnete am 9. November bas Feuer feiner Battai gegen das Schlok und begann zugleich mit Minenbauten: britten Tage capitulirte gegen freien Abzug die Besatzung mi der Bring legte drei Companien seines eigenen Regimentes d Befakung binein.

Auch in der Schlacht bei Mohacs, am 12. August 1661, zeichnete sich der Prinz aus; ihm wurde der Befehl über wizweite Treffen übertragen, wo vierzehn Regimenter schwer Reiterei gegen 10.000 Pferde in der Mitte Stellung nahmen.

Markgraf Hermann v. Baben-Baben, Hofkrieg Frathsprässen hatte auf wiederholtes Verlangen des Herzogs von Lothrings beim Kaiser im Jahre 1688, seine Stelle niedergelegt und Filmmarschall Graf Starhemberg trat an seine Stelle. Prinz Lubmi von Baben, sein Nesse und der Kurfürst von Baiern waren dem mit diesem Wechsel nicht zufrieden; Beide waren sehr ehrgeist

wollten selbst Oberfelbherrn werden und machten, unterstützt bom Markgrafen Hermann dem Herzog von Lothringen viel Verdruß tund verringerten aus Gifersucht manche seiner Erfolge.

Während der Belagerung von Belgrad wurde er mit vier Eruppencorps nach Bosnien gesendet, vereinigte fich am 8. August tait Erbody und seinen Croaten bei Effet, worauf Beibe bor Softanowit rudten und biefe Stadt nebft bem Schlosse nach gurzer Gegenwehr eroberten. Dasselbe Loos hatten Dubita. Baszewann und Gradista. Am 3. September überschritt er bie "Save bei Brod: lieft hier Ruftvolt und Gebad gurud und fette "ich am 8. September mit 3000 Reitern und vier leichten Beidduten gegen ben Bascha bon Bosnien in Marsch, welcher fich bei Derwend, ungefähr zwei Meilen von Brod, 16.000 Mann dark, aufgestellt hatte. Der Bring theilte seine Reiterei in zwei Klügelcorps, rechts Viccolomini, links Castelli, mahrend bie Eurken die Janitscharen im Centrum und die Spahi auf den Klügeln hatten. Die Kaiferlichen fochten hier mit so hervorragender Tapferteit, daß fie 6000 Türken niederhieben, 2000 ge-Jangen nahmen und das ganze Lager eroberten. Nach beruweifelter Gegenwehr blieb der Bascha mit den vornehmften Dfficieren am Blate; ber Bring allein tobtete fünf Türken. Der Sieger verlor taum 1000 Mann. Banjaluta mit feinen Gifennauern und vier Wochen später Zwornit an der Trina waren **der** Breiß des Sieges. Darauf bezog er die Winterquatiere, Abergab das Commando an General Graf Biccolomini und eilte uf Befehl des Kaisers nach Wien. (Kausler I. S. 133.)

Im Jahre 1689 erhielt Markgraf Ludwig den lang ersehnten Oberbefehl über die kaiserliche Armee in Ungarn und gab seine portrefflichen Verhaltungsregeln vor, während und nach der Schlacht. Er hatte zehn Kürasser, neun Dragoner= und dreizundzwanzig Infanterieregimenter unter seinem Besehl, im Ganzen 12.000 Mann und wurde Feldmarschall.

Nachdem Prinz Ludwig mit seinem ganzen Heere auf das Linke Morawa-Ufer übergegangen, stellte er daselbst unter dem Schutze eines dichten Nebels an dem Ausgange eines Waldes ein zweites Treffen in Schlachtordnung. Als der Nebel sich gehoben, zriffen die Türken die Kaiserlichen mit großer Tapferkeit an und kämpsten zwei Stunden lang mit Erbitterung fort, dis General

Caftelli mit ben Dragoner-Regimentern Kissel und Seeau auf sie eindrang, und der Prinz seine Reiterei zu entwickeln und mit beiden Treffen vorzurücken befahl. Durch eine Kriegslist hatte Oberst Palfsh sich mit mehreren Pauken, Trompeten und Trommeln für seine Truppen versehen; der Wiederhall dieser Instrumente in den Wäldern täuschte über die Zahl die Feinde und brach ihren Muth. Sie slohen und wurden dis Batutschina versolgt und am Abend selbst ihr Lager genommen. Dieser glänzende Sieg war mit 400 Todten und Verwundeten errungen, während der 40.000 Mann starke Feind unter dem Besehle des Serasstiers Redscheb Pascha 3000 Todte, Verwundete und Gefangene zählte, 200 Kanonen, drei Mörser, eine Heerpauck, einen Roßschweif, über 100 Kameele und einige hundert Maulthiere verlor.

Der Serastier war bis Riffa gurudgezogen, wo ihm ber Sultan aus Sophia Berftärfungen fandte. Am 20. September brach Bring Ludwig auf, zog ohne Hinderniß bei Jagobov aufs rechte Morawa-Ufer über und fette feinen Marich nach Niffa fort. Am 23. September recognoscirte er bas feindliche, auf einem Berge fehr bortheilhaft gelegene Lager, bem er fich auf eine halbe Meile näherte. Mit 17.000 Mann einen mehr als doppelt so ftarken Feind anzugreifen, war fehr gewagt. Um 5 Uhr Abends waren nach den Difpositionen des Bringen nach einem äußerst mubebollen Mariche die Defterreicher im Ruden ber feindlichen Stellung angelangt, und nun begann ber Angriff am 24. September-Buibo von Starhemberg, Felbmarichall Biccolomini, Beifter Beterani Trautmannsborf und ber Bergog bon Crop geichneten fich hier aus. Das Ruraffier-Regiment Caprera warf fich mit großem Ungeftum auf die Janitscharen, brachte biefe in Unordnung, welche fich balb bem gangen Seere mittheilte. Die Sbabi, als fie das erfte Mal gurudwichen, wurden bon den hinter ihnen ftebenden Janitscharen mit Flintenschüffen empfangen und neuerbings in ben Rampf getrieben, aber felbft ihr breimaliger Angriff miglang. Alles Bitten und Drohen bes Gerastiers war bergebens, die Riederlage ward allgemein, erft die Nacht machte bem Gemetel ein Ende. Riffa ward ohne Wiberftand genommen, 1000 Türken tobt, das Lager mit einem viermonatlichen Borrathe an Lebensmitteln, nebst 40 Ranonen und vielen Baffen, Fahnen, Bferben und Rameelen waren bem Steger gur Beute. Der Bring

ließ Biccolomini mit 6000 Mann in Nissa zurück und marschirte am 6. October mit dem Reste seines Heeres nach Widdin, welches er mit Sturm genommen, nachdem er den vor der Stadt gelagerten Pascha von Sillistria mit großem Verluste geschlagen hatte. Nach der Ginnahme von Florentin und Kladowa an der Donan verlegte der Prinz seine Truppen nach Brakowa an der Aluta in die Winterquartiere.

Radidem feine Armee auf 60.000 Mann angewachsen war, fiegte er 1691 in ber morberifden Schlacht bei Szalankamen, wo der Großvezier Kara Muftapha — Köprili's Neffe, der bei ber Pforte die Rriegszucht einführen wollte und unter Soliman II. und Achmed II. diefe Burbe befaß - mit 25.000 Türken tobt auf bem Blate blieben, 158 Ranonen erobert, viele Riften mit Gold, eine große Angahl von Fahnen, Bieh, Getreibe, Lebensmittel, (nach Windisch S. 451) 30,000 tobt, mahrend die Desterreicher nur 200 Tobte und ebenfo viele Berwundete gablten. Durch volle feche Stunden war der Rampf unentschieden und mehr auf Reindes Seite ber Bortheil, als ber Großvezier, burch eine Mustetentugel in die Schläfe getroffen, tobt gufammenfturgte, worauf Unordnung, Berwirrung und Flucht allgemein war. Die Türken, 100.000 Mann ftark, hatten ein befestigtes Lager auf einer Anhöhe bezo: gen, welches ohne große Befahr nicht angegriffen werben tonnte. Der Markgraf zog fich baber nach Szalankamen gurud und bie Türken verfolgten ihn, umringten das Buguop'iche Regiment, hieben es aufammen und nahmen ihnen 250 Wägen mit Lebensmitteln weg, welche fie ins taiferliche Lager transportiren follten. Diefes war ber Anfang ber Schlacht. Die Raiferlichen wollten bie Berichangungen ber Türken erfturmen, wurden aber gurudgetrieben ; ba fiel ber Großbezier und die Schlacht ging für die Türken perloren. Sultan Soliman ftarb an ber Baffersucht, am 11. Sanner, nachbem er 3 Jahre und 9 Monate regiert hatte.

Bermält war der Markgraf mit Francisca Sibilla Auguste von Sachsen-Lauenburg nach dem Siege am Schellenberg wurde er Reichsfeldmarschall. (Meher's Lexikon S. 1020, 2. Auslage Hildburghausen 1867.)

Nach bem Tobe Johann III., seines Waffenfreundes vom Rahlenberge her, wollte Ludwig von Baden König von Polen werden, wo er, nach seinen militärischen Fähigkeiten zu schließen,

Sobieski's würdiger Nachfolger geworden ware; bem am ein immerwährender Türkenbesteger, der er außer jener dei zicht lingen gegen Vilars jede Schlacht gewonnen, aber hier siegte nicht, sondern erlitt eine vollständige Niederlage, wie wir in näheren Umstände später erfahren werden. Er war wohl wierender Warkgraf von Baden, hielt sich aber am liebsten kaiserlichen Hofe zu Wien auf oder bei der Armee. Im Im 1694 hatte er mit Wilhelm III. von England in London in die Kriegsoperationen des nächsten Jahres mit sehr glüdliche Erfolge am 13. October unterhandelt.

Als Brinz Eugen im Türkenkriege das Commando iio nommen, befehligte Prinz Ludwig am Rhein eine Armet w 30.000 Mann, ging Ende April 1696 über den Strom lagerte bei Frankenthal, nachdem er zuvor Lanterburg, Beife burg, Germersheim befestigt hatte, rückte vor Landau und begen die Belagerung dieser berühmten Festung am 1. Juni. M Kurfürst von Bapern wollte sich durch den Schwarzwald mit Franzosen vereinigen; um dies zu vereiteln, ging Prinz Lumi aufs rechte Rheinufer über, besetzte in der Sohe von Straffen bie Debouchments des genannten Waldes, zog hier einen I ber Reichstruppen an sich, und sendete fle dem Rurfürsten, feine früheren Freunde im Türkenkriege, entgegen. Da Ludwig M die Wichtigkeit dieser Bereinigung nach ihrem vollen Werthe urtheilte, befahl er den Marschällen Catinat und Bills 30 Bataillonen, 40 Schwadronen und 32 Geschützen, ausams 20.000 Mann, dem Aurfürsten entgegenzusenben, welche am 30. September in Hüningen eintrafen. Aber ber große Re graf ließ ein schwaches Corps zur Beobachtung Catinats im G zurück, so daß ihm nur 15.000 Mann mehr übria blieben, 🖬 sich deshalb in das Bereich der Kanonen von Straßburg and gezogen hatte. Er warf Besatzungen nach Bischofweiler 🛋 Hagenau und zog mit dem Reste seines Heeres in Gilmaria noch 25.000 Mann stark, nach Friedlingen, wo er noch file als Villars anlangte; hier ward er am 14. October von bis ebenfalls großen Feldherrn angegriffen, und mit dem Bali von 5000 Mann und 11 Geschützen geschlagen, während seis ganzen langen militärischen Laufbahn die erste Schlacht, wie er verloren, aber sein Awed war erreicht. Er gog eilends Mest seines Heeres von Bischofweiler und Hagenau an sich, und zward durch 10.000 Mann Kreistruppen unter General Sthrum verstärkt. Villars, obgleich Sieger, getraute sich nicht einer solchen Streitmacht gegenüber, geführt von einem schlachtenkundigen iFeldherrn, den Bahern durch den Schwarzwald entgegen zu gehen, sondern zog sich bei Hüningen über den Rhein zurück und bezog bie Winterquartiere.

Bring Ludwig, obwohl geschlagen, hatte sein Hauptwert, ibie Bereinigung ber Frangosen mit den Bapern zu verhindern. bolltommen erreicht, wenigstens für biefes Jahr, und erschien Aonach als Sieger. Dennoch ward ichon im folgenden Jahre bei Rördlingen an ber Donau die Bereinigung bon 4000 Babern und .50.000 Franzosen erreicht. Gegen den Brinzen Ludwig von Baben, ber mit 40.000 Mann an bie Brenz rudte, bezog Billars, zein Meifter in ber Kriegskunft, das trefflich prachtige Lager wischen Dillingen und Lauingen, aus welchem ihn der kriegs= erfahrene Markgraf burch allerlei Manober in feinen Ruden und in der Flanke zu loden suchte, jedoch vergebens. Im Jahre 1702 xoberte er Landau. Nach mancherlei Ariegsberrichtungen hat er ha am Schellenberge 1704 als Reichsfeldmarschall hervorgethan tach ber Bereinigung Marlborugh's mit Bring Gugen, boch zegenüber diefer beiben Feldherren erlosch der Glanz feines Rubmes, und seine Stellung war hier nur eine untergeordnete. Er starb am 4. Janner 1707 zu Rastatt, erft 52 Jahre alt, und nare felbst, als König von Polen gewählt, es nur 10 Jahre ang gewesen. Er war einer ber berühmteften Generale feiner Reit mit langer ruhmboller Laufbahn. Wenn er gleich öfter burch Starrfinn, ober auch aus Gifersucht die Anschläge feiner Collegen Demmte, fo warb boch fein Tob im Augenblide ber Eröffnung Ses Keldauges unter die allgemeinen Drangfale gezählt. Biel: Ahrige Rriegserfahrung, gemiffe geniale Ausbruche, qu benen fein Beift zuweilen über die früheren Krieger sich hinaufschwang, und Fein hoher Rang unter ben Fürsten bes beutschen Reiches, waren Rorgige, beren fich kein anderer rühmen konnte. Als Bring Gugen Damals in Mailand, den Tod diejes berühmten Keldherrn erabren hatte, ichrieb er am 17. Janner 1707 an ben Grafen Stratmann: "Das Ableben des Brinzen von Baden schlägt mich merorbentlich nieber. Rein Tobesfall hat mir fo febr wie bieser zugesetzt. Denn mir allein ist es bekannt, was ich is sowohl, als dem Herzog von Lothringen in meiner militärische Laufbahn schuldig bin: ohne diese beiden Männer wären min Anlagen zum Commandiren niemals ausgebildet worden." (Kansli S. 431.) Er hatte 26 Feldzüge mitgemacht, 25 Belagerung und 13 Hauptschlachten. Wegen seiner großen Verdienste um is Haus Oesterreich, und seiner immerwährenden Hinneigung zu de selben, ganz das Gegentheil vom Max Emanuel von Bahen, sein Leben hier umständlicher erzählt worden.

Johann Heinrich Graf Dünewald, war 1620 in der A von Cöln geboren, in dem neben dem Dorfe liegenden Rom hat er Gelegenheit gefunden, sich auszubilden. Wegen ein Streites und Schlägerei mußte er fich flüchten, und an die Than bes Selben Johann von Werth fich erinnernd, nahm er Rriegsbim als turfächsischer Sölbling. Mit diesen Truppen rückte er im Ich 1664 in Ungarn ein, trat 1670 in kaiserliche Dienste, macht fi in der Schlacht bei St. Gotthart Montecuccolli bemerkan, 🖬 burch die einflufreichen Questenberger stieg er bis zur Sin eines Generalmajors empor und commandirte eine Schaar Band reiter, an deren Spike er manche kühne That vollbrachte. I Rahre 1674 steate er bei Enstsbeim gegen die Franzosen, wat aber im folgenden Rahre, mit Wunden bebeckt, bei Dubliade im Elfaß gefangen genommen, aber Montecuccolli wechselte 🛊 gegen einen frangöftichen Befangenen balb aus. Er benütte # durch Turenne's Tod bei Sasbach entstandene Berwirrung feindlichen Schlachthaufen burch einen raschen Anariff auf 🖢 Franzosen und verfolgte lebhaft die Fliebenden. In dem sollie Gefechte bei Georgenheim wäre er balb zum zweiten Male fangen worden, indem er die Franzosen so ungestüm angriff, i ihm die Seinigen nicht folgen konnten, doch kehrte er bald und und stegte. Mittlerweile wurde er 1675 Graf und Relbmarfod half Wien entseken, jagte, wie gesagt, 1200 Türken in die Dom Durch geschidte Heeresschwenkung bereitete er ben Sieg bei so vor, hielt bei Parkany den ersten ungestümen Stok der Tids aus. Im Jahre 1686 schlug er das zum Entsatze von die geschickte türkische Heer, erhielt aber babei mehrere Wunde trug bei Mohacs zum Erfolge bes Tages bei, und blieb i 10.000 Mann gurud, um bas Land zwischen ber Donau und ki

Reft seines Heeres von Bischosweiler und Hagenau an sich, und ward durch 10.000 Mann Kreistruppen unter General Sthrum verstärkt. Billars, obgleich Sieger, getraute sich nicht einer solchen Streitmacht gegenüber, geführt von einem schlachtenkundigen Feldherrn, den Bahern durch den Schwarzwald entgegen zu gehen, sondern zog sich bei Hüningen über den Rhein zurück und bezog die Winterquartiere.

Bring Ludwig, obwohl geschlagen, hatte sein Sauptwert. die Bereinigung der Frangosen mit ben Bapern zu verhindern, bolltommen erreicht, wenigstens für biefes Jahr, und erichien fonach als Steger. Dennoch ward schon im folgenden Jahre bei Mördlingen an der Donau die Bereinigung von 4000 Babern und 30,000 Frangofen erreicht. Gegen ben Bringen Ludwig von Baben, ber mit 40.000 Mann an die Breng rudte, bezog Billars, ein Meifter in der Kriegskunft, das trefflich prächtige Lager amifchen Dillingen und Lauingen, aus welchem ihn ber friege= erfahrene Markaraf burch allerlei Manover in feinen Rücken und in ber Flanke zu loden fuchte, jeboch vergebens. Im Jahre 1702 eroberte er Landan. Rach mancherlei Rriegsverrichtungen hat er fich am Schellenberge 1704 als Reichsfeldmaricall berborgethan nach ber Bereinigung Marlborugh's mit Bring Gugen, boch gegenüber biefer beiben Weldherren erlofch ber Glang feines Ruhmes, und feine Stellung war hier nur eine untergeordnete. Er ftarb am 4. Janner 1707 gu Raftatt, erft 52 Jahre alt, und wäre felbft, als König von Polen gewählt, es nur 10 Jahre lang gemefen. Er mar einer ber berühmteften Generale feiner Beit mit langer ruhmboller Laufbahn. Wenn er gleich öfter burch Starrfinn, oder auch aus Gifersucht die Unschläge feiner Collegen bemmte, so ward boch sein Tod im Augenblide ber Gröffnung bes Feldzuges unter die allgemeinen Drangfale gezählt. Bieljährige Kriegserfahrung, gemiffe gentale Ausbrüche, gu benen fein Beift zuweilen über die früheren Krieger fich hinaufschwang, und fein hoher Rang unter ben Fürsten bes beutschen Reiches, waren Borguge, beren fich tein anderer rühmen fonnte. Als Bring Gugen bamals in Mailand, ben Tob diejes berühmten Felbherrn erfahren hatte, fchrieb er am 17. Jänner 1707 an ben Grafen Stratmann: "Das Ableben des Bringen von Baben ichlägt mich außerorbentlich nieber. Rein Tobesfall hat mir fo fehr wie

## Henntes Capitel.

Sobieski in Krakau. — Sein Hof und Umgang mit Gelehrten. — Der Mig als Gärtner. — Erinnerung an Kaiser Diocletian und ben letzten römige König. — Willanow und die übrigen Luftschlöffer des Königs. — Cal m Lothringen bei St. Sotthard, bei Wien, bei Waitzen, bei Hansebeg, bei hablassel und bei Gran. — Die zweite Belagerung Ofens. — Der greife Wöhnerkrahman. — Schlacht und Sieg bei Mohacs. — Erinnerung an Mig Ludwig II. und besserlage.

Nachbem wir die uns gestellte Aufgabe gelöst, den keinenthalt des Polenkönigs in Wien wie in seinem Lager bei Schwicht und sein Verweilen in der österreichischen Monarchie, wich die Unterwedung der Geschichte der polnischen Königinnen aus ka Hause Oesterreich dis auf jene der Maria Josepha, die nöttigenschlier hätte beigefügt werden können, nach dem aufgefundenen Schlier bervollständigung des Bildes die weiteren Schicksale unsereshelm Er war auf dem Sipfelhuncte seines Kuhmes angelangt, der war auf dem Sipfelhuncte seines Kuhmes angelangt, der Befereiung Wiens vom Türkenjoche hat eine weltgeschichtse Bedentung, indem dadurch die in ganz Europa Besorgniß wegende Macht und die stetige Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Vergrößerung des Osmanenrichtsprichten Vergrößerung des Vergrößerung des

Der König blieb ben Winter hindurch in Krakau, ber zwelt Hauptstadt des Reiches, und seit langer Reit hat Bolen ben M besfelben nicht foglanzend wie jest gesehen. Ausländische Canala und viele vornehme Serren reisten bahin, um ben Konia mit und kennen zu lernen, außerordentliche Gefandte begrüften in um ihn zu begludwünschen ober mit ihm Bundniffe zu ichlien junge Bringen, um unter bem helben bes Tages zu bienen bie Kriegskunft fich eigen zu machen. Wikleben faat beshalb: . 6 biegki's Siege hatten über Bolen einen Glanz verbreitet, bus nie gekannt, und es sah sich in der Meinung Europas auf to Reit zu ben Staaten ersten Ranges erhoben. Allein unnit bare Bortheile hatte die Republik aus ihnen nicht gezogen; 🕍 war die Schwächung der Pforte, deren Furchtbarkeit für Emm namentlich für Bolen bei diefem Ariege ganglich babinfond ein zwar nicht gleich in die Augen fallender, aber bod bil wichtiger Gewinn."1)

<sup>1)</sup> Ferdinand August von Witleben. Die Geschichte Bolens. 244

Drau zu beschüten; braug, nachdem er fich einen tüchtigen Rudhalt geschaffen, rasch ins Innere von Slavonien ein und eroberte mehrere Städte. Er erfturmte die Raubburg Muhinin, bon wo die Türken das Land verwüfteten. Im Jahre 1688 bedte Düne= malb, an ber Spite feiner Reiterei, bie bom Rurfürften bon Babern unternommene Belagerung von Belgrad, wurde Feld: marichall. Im Jahre 1689 entfette ber neue Feldmarichall Beibelberg, und 1690 gum Oberfeldherrn ernannt, berhinderte er mit geringer Truppengahl in feiner feften Stellung bei Bretten die weiteren Fortschritte ber Feinde und verhinderte von dort aus die weiteren Raubzüge der Frangosen, welche die Bfalz und Schwaben durchzogen. Rach Ungarn berufen, diente er unter Bring Lubwig bon Baben, gog fich aber beffen Tabel gu, weil er in ber Schlacht bei Szalankemen zu fpat auf bem Schlachtfelbe erschienen war. Aber angefommen, zeigte er fich als Selb und folug burch feinen Seitenangriff bie Feinde in bie Flucht, erfturmte bas Lager und trug jum Siege wefentlich bei. Er gerieth wegen feiner dunklen Bertunft, angeblich ein Bauernsfohn, in Bermurfnig mit Pring Eugen und Ludwig von Baben, und wurde wegen feines zweideutigen Benehmens von Szalantemen por bas Rriegs= gericht in Wien berufen, um fich zu verantworten. Auf ber Reife dahin erfrankte er ploglich, 1691 zu Gffet, wo er ftarb, wie man meint an Selbstvergiftung. 1) Bermählt gewesen, hinterließ er einen Sohn und mehrere Töchter, welche fich mit ben angesehenften Familien berichmägerten. Seine großen Berbienfte um ben Raiferstaat und namentlich um Ungarn find unbestritten; "er ftarb an gebrochenem Bergen. Sein Gefclecht ftarb aber, wie bas feines Borgangers Johann von Werth balb aus, als ob ber Ruhm biefer Bater weber burch Sohne verdunkelt, noch burch Entel geschwächt werben follte," fagt Wilhelm von Waldbrühl. (Seite 55.)

<sup>1)</sup> Jahrbuch bes Rüglichen und Unterhaltenden S. 53, Berlin, 1846. Bon F. B. Gubig, mit Portrat.

gener als Arbeiter bediente, man sprach von 500 Janitscham; manche Berzierungen dieses Gebäudes erinnern noch heutzutage wie Befreiung Wiens und an die Niederlage der Osmanen.

König Johann legte den Sarten daselbst an, viele besahrt Bappeln, sein Lieblingsbaum, welche benselben schmücken, wurde von seiner Hand gesett. Als seine Semalin einst die versusent Stirne Sodieski's erblickte, sagte sie scherzend: "Run, mein alle durchlauchtigster Gärtner, wie steht es denn draußen mit den Gedethen der Pappeln?" Aufgehettert durch diese Erinnerung esseinen Garten zu Willanov sprach er: "Sie gedeihen der trefslich und vielleicht wird unsere spätere Nachkommenschaft ein unter diesen Bäumen wandeln und man wird meiner unter ihm Schatten noch gedenken, wenn man vergessen hat, was ich som wohl gethan." Nach seinem Tode verkaufte Prinz Jacob dies Bestithum an den Castellan von Krasau, Jacob Sienianowski, jot war es noch vor wenigen Jahren Sigenthum des Grafen Powat

Das erinnert an ben größten Dalmatiner, ber je gelebt, einen Kaiser in brei Welttheilen, an Cajus Balerius Duck tianus, der im Jahre 245 zu Dioclea in Dalmatien gehoren mb fi beshalb später Diocletian nannte, war der Sohn eines Sclava fbater bon seinem herrn Senator Anulinus freigelaffen. Dwi Kluaheit. versönlichen Muth und Entschlossenheit schwang er i unter Kaifer Brobus zum Befehlshaber bes Seeres in Min und unter Carus zur Würde eines Consuls empor. Als leben im Rahre 284 burch ben Blit erschlagen, Raiser Numerian w ein Sohn des Carus ermordet worden, rief das Heer den Diockin zu Chalcebon zum Kaifer aus, welcher fich auch in bem Treffa das er dem noch übrigen Sohne des Kaisers Carus. dem Carinus. i der Stadt Maraus in Mössen lieferte, zu behaupten verstand. Um Brovingen des drei Weltiheile umfaffenden Reiches leichter ib wachen zu können, mahlte er im Jahre 286 feinen Rampfgemis und Freund Maximian, einen rohen Krieger zum Mitregent und bestimmte Mailand zu dessen Residenz, während er selbts Rikomedien lebte und dort viele Prachtbauten aufführte. All in felbit diefe Magregel nicht genügte, um die Brobingen bor b fic ringsherum erhebenden Feinden zu schützen, und in Bo tanien. Gappten und Afrika fich einzelne Emporer unabhängis machen fuchten, während die Mauren Afrita und bie Berfer i

Morgenland beläftigten, ernannte er für jeben bon ihnen noch einen Gafar, und gwar für fich ben Balerius, ebenfalls einen roben Krieger und für Maximian ben Conftantins Chlorus, später als Alleinherrscher Constantin ber Große. So waren vier Raifer, welche aber boch nur ber Wille Diocletians beherrichte. Dit großer Umficht und Kraft, auch mit weifer Milbe, nur nicht gegen bie Chriften, regierte er bas Reich, erhielt bas faiferliche Unsehen aufrecht und war eine vorzügliche Stute ber finkenben Staatgeinheit und ber berichwindenben Dacht. In der irrigen Meinung, mit Roms alten Göttern muffe auch Roms Serrlichkeit fallen, verfolgte er hochft graufam die Chriften. Er bestegte bie Berfer, ftellte Dacien wieder ber, erweiterte bie Brengen bes Reiches bis zum Ursprung ber Donau und brachte Egypten neuerbings jum Behorfam, wobei ihn Magimian und Galerins fraftig unterftütten. Im Jahre 305 trat er freiwillig bon ber Regierung zurud, wo er zu Salona bei Spalato still und zurud= gezogen lebte, in feinen weitläufigen Garten fich aufhielt, mit Baumfegen und Gartenarbeiten fich beschäftigte und nur für fic und feine Erholung lebte nach einer fehr bewegten Regierungszeit mit Maximian, Galering und Conftantin. Die Diocletianifche Wafferleitung, Bruchftude eines Amphitheaters, Theile ber alten Stadtmauer, Refte eines Badhaufes mit Mofaitarbeiten werben noch heute bon Reisenden befichtigt und betrachtet. Ferne bon Regierungsgeschäften, ferne von den Gefahren bes Thrones, besonders in bamaliger Beit, spazierte er burch acht Jahre, bis gu feinem Tobe 313 in feinen Gartenanlagen herum, ruhig und ungefährbet, obichon er mehr als 100.000 Chriften aufs Branfamfte ermorben ließ. Er war bon Geburt aus ein Sclave bann Raifer in Guropa, Affien und Afrifa.

Das erinnert an den stolzen, gewaltthätigen, tapferen und talentvollen letzen römischen König Tarquinius den Uebermüthtzgen, der durch Ermordung seines Schwiegervaters sich auf den Thron geschwungen, nachdem er schon früher seine Gemalin getödtet hatte. Beständiger Sieger im Kriege gegen die Bolsker, Aeduer, Kutuler schloß er mit den Etruriern und Lateinern Bündznisse, verschönerte Kom, entsremdete sich aber den Senat und das Bolk durch Ehrgeiz, Stolz und sein Streben nach unumsschränkter Gewalt. Er weilte gerne in seinem Garten, wo er

mehr einem Gärtner als Regenten glich. Sein Sohn Sextus en floh seinem Bater, welcher Gabit belagerte, liftig zu den Ge biern, melbete ihnen seinen Abfall bom Bater, Magte über bie Mighandlung besfelben, und zeigte selbst gemachte Verletunga an feinem Beibe gur Beftätigung feiner Ausfagen. Bon ben Ge biern freundlich aufgenommen, ward er nach und nach an ir Spike des Heeres gestellt und schlug die Römer in mehreren & fechten. Als ihm die Regierung in Sabit selbst übertragen wurk schickte Sertus einen vertrauten Boten zu feinem Bater, um fi Raths zu erholen, was weiter zu thun sei? Tarquinius in seinen Garten spazierend, erwiderte migtrauisch : "Nichts, nichts." Dati hieb er mit seinem Stocke die am meisten hervorragenden Moh: köpfe ab und sprach zum Boten weiter: "Sage meinem Sohn wo du mich getroffen und womit ich gerade beschäftigt wa. Sextus erkannte sogleich den dunklen Sinn der Worte seine Baters. liek die vornehmsten Gabiner entweder binrichten ober die Verbannung schicken und übergab die Stadt seinem Bater, be später des Thrones verlustig und nach vergeblichen Versuchen, Am zu erobern, sich nach Cumä, zum Fürsten Aristodemus zurüche wo er, 90 Jahre alt, verstarb, mährend Sextus burch die Die gegen Lufratia übel beleumundet, fich nach Vertreibung des Toquinius wieder nach Gabii begab, aber dort ermordet wark Im Ariege gegen Rom verlor Tarquinius alle feine Sohne, barunte auch ben überaus tapferen Arung.1)

Ein Jagbschloß des Königs war zu Nieporent, einem Städen am Bug in geringer Entfernung von der Hauptstadt, de mals noch sehr im Walde gelegen; das Schloß war ein Lied lingsausenthaltsort des Königs. Ein dritter Liedlingsort we die Stadt Zolkiew in Galizien, ein Erbgut Johann III, von seinen mütterlichen Ahnen, dem Großfeldherrn und Kanzle Stanislaus Zolkiewski, der zu schwach in der Schlacht gegen da Sultan Osman am 7. October 1620 zu Cekora blied. Ein vient Liedlingsort war Uzziadow, ein königliches Luskschloß, ganz net bei Warschau, auf einem ziemlich beträchtlichen Hügel gelegen, jet im Umkreise der Stadt Warschau eingeschlossen, ein namhasits Gebäude in Gestalt eines Dreiecks, mit runden Thürmen, a

<sup>1)</sup> Geschichte ber Römer. Bon heinrich Moriz Chalibaus. Dresben 1821. Band S. 76.

jebem vorspringende Sockel. In neuester Zeit ist es ein rufftiches Militärspital geworden.1)

Der Sof von Warichau ftand an Brunk keinem anderen nach; wenigstens ber Reichthum an Gold und Juwelen, welcher bie Aufwartenden bebectte, übertraf Alles, was man bamals in Diefer Art in ben Gemächern europäischer Könige fab, ben bes Louvre felbft nicht ausgenommen, eine Gerechtigkeit, die ichon in früherer Zeit, unter Anderen der Marichall Guebriant und die Fran von Motteville ben Bolen widerfahren liegen. Man würde fich fehr irren, wenn man glaubte, ber Ronig von Bolen fei minder achtungsvoll ober mit weniger Ceremonien behandelt worden als irgend ein anderer Monarch. Wohl ift es allgemein bekannt, daß ber bornehmite Beamte fehr, mehr als gut fein mochte, in ber Ausübung feiner Gewalt beschränkt war, und fein Wille nicht felten auf offenen und hartnäckigen Wiberftand ftieß, felbft zu Ronig Johann hatte bor nicht gar langer Beit ber Bifchof von Chelm, Opalinsti, bei versammeltem Reichstage gesprochen: "Bald möchte ich wie jene Witwe zu einem Könige bes Alterthumes, zu Guch fagen: Berriche gerecht ober hore auf gu herrichen." Aber am Sofe felbft wurden ber Dajeftat alle Merkmale ber Chrerbietung ertheilt, die Bornehmften nahten fich ihm nur mit tiefer Berbengung und Sandfuß, die Formlichkeiten ihrer Bedienung wurden nur durch die übertroffen, welche in Madrid gebräuchlich find, und glichen wenigstens benjenigen, welche man am Sofe bes Konigs von Großbritannien bei öffent= lichen Feierlichkeiten wahrnimmt. So fah man am Warschauer Sofe allerdings weniger mit Orden und Bandern Gefchmudte, als bei anderen foniglichen Audienzen, und die, welche man bie und ba erblidte, waren bon fremben Monarchen ertheilt. In Bolen felbft beftand damals tein weltlicher Ritterorden. Die Gifersucht des Abels auf ihre völlige Gleichheit feiner Macht mit ber ihrigen hatte dies verhindert. (Br. Bolen I. S. 124.)

Bei der Königswahl nach Johann Casimirs Thronentsagung war Sobiesti das Haupt jener Bartei, welche den Prinzen Carl von Lothringen zum Könige haben wollte, aber die Habsucht seiner Gemalin verhinderte ihn, sich seines ganzes Einstusses

<sup>1)</sup> Johann III., Sobiesti und fein hof. Bon Alexander v. Bronikowsti. Leipzig 1849. 1 Theil. S. 284.

seiner Partei zu versichern. Als darauf unerwartet Fürst Midel als König erwählt ward, blieb der damalige Großselden Sobieski sein Gegner und hat ihm sogar mitunter ossen Widerstand an der Spize des Heeres entgegensetzt, auf welche ihm seine Würde und noch weit mehr seine Thaten einen und schränkten Einsluß erwarben.

Hier dürfte der geeignetste Ort sein, den Lebenslauf i Brinzen von Lothringen einzuschalten, dem der Löwenantheil is Sieges bei Wien gebührt burch feinen befohlenen allgemeinen & griff bes rechten Flügels und beshalb aus Dankbarkeit umfilm licher erzählt wird, und zwar hier zum ersten Male. Gine ausführlich Biographie fehlt noch bisher. Carl Herzog von Lothringen, ein Bu berssohn Carl IV. von Lothringen, geboren am 3. April 164, hatte schon von frühester Jugend an mit widrigem Geschick p kämpfen. Sein erbloser Better Carl IV. von Lothringen, war i eine Kette von Amistigkeiten mit Ludwig XIV. verwickelt, so bi er 1670 sein Land verlor und fünf Jahre später 1675 u Auslande, in Deutschland starb. Der Erbe Carl, seines bem thums beraubt, mußte in ber weiten Welt fein Glück suchen. & trat in kaiserliche Kriegsbienste, wohnte als Oberst eines Rick fier=Regimentes ber Schlacht bei St. Gotthard mit folch herm ragender Tapferfeit bei, daß ihm Montecuccolli befahl, bort, w am heftigften und erbittertften gekampft wurde, mit seinem Rep mente die Türken anzugreifen, ihre Reihen zu trennen mi ben Feind aufzuhalten, bis fich bas in Unordnung gerather Centrum würde wieder hergestellt haben. Diefer ehrenvolle m entscheibende Auftrag war dem kampfbegierigen Brinzen so & wünscht, daß er schwur, benfelben entweder alücklich burde führen ober lebend nicht mehr wiederzukehren. Dreimal wurde a bou ben bereits flegestrunkenen Türken zurückgeworfen, boch bin vierten Angriffe trieb er sie zurück und machte den Anfang # bem überaus herrlichen Siege bei dem genannten Orte. W eigener Sand erlegte er mehrere Reinde und mand einem Io taren, ber mit einem Spieffähnlein ihn burchbohren wollte be felbe aus ber Sand, welches noch heute in ber Soffirche Nanch als Siegeszeichen aufbewahrt ift.

Gegen die ungarischen Migwergnügten leiftete er 1670 it ersprieglichsten Dienste, wo er unter der Sportischen Reiten

theilung zu Juß commanbirte. Alle Schlöffer und befestigten Orte mußten sich ihm ergeben, selbst bas auf einem Felsen thronende Schloß Murau, welches die helbenmüthige Helene Wesselenh tapfer vertheidigte, mußte sich ihm mit allen Schätzen und der Correspondenz der Verschworenen übergeben, da Carl mit Freiwilligen die steilen Felsen erklettert hatte.

Im Jahre 1673 ftand er mit mehreren Regimentern an der polnischen Grenze, um die Königswahl zu decken, welche nach dem Wunsche des Kaisers und der Königin Witwe Eleonore, des Kaisers Schwester, auf ihn fallen sollte, was aber nicht geschah. Wie Stephan Bathory gleich nach seiner Wahl mit 8000 Siebenbürgern gekommen, um den Thron in Besitz zu nehmen, so wäre auch Prinz Carl nach erfolgter Wahl sogleich im Stande gewesen, mit mehreren tausend Mann in Krakau und Warschau einzurücken.

Im folgenden Jahre 1674 übernahm er das Commando der Reichsarmee in Flandern, die er sehr geschickt aus den Negen zog, welche ihm Marschall Turenne gelegt, so daß beide Theile keinen wesentlichen Berlust erlitten, aber der Herzog nur mit einer Kopfwunde sich von ihm losmachen konnte. Im folgenden Jahre nahm ihn Montecuccolli wieder zu seiner Armee. Im Jahre 1676 wurde er Oberfeldherr gegen den Marschall von Luzembourg, welcher den schlachtenkundigen Fürsten Waldeck besiegt und der auch ihn durch Märsche und Gegenmärsche, vortheilhafte Stellungen, Abschneiden der Zusuhr, durch Schrecken und große Hoffnungen zu überlisten suchte, jedoch vergebens. Nach viermonatlicher Belagerung nahm Carl im Angesichte des Feindes das wichtige Philippsburg, ohne daß Luzembourg es zu verhindern im Stande war.

Den zweiten Feldzug eröffnete Prinz Carl mit einem fünstlichen Uebergange bei Straßburg über den Rhein, setzte seine Vorrückung bis an die Mosel sort, eroberte Saarbrücken, wo er den Commandanten mit 500 Mann gesangen nahm, den Marschall Crecqui vor sich hertrieb und in Met Brandschatzungen erhob, so daß Ludwig XIV. den Marschall Schomberg, bereits als zweimaliger Sieger in Portugal gegen Don Juan genannt, ihm entgegensenden mußte. Obschon Prinz Carl an der Spitze einer ansehnlichen Armee stand — man sprach von 60.000 Mann

— konnte er gegen Crecqui sein Herzogthum boch nicht erden und kam erst 1675 zur Regierung von Lothringen, doch haten die Franzosen das Land besetzt, dis ein Brudersschu und Acht Carl IV. von Lothringen, der älteste Sohn desselben Leopold in Regierung antreten konnte. Erst durch den Ryswicker Frieda 1697 erhielt er Lothringen und Bar wieder zurück, aber unt sehr demüthigenden Bedingungen; alle Festungen mußten geschlich werden. Unser Held Prinz Carl war wohl von Rechtswege Herzog von Lothringen, aber ohne Land.

Auf Befehl bes Kaisers reiste Prinz Carl, nachdem er sie Heer in die Winterquartiere verlegt hatte, nach Wien, wo er sie mit der Königswitwe Eleonore zu Neustadt vermälte. Ihr ein Gemal war Michael, Sohn des Generals Woroniekt und st Griseldis, geb. Zamojski, die im Jahre 1638 geboren war. Son nach wenigen Tagen führte Carl 1678 seine Gemalin nach Insbruck, wo er so gerne am Kennweg im Landesfürstlichen Resderschlosse der verweilte, doch war Carl mehr im Felbe als zu hant

Schon mit Beginn ber Frühlingstage verließ er seine in kaum angetraute Gemalin und stellte fich an die Spite der Rich armee, welche er bis zum Schluffe des Nomweger Friedens ich befehligte. Im Jahre 1683 wurde er im Türkenkriege zum Ow felbherrn einer 33.000 Mann ftarten Armee ernannt, rudte w Neuhäufel, aber der eilends heranrüdende Großvezier zwang in diese Belagerung wieder aufzuheben und sich über bas bon B fölh genommene, aber bon ihm wieder zurückeroberte Brefbm burchs Marchfelb gegen Wien zurudzuziehen. Bas bor und bi Wien geschah, ift bereits erzählt, nur bas Urtheil bes England Dunbar sei bier angeführt. Die Athenen hatten nie mehr d 10.000 Mann beisammen und besteaten bamit mehr als 60.00 Berser bei Maathon, die Spartaner nie über 12.000 Mann mi mit den Bundesgenoffen 20.000 und erfochten Sieg auf Sin Auch bei Creffy, Boitires unter dem "schwarzen Bringen" Emd von Wales, dann bei Azinkurt waren die Sieger in groker Mude zahl. So auch die Kömer. "Die merkwürdigen Thaten Carl VIII. Italien, Heinrich IV. in Frankreich und Gustav Abolobs in Deuts land waren immer mit weniger Truppen gegen ungleich wir ausgeführt; unter allen Feldzügen, welche Turenne mit M den Ruhm des größten Feldberrn feines Reitalters erworben 1664 erinnere ich mich keines einzigen, welcher nicht mit schwächerer Anzahl von seiner Seite wäre unternommen worden. Die letzte Niederlage der Türken bei der Belagerung von Wien, welche das Christenthum erhielt, und das Andenken des Herzogs von Lotheringen verewigt hat, war ein ganz neues und merkwürdiges Zeugniß für meine Behauptung, um mehrerer zu bedürfen, oder

Die Richtigkeit berfelben noch in Zweifel gu laffen."1)

Mitte Juni 1684 hatte Herzog Carl 12 Cavallerie= und 13 Infanterie-Regimenter mit Geschüt bei Barkany um fich berfammelt und rudte über die Schiffbrude bei Gran. General Graf Hallweil war mit einigen Regimentern zur Bebedung ber Brude und bes bagelaffenen Gepades gurudgeblieben. Der weitere Bormarich ging burch die Bergichluchten bes rechten Donau-Ufers bis Bifegrad, ein bon ben Türken befettes feftes Bergichlog, bas am 16. und 17. Juni lebhaft beschoffen, am 18. gegen freien Abgug fich ergab, mahrend bie Raiferlichen theils burch Ausfall, theils burchs feindliche Feuer 800 Mann verloren hatten. Zum Entfate von Bifegrad fendete ber Bafcha von Ofen 4000 Türken unter Ruftan Aga ab, und als er die Unmöglichkeit einfah, burch das kaiferliche Geer zu bringen, wendete er fich links gegen die Brude von Gran, wo fich Sallweil bon ben Türken in einen Sinterhalt loden ließ, nicht nur geschlagen, sonbern auch getöbtet ward. Nach türkischen Angaben verlor er 1000 Manu und eben fo viele Gefangene. Bring Ludwig von Baben, ber bavon hörte, eilte fogleich mit zwei Dragoner-Regimentern herbei, fam aber zu spät, da die Türken bereits auf bem Rückzuge nach Ofen waren.

Am 20. und 21. Juni führte der Herzog von Lothringen das kaiferliche Heer über die Graner Brücke wieder aufs linke Donaus und Gransulfer, am 24. überschritt er bei Szolko die Eipel; sofort ging der Marsch auf höchst beschwerlichen Wegen über Maros. Lisegrad gegenüber, gegen Waiten zu. Der Serdar Mustapha Pascha sendete die Pascha von Ofen, Erlau, Temesbar und Bosnien mit etwa 22.000 Mann den Kaiserlichen entzgegen. Am 27. Juni standen sich beide Heere gegenüber. Die Türken, welche durch die Gebirgsgegend hätten so leicht erscheinen können, versäunnten dies und erwarteten eine vortheilhaftere

<sup>1)</sup> Berfuche über die Geschichte der Menschen im roben und gesitteten Beitalter. Bon Johann Dumbar. Aus dem Englischen. Leipzig, 1781. S. 76.

Stellung, mit dem rechten Alfigel an waldige Berge, mit in linken ans sumpfige Donau-Ufer gelehnt. Die ruhige Haltung in Feinde gestattete dem Herzog, sich in Schlachtordnung zu sten und zwar im Angesichte bes Feindes. Den rechten Flügel sich ber Brinz Ludwig von Baden, das Centrum Graf Maximile Starhemberg, den linken Flügel der Brinz von Neuburg, mi Anderen Fürst Salm. Der Herzog selbst wollte, wenn es 🕦 that, in den Kampf treten. Bis Mittaa standen stab beide Uni kampflos gegenüber, als aut Brinz Carls Commando die Aifs lichen durch Abfeuerung des Geschütes die Schlacht eröffmta Ein heftiger Angriff ber Türken auf ben Linken Flügel mit zurückgewiesen; und der Brinz von Nenburg folgte dem weich den Feinde mit solcher Schnelligkeit, daß einem Theil der Fliche den der Weg nach Waiten abgeschnitten ward, wodnrch bei w Türken allgemeine Verwirrung entstand. In eiliger Flucht such fte ftch zu retten, und zwar das Kufvolt nach Waiten, die bi terei durch die Ebene nach Best. Der Berlust jedes Seput betrug 1000 Mann. Der Herzog senbete den Fliehenden im Theil seiner Reiterei nach und rückte ohne Verzug mit sechs b taillonen bor Waigen, und zwang nach turger Beschießung bie 1000 Mann bestehende Besatung zur Uebergabe. Auch 600 d der Schlacht hieher geflohene Janitscharen fielen dem Siege die Hände.

Am 29. und 30. Juli führte ber Herzog seine Armee wasest, aber die in der Stadt befindlichen Türken warteten sim Angriff nicht ab, sondern stedten die Stadt in Brand, ein über die Brüde nach Osen und versuchten auch diese anzusink was aber die Kaiserlichen verhinderten. Am 2. Juli ward pon Osen aus von den Türken lebhaft beschoffen. Bei Beiteließ der Herzog mittelst der Andreaß-Insel zwei Brüden im die Donau schlagen, wovon die größere auß 60, die kleinen de 40 Schiffen bestand. (Kaußler I. 40—46.)

Am 4. Juli hielt Prinz Carl Kriegsrath, in welchem, ofe bar zu spät, die Belagerung Ofens beschloffen ward. Gene Merch blieb mit einem Corps von 3000 Mann in Best zum Am 8. Juli lagerte das kaiserliche Heer auf der Andreas-Juli am folgenden Tage setzte die Infanterie mit einigen Geschwauf's rechte Donau-Ufer über und verschanzte fich auf der be höhen von St. Andrä; am 18. Juli rückte die gesammte Retteret und Artillerie in das für sie eroberte Lager auf dem rechten Donau-User ein. Der Seraskier Kara Mustapha, in der irrigen Meinung, es sei nur ein Theil des kaiserlichen Heeres über die Donau gezogen und der Rest befinde sich jeuseits auf dem linken User, rief schnell alle seine Truppen, 30.000 Mann, zusammen, griff mit Ungestüm die Kaiserlichen an, wurde aber auf beiden Flügeln mit großem Verluste zurückgeworsen, worauf die Türken sich eiligst nach Osen zurückzogen. Sinige erst vor wenigen Tagen angekommene Bolen unter dem Fürsten Lubomirski hatten sich durch ihre allbekannte Tapferkeit rühmlichst hervorgethan.

Am 14. Juli traf ber Herzog mit seiner Armee vor Ofen ein und schon am 15. eröffnete er unter lebhastem Geschützeuer die Laufgräben und schon drei Tage später, am 18., war Osen von der Südseite vollends eingeschlossen. Ein vierfacher Ausfall der Türken ward mit Verlust von seinen Truppen zurückgewiesen und am 19. die Wasserstadt mit Sturm genommen und

bie Türken in bie obere Feftung gurudgeworfen.

Um 22. Juli beschloß der große Feldherr das unter So-Imman Bafcha bei Sanfabeg ftebende türkische Seer anzugreifen. Er bestimmte dazu ben größten Theil der Reiterei und 10.000 Mann Infanterie. Der Reft bes faiferlichen Seeres feste bie Belagerung von Ofen fort. Die Türken, 12.000 Mann ftark, hatten fich bor ihrem Lager aufgestellt und eröffneten bas Befecht mit lebhaftem Feuer. Sie jagten barauf 300 Rameele gegen bie Raiferlichen, in ber Abficht, burch ihren ben Pferben unerträg= lichen Geruch die Reiterei in Unordnung zu bringen, aber fie wurden burch heftiges Fener verscheucht, ein Rameel gefangen und ein Baum angelegt, worauf alle übrigen Rameele bemfelben folgten und fo die Kaiferlichen leicht in den Besitz von einigen hundert Kameelen tamen. Nachdem - der Berfuch, die Dragoner= Regimenter Styrum und Magni durch diese Kameele in Verwirrung zu bringen, miglungen, schickte der Herzog Lubomirsti mit den Bolen gum Ginhauen bor; diefe murden wohl bon ben Türken geworfen, aber bie Berfolgenden wurden nicht nur bon ben taiferlichen Reitern aufgehalten, sondern bon ben Croaten unter Oberft Lodron auf ber rechten Flanke umgangen und ihre fämmtlichen Janitscharen bon benfelben niedergehauen. In wilber Flucht davoneilend, gaben die Türken ihr Lager preis, das k nach von den Kaiserlichen erobert ward. Bring Ludwig von ! ben, ber auf bem rechten Flügel commandirte, verfolgte ! Alücktigen mit Hukaren und dem Regimente Göt und Sava eine Meile weit, hieb viele berselben nieder, und erbeutete a Befdüte, die er ins Lager gurudbrachte. 3wolf Fahnen, p Heerbauten, die meisten Zelte, eine Menge Aferde und die an rothe Standarte des Serastiers, noch jest im bürgerlichen In baufe zu Wien aufbewahrt, fielen in die Bande ber Sieger. ? Türken verloren 4000 Mann, der Herzog bedeutend werde Dieses war der glücklichste Tag für die österreichischen Trum mährend ber ganzen ersten Belagerung Ofens. Am 28. 31 wurde Bring Eugen durch eine Flintenkugel leicht am Arme w wundet: am 29., 30. Juli und 1. August unternahmen i Türken fräftige Ausfälle und fügten ben Belagerern beträcklich Schaben au. 92 Befchütze warfen täglich 1000 bis 1500 Rugi und 7- bis 8000 Bomben in die Festung. Am 28. Juli zerschm terte ein Schuß dem Statthalter von Ofen, Kara Mohamed, l Sand, und eine in ber Nähe platende Bombe zerrif ihm k Unterleib. Er lag unter bem Thorbogen feines Balaftes, bei fogleich Ibrahim Baicha und bie anderen boberen Officiers fich, stellte ihnen Ibrahim als seinen Nachfolger bor, ermuntei fie zu tapferer Gegenwehr und verschied eine halbe Stunde in auf. (Kausler S. 48 bis 50.)

Am 23. August brängten die Türken bei einem Ausschlegegen die Laufgräben die Kaiserlichen so weit zurück, das derzog sich persönlich auf die äußersten Vorposten begad worch die Unerschrockenheit, mit welcher er sich den feindlichen Kustausssetz, den gesunkenen Muth seiner Soldaten wieder zu him suche; einer seiner Officiere ward bei dieser Gelegenheit die neben ihm erschossen. — Krankheiten und besonders das Becksteber, welches auch Prinz Carl nicht verschonte, sowie die sows seinen Ausställe der Belagerten richteten große Verheerungen aacht kaiserliche Minengräber wurden gefangen und berricht einen Minengang, der dann von den Türken von 400 Pulmsstäden entleert ward. Um 9. September langte Kurfürst Maplikan von Bahern im kaiserlichen Lager mit 15.000 Mann Vam Jahrestage des Entsatzes von Wien, am 13. September, in

berfelbe im Namen bes Kaifers bie Festung zur Uebergabe aufforbern, aber 3brahim Bafcha ichentte bem Abgefandten, einem Korporalen, der türkisch berstand, 15 Ducaten und antwortete, "er febe noch teinen Grund gur Uebergabe ber Feftung ein." Ber= berblich waren bie Ausfälle am 24. und 25. September, wo fie nach Durchbrechung einer Mauer 200 Mann berschütteten und fammtliche Officiere nieberhieben, mahrend bon ber Befter Seite ein Provianttransport in die Stadt gebracht ward und der Serastier fich mit einem Beere bis auf bie Entfernung bon einer Stunde näherte. Anhaltenber Regen berhinderte ben Bergog, bem= felben eine Schlacht zu liefern. Um 25. fiel ber Serasfier mit folder Buth über bas Regiment Afpremont her, welches, ba man wegen bes Regenwetters nicht feuern konnte, nebst zwei Compagnien bon Salm niebergehauen wurde. Zugleich gelang es bem Serastier, 500 Mann in die Festung zu werfen. Gin Sturm ber Bapern am 4. October auf die bon ihnen bewerkstelligte Breiche beim franklichen Thore wurde mit einem Berlufte von 400 Mann zurudgewiesen. Um 9. October bemächtigte fich die Befatung mehrerer mit 13.000 Bortionen Brod beladenen Schiffe. Nach Antunft bes Kriegspräfibenten hermann, Markgrafen von Baben, eines Betters bes genannten Ludwig von Baben, burch ben er eben= falls in taiferliche Dienste trat, im faiferlichen Lager warb von ben commandirenden Generalen beichloffen, die breimonatliche Belagerung bon Ofen aufzugeben wegen bes großen Berluftes, wegen des Regenwetters, wegen Mangels an Munition und Fourage. Um 28. ichifften bie Raiferlichen bas ichwere Gefchut ein; am 1. November 30g bas heer gegen Stuhlweißenburg ab, wobei Bring Ludwig von Baden, der mahrend ber Belagerung wie der Rurfürst von Bagern sich mit dem Bergog überworfen, bem die Kührung ber Truppen anvertraut war, bom Serastier lebhaft berfolgt murbe. Der Berluft ber Raiferlichen und ber Bayern betrug 20.000 Mann und 639 Officiere.

Die gegen ben Herzog von Lothringen wegen ber mißlungenen Belagerung von Ofen vielfachen Känke bewogen denselben, ben kaiserlichen Dienst zu verlassen, und als Gouverneur der Niederlande in spanische Dienste zu treten, was Kaiser Leopold erst durch ein Schreiben des Königs von Spanien ersuhr, und Mühe hatte, den Herzog zu beschwichtigen und zur österreichischen

Dienstverbleibung zu bewegen. Das wäre wohl ein unerseilige Berlust gewesen, wie die kommenden Zeilen bald genügend be weisen werden.

Der Kriegsrath zu Wien beschloß, den Feldzug gegen ir Türken mit drei Heeren zu eröffnen. Der Herzog sollte mit 50.000 Mann den Feldzug eröffnen, und vorzüglich Reuhinst erobern, unter ihm diente der stets kampflustige Feldmarschlößerobern, unter ihm diente der stets kampflustige Feldmarschlößerste von Waldeck, der Prinz von Neuburg, die Geneik Suches, Schersfenderg, Koprara, Ludwig von Baden, unter im Eugen von Savohen, dann der Rheinländer Dünewald. General Hänsler hielt den Winter über die Festung eingeschlich und erschwerte den Türken die Verproviantirung derselben, i daß wegen Mangel an Mundvorrath ein Aufruhr unter der Hahung ausbrach. Zur höchst wichtigen Verproviantirung wenhäusel wurden dem Grafen Tölölh 50.000 Piaster ausbezuhum dassir 20.000 Scheffel Getreide dahin zu schaffen.

Die Eröffnung des Feldzuges verhinderte die Bermilm der Erzherzogin Maria Antonia Theresta mit dem Kurfürsten m Im Hauptquartiere des Herzogs Carl trafen wit französische Ebelleute, barunter bie Brinzen von Commercy, Conk Turenne, Crecqui und Vanemont ein, in der Absicht, den 20 zug als Freiwillige mitzumachen. Am 4. Juli sammelte # das Heer bei Barkany, es brach schon Tags barauf am 5. a und traf am 7. in ber Nähe von Neuhausel ein. um einige Tage früher, war ber Commandant der Festung Begle beg Haffan gestorben, lange Reit ber Schrecken ber gamen le gegend, nachdem er fich zubor den Bart ausgeriffen und k ahnungsvollen Worte gesprochen: "Ich sehe, bag tein Gu mehr wider die Christen zu hoffen ist." Nach vorgenommen Recognoscirung ber Festung, beschloß ber Bergog bie Laufgribe auf bemfelben Buncte zu eröffnen, wo diefes bor 23 Rahren Türken gethan. Die Festung ward auf dem rechten Neutra-Um mit einer Contrevollationslinie umgeben, hinter der die Trube lagerten. Am 16. Tage der Belagerung war der Wassergrub abgeschnitten, und die nöthigen Faschinen und Sanbfade, im 30.000 lagen zur Ueberdämmung desselben bereit. Dem herve welcher ben türkischen Commandanten zur Uebergabe aufgeforde ward erwidert: "Die Schlüffel Neuhausel's seien nicht in sein

fondern in den Sanden des Bafcha's von Ofen." (Rauster I. 57.) Um 30. Juli erhielt ber Bergog bie Rachricht, bag Ibra bim Baicha mit 40.000 Mann por Gran gerückt, und biefe Stadt belagere. um der Befatung von Neuhäufel Luft zu machen. Pring Carl berichtete diefes fogleich dem Raifer, und erhielt am 6. Auguft ben Befehl, ein Drittel des Beeres gur Fortfetung ber Belagerung bon Reuhäufel zu laffen, und mit bem Refte zum Entfate bon Gran aufzubrechen; er ließ 10.000 Lüneburger, Schwaben und Franken unter bem ftreitbaren Walbeck unter bem Oberbefehle bes Meneas Caprara zurud, und brach am 7. August über Comorn nach Bran auf. Der genannte Serastier Ibrahim hatte bie Stadt mit zwei hintereinander geschlagenen Lagern umschloffen . und beichoß fie mit fieben Batterien; bis gur Ankunft des Bergogs hatte fich Oberftlieutenant Strafer mit etwa 1200 Mann aufs rühm= lichste bertheibigt. Am 10. August sette ber Bergog bei Comorn über die Donau und ließ bei Reudorf eine Schiffbrude folagen. Schon am Abende besfelben Tages hob ber Gerastier bie Belagerung Gran's eiligft auf und nahm eine halbe Stunde babon auf ber Ofnerftrage feine Stellung, ben linken Mlügel an bie Billiferhöhen, ben rechten an die Donau gelehnt, die Front burch einen unwegfamen Moraft und ftarte Batterien gebeckt. Jenseits bes Sumpfes stellte fich ber Bergog auf. Zwei Tage bauerte bas gegenseitige Geschützeuer, ohne erheblichen Schaben weder da noch dort zu verursachen.

Unter diesen Umständen mit 45.000 Mann den 60.000 Mann starken Feind, in einer sehr vortheilhaften, schwer zugänglichen Stellung anzugreisen und dadurch das Schicksal Gran's und Neuhäusel's auf's Spiel zu sezen, schien dem Herzog nicht rathsam und zu gewagt. Ueberdies ward ihm vom Kaiser nur der Entsat von Gran aufgetragen, dieser war vollständig erreicht und die Festung am 15. August mit Mund- und Kriegsvorräthen neu versehen, auch die Besatung um 500 Mann verstärkt. Der Herzog beschloß, den Versuch zu machen, ob der Seraskier nicht aus seiner starken Stellung hervor und über den Sumpf zu locken sei. Durch abgeschickte Ueberläuser erfuhr der Seraskier, daß das kaiserliche Heer nicht über 20.000 Mann stark sei, und weil der Herzog das Gepäck auf den linken Donau-User zurückgelassen und sein Lager auf den möglichst engen Kaum beschränkt hatte, täuschte dieses

ben Serastier und machte die Aussagen ber Ueberläufer alm würdig. Ueberdies trat Bring Carl in der Nacht vom 15. g ben 16. August in scheinbarer Unordnung und arökter, berftell Gile seinen Rudzug über die bei Neudorf geschlagene Brudt . Um ja die Berfolgung nicht zu versäumen, schritt der Scrash unbesonnen über den Sumpf, in der falschen Hoffnung, i Kaiserlichen noch vor dem Donau-Uebergange zu ereilen, zu schla wenn möglich auch zugleich Reuhäusel zu entsetzen. Am 16. Am Morgens, verdeckte ein dichter Nebel das Borbrechen des auch Keldherrn zur Schlacht. Er stellte Reiterei und Fukvolk zwedmin verschanzt, wie diese Methode der ebenfalls große Feldherr Moni cuccolli eingeführt, auf höchft vortheilhaftem Terrain in n Treffen auf. Den rechten Flügel lehnte er an ben mit Draam und Fugvolt ftart befetten Beteberg, ben linken behnte er i ans sumpfige Donau-Ufer aus, wo keine Umgehung möglich m Auf bem rechten Flügel commandirte er felbst, auf bem lin ber Kurfürst von Bapern und ber General Graf Rabatta. A der Mitte commandirte Ludwig von Baden und unter dien Brinz Eugen mit seinen Dragonern. Sobald ber Rebel gefalle wurden sich beibe Heere ansichtig, wie bei Lüten Raiserliche Schweben. Beiberseits rudte man anfangs langsam bor, w aber fturzten fich bie Janitscharen unter furchtbarem Beschrit mit gezogenen Säbeln auf den rechten Flügel der Berbimden allein das wohlgezielte Feuer derselben richtete große & heerungen unter ihnen an, und nothigte fie zum Rückzuge. Gleich Widerstand fanden die Türken auch auf dem Linken Flügel. 11 fie nach einem vergeblichen Umgehungsversuche vom tabia Rurfürften gurudgetrieben wurben. Deffenungeachtet marfer i sich auf Ibrahim's Befehl auf dem rechten Flügel und die Mit und sendete dieser zugleich eine auserlesene Schaar von Stoll zur Umgehung bes Geteberges ab. Doch auch Diefes mille burch die Tapferkeit der hier aufgestellten Dragoner=Regimme Dünnewald. Ballfy, Sthrum und Magny, unter bem General w Thüngen. Jest ertheilte ber große Feldherr Bring Carl w Lothringen, bem gesammten heere ben Befehl, langfam und schlossen vorzurücken und das erste Feuer der Türken aar ii zu erwidern. Auf wirksame Schußweite herangerückt, werden i Türken fofort mit einem folden Rugelregen überschüttet, bei

auf allen Buncten zu wanken beginnen. Unter fortwährend ge= ichloffenem aber langfamen Borruden ber beiben Treffen, fendet der Herzog die mit der Fechtweise der Türken bekannte ungarische Reiterei zur raschen Verfolgung nach. Raum aber saben fich bie Feinde außerhalb bes Feuers, als fie fich neuerbings fammelten die Ungarn zurückbrängten und zum abermaligen Angriffe der Mitte der Allirten heranrückten. Bon dieser jedoch abermals von einem Rugelregen empfangen, wendeten fie fich in wilder Flucht theils über ben Sumpf gurud, theils in die nahe gelegenen Balber. Heber den Moraft hinaus fette bie beutsche Cavallerie bie Berfolgung nicht fort, nur die Ungarn ließen fich badurch nicht abhalten. Ibrahim, obgleich verwundet, fuchte feine Janiticharen jenfeits des Moraftes aufzuhalten. Ungehorfam und Schrecken berfelben aber war fo groß, daß fie die Spahis unbedenklich von den Pferden schoffen, fich selbst barauf sesten, um die Flucht defto schneller fortzuseten.

Die Schlacht hatte achthalb Stunden lang gedauert, 7000 Türken lagen todt auf dem Plate, der Berlust der Berbündeten betrug nur einige Hundert Mann. Das ganze Lager mit mehr als 36 Geschützen und beträchtlichen Munitionsvorräthen,

nebft 40 Fahnen fielen in die Sande ber Sieger.

Die Beute war lange nicht so reich wie bei Wien, weil unmittelbar vor der Schlacht die Türken ihr werthvolles Geräth nach Ofen zurückgesendet hatten. Den Pfalzgrafen von Neuburg sendete Herzog Carl unmittelbar vom Schlachtfelde hinweg mit der Siegesbotschaft zum Kaiser. Die eroberte Munition nebst dem Schanzzeuge wurde auf 1000 sechsspännigen Ochsenwagen und vier Schiffen nach Gran geschafft, und das dortige Zeughaus damit gefüllt. (Kausler S. 56 bis 60.)

Während der Herzog den wichtigen Sieg bei Gran erfocht, war Graf Caprara in Neuhäusel mit den Breschbatterien bis an den Graben gerückt und hatte vier Batterien mit 36 Karthaunen und 16 Mörsern errichtet. Am 18. August war die Bresche weit genug, deshalb ward auf den folgenden Tag, den 19., der Sturm angeordnet. Um 8 Uhr Morgens führten 3000 Mann Kaiserliche, Lüneburger, Schwaben, Bahern, Kurhessen und Franken unter den Generälen Schersseng und Kumpl denselben aus; der Widerstand der von 3000 auf 1200 Mann herabgeschmolzenen Bes

sabung ward überwältigt, die aufgesteckte weiße Fahne der Türk bon ben Stürmenden nicht beachtet, und biefe bis auf 200 Rm niebergehauen. An ber Spike der Seinigen fiel ber Baica, in Ropf ward auf einer hohen Stange am Wiener Thore aufgestet 40 gefangene Chriften murben befreit, die türkischen Beiber m den Solbaten um 100 bis 200 Gulden an die höheren Officia vertauft, 98 größere und kleinere Geschütze, darunter viel beschäbig und die ersten unter Maxmilian I., Audolph II. und Ferdinand II und Johann Friedrich von Sachsen gegoffenen, nebst einer reich Beute war der Lohn des Sieges. Die herrlichste Trophäe jeda war die große Festungsstandarte, 18 Fuß lang und 10 Fuß brit bom grünen und kostbaren Zeuge, welche, untragbar auf eine besonderen Fußgestelle aufgerichtet war, von den Sawan erobert, und bon diefen den Fürsten und Ständen des schwäbisch Reiches zum Geschenke gemacht. Der Kall von Neuhäusel w anlagte in allen Hauptstädten Europas allgemeinen Jubel mi glänzende Siegesfeste. Dem Sultan Mohamed mußte diese Nachick mit größter Schonung mitgetheilt werden, und er fand nur dem Troft, daß Ofen noch nicht bezwungen war. Gine weitere Hole bes großen Sieges bei Gran beftand barin, bag Ibrahim Baff einen seiner Vertrauten mit Friedensanträgen an den Gerzog d schickte, die aber, wie jene Tököly's, nicht angenommen wurdu welcher eigenmächtige Schritt aber Ibrahim noch in demselle Jahre den Kopf kostete. (K. S. 61.) Rach dem Siege wurk Szegedin und Visegrad freiwillig von den Türken geräumt. I Oberungarn gelang es bem General Schulz Eperies nach eine fünfmonatlichen Belagerung zu nehmen, bald darauf auch Toki Caprara bemächtigte sich am 4. November der Stadt Kaschm

Für 1686 ward die Eroberung von Ofen beschlossen. It gesammte kaiserliche Armee war 94.000 Mann stark, darmte 20.000 Ungarn und Kroaten und 30.000 Mann Hark, darmte 20.000 Ungarn und Kroaten und 30.000 Mann Hilfstruppe aus dem beutschen Reiche — zu diesem modernen Kreuzzuge hete sich Herzoge, Fürsten und Grasen, viele Cavaliere voll ritterliche Geistes — Freiwillige aus Spanien, England, Italien, Freich und Deutschland, und zwar aus den angesehensten Hänsteriche Grase ihm Areichenschland, und zehn Marchesi, vier italienische Grasund sins beutsche Prinzen, auch sechzig Catalonier eingesund Nach dem Kriegsrathe sollte der Herzog von Lothringen auf de

rechten, der Aurfürst von Babern auf dem linken Donau-Ufer borruden; erfterer nahm 25,000 Kaiferliche und 3000 Franken, 8000 Brandenburger und 4000 Schwaben, ber Kurfürst 8000 Kaiferliche, 8000 Bapern und 4000 Sachfen. Das Geschüt gablte 60 größere. 30 fleinere Ranonen und 40 Mörfer. Für alle Rriegsbedürfniffe war reichlich geforgt. Am 9. Juni brach bas faiferliche Beer auf und lagerte am 19. Juni bor Ofen. Der Bergog bon Lothringen begann die Belagerung am Wienerthor, der Kurfürst von Babern, unter ihm Bring Ludwig von Baden, ftand auf bem Gerhardsund Blodsberg und richtete feine Angriffe gegen ben festesten Theil ber Stadt, das alte Königsschloß. Auf dem Johannes: berge ftand ein Detachement, um die Bewegungen ber Stadt zu erspähen und zu berichten. Auf der Margaretheninsel ward ein Spital errichtet, fest verschangt und ein Theil der leichten Reiterei bort aufgestellt und auf die Infel Czepel verlegt, der größte Theil unter Balffy an die Sarwit borgeschoben, theils wegen leichterer Berpflegung, theils um die Bewegungen des Feindes gu beobachten.

Auf bem Wege dahin begegnete die ungarische Reiterei unter Adam Bathhani einer Abtheilung Türken vor Ercsi, welche sich in die Festung zu wersen versuchten. Die Ungarn aber umgingen sie und drängten sie gegen den Blocksberg; obwohl dadurch zwischen zwei Feuer gebracht, versuchten sie dennoch, mitten durch die baherischen Truppen sich einen Weg zu bahnen. Dier fanden jedoch dis auf drei, Alle den Tod. Dieser Borfall zog einen anderen Berslust nach sich. Der Pascha von Osen hatte in zwölf Schiffen seine und des Beziers Schätze und Frauen auf die Insel Czepel geschickt. Die Türken von Ercsi hätten sie wieder nach sicheren Orten geleiten sollen. Aber Bathhani übersiel sie, hieb die schwache Bedeckung nieder und machte sie zu Gesangenen. Hundert der schönsten Weider wurden im Lager als Sclavinnen verkauft; die Bente ward auf 200.000 fl. geschätzt. (S. 70.)

In Ofen befehligte Abdurahman Pascha, bessen hohes Alter von 70 Jahren seinen vor Candia gegen die Benetianer und bei Kanisza gegen die Bolen bewährten Wuth nicht gebrochen hatte. Jur Gegenwehr vollkommen gerüstet, hatte er Lebensmittel, Wassen, Bulver und Kugeln in großer Menge in der Stadt aufgehäuft. 16.000 entschlossene und erprobte Krieger bildeten die Besatung. Die Werke und Minen, welche durch die frühere Belagerung wi gelitten, waren hergestellt und umwillen ber Zierbe sogar mi angestrichen. 218 bie Chriften im Angesichte ber Festung erfch nen, versammelte er die Seinen und ermahnte fie, festzustebent ber Gefahr; Ofen sei die Vormauer des Halbmondes; zu ani gen der irdische Lohn des Sultans, wenn fie fiegen — das p radies Mohameds, wenn fie fielen. Schon oft sei Ofen fruckle belagert worden, auch jett dürfte das Beginnen der Chrifts nicht glücklicher werben; den Schakmeister bedrohte er öffentlich mit dem Pfahle, wenn er auch nur einen Mann um den Sch betrüge. Zugleich ließ er ber Befatung Mann für Mann Beb geschenke ausbezahlen. Hierauf vertheilte er die Truppen; " Tapfersten auf die gefährlichsten Stellen, die Anderen je mi ihren persönlichen Eigenschaften. Selbst was an Weibern in in Stadt noch zuruchlieb, wurde mit Pfeilen bewaffnet, um m ben Dächern und aus höheren Orten auf die Chriften zu schieben erzählt wörtlich Kausler S. 70.

Als die Laufgräben seit fünf Tagen eröffnet waren, war am 24. Juni zum ersten Male auf ber Wiener Seite gegen it untere Stadt gefturmt und felbe ungeachtet bes heftigsten Bie standes durch den Brinzen von Neuburg und General Souds erobert. Jest begann die Belagerung der Festung selbst. Am N trafen die Brandenburger und Schwaben ein, Letztere unter Ca Buftav, Markgraf von Baben-Durlach. Die Schwaben, unter Genal Schönning, besetzen den noch heute nach ihnen benannten Berg w ficherten badurch die Verbindung des Herzogs von Lothringen i bem Kurfürsten; die Brandenburger aber lagerten in der Richten des Kaiserbades; sie waren so thätig, daß ihre Batterien wie denen der Kaiserlichen aleichkamen. Der Sohn des brandenbe gischen Feldmarschalls Dörfling, dem eine glänzende Auth bevorftand, ward hier durch eine Kanonentugel getöbtet. Ausik und Stürme wechselten, ohne etwas zu entscheiden. Es begam w der Minenkrieg, in dem die Türken damals allen Nationen ! Welt überlegen waren. Da eine ihrer Minen, statt den Bels rern zu schaden, einen Theil der Festungsmauern einstürzte, d nete ber Herzog sogleich einen Sturm an, ber um 6 Uhr Aball unter Leitung der Generale Souches und Degenthal mit M Mann in brei Colonnen ausgeführt warb. Auf entgegengeich

Seite machten bie Babern, gur Täufchung bes Keinbes, einen Scheinangriff. Beim Sturme fiel unter ben Ersten Oberft Graf Berberftein, boch setten fich die Chriften auf der Breiche fest; die Bahl ber eindringenden Chriften bermehrte fich und ber Mugen= blick schien nahe, in dem die Türken hinabgeworfen würden. Abdurahman hatte aber ben Sturm porausgesehen und die Stelle, auf welcher die Chriften fich aufftellen mußten, untergraben laffen, während die Chriften ichon fiegesfroh jubelten, flog die Mine auf; zugleich warfen die Türken Bulverfäcke in die Flammen und fturzten nach der Explosion bon der Breiche herab, aus den bebedten Seitengängen heraus und warfen bie Sturmenben gurud. In diefem wichtigen Augenblicke rief Carl von Lothringen die Freiwilligen auf. Der Bergog von Beras, ber voll Rampfbegierbe gar aus dem weitentlegenen Spanien hiehergeeilt und ein her= vorragendes Beifpiel zur Nachahmung geben wollte, ftellte fich einer ber Ersten mit anderen Spaniern in die Reihe, fant aber bald, tödtlich verwundet, zu Boden, wonach der Kampf zum Stehen fam. Die Raiferlichen tounten nicht hinaufdringen; Die, Türken bemühten fich bergebens, die Stürmenden herabzuwerfen. Abdurahman aber führte in die Front Janitscharen auf Janiticharen und ließ bon zwei Thurmen aus die Angreifer in der Flanke beschießen. Die meisten Chriften lagen schon in ihrem Blute, ber Sturm wurde abgeschlagen, 1400 Raiferliche waren bot, theils burch bas Schwert, theils burch die Flammen und ton ben Minen verschüttert. (Rauster S. 45.) Drei Tage fpater fisten die Bapern in dem Graben bes ftartften ihnen gegenüber= ligenden Rondels feften Fuß; es wurde aber babei Graf bon Fintaine mit 35 Freiwilligen getobtet und Graf Afpermont schver verwundet. Das Feuer der Belagerer leitete der Spanier Unonio Bongaleg und der Franciscaner Gabriel, die Branden= buner zeichneten fich burch gutes Zielen aus. Um 22. Juli schlug eine glühende Rugel durch die Gewölbe des Sauptzeughauses der Türken und sprengte das Pulbermagazin in die Luft. Die Erbe bebte im Umfreise einer Stunde, die Donau trat aus ihren Ufern fo daß die Wachpoften, um fich vor den herandrängenden Weller zu retten, entfliehen mußten. Große Strome fielen gleich einem Regen aus den Luften in das Lager und in die Donau bis nah Best : überall herrschte Schreden und Berwirrung. Als

nach zwei Stunden der Dampf sich endlich verzogen, sah man vom Pester User ans die Festungsmauer auf eine Breite von 60 Schritten eingestürzt, aber dort, wo der Berg am steilsten ist, so daß man sich keinen Sturm anzuordnen getraute, auch stellten die Türken die Mauer schnell wieder her.

Um Anskunft über die Zustände der Festung zu erhalten, sandte der Herzog den Grafen von Königsegg an den Pascha mit der Capitulations-Aufforderung, der schon unter dem Thore abschlägig beschieden wurde und daher das beabsichtigte Ziel verfehlt war. Im Minenkriege wurde der Commandant der Minierer Liberio durch eine türkische Gegenmine verschüttert, ein sächsischer Hauptmann mit hundert Sachsen schlafend überfallen und getödtet, ihre Köpse aber an die Zweige eines hohen Baumes nächst dem Thore von Stambul aufgeknüpft.

Am 27. Juli ward ein allgemeiner Sturm beschloffen. 6000 Kaiferliche und Brandenburger, bom Prinzen von Neuburg und Souches geführt, griffen am Wienerthore, 4000 Babern unter General Serini am Schloffe und 2000 Ungarn unter Balatin Efterhagy griffen von ber Wafferfeite an. Letterer tam auf zwölf Tichaiken durch ben Schutt der berfallenen Säufer zum Sturm, aber Alles umfonft. Die eingefturzte Maner war nen aufgebaut und die Sturmleiter reichte nicht bis zur Mauerhöhe. Seftiger entbrannte ber Rampf auf ben beiden anderen Sturmfeiten. Die Bapern fochten ausgezeichnet tapfer, aber die turtifchen Mines vereitelten jeden Erfolg. Unter bie Stürmenden murden brei nende Sade mit Schwefel und Bech geschleubert. Die Berarudenden, bon ben Flammen ergriffen, bemuhten fich bergeben, bas Fener zu löschen. Manche liefen brennend bis zur Donn und fturzten fich hinein, Undere fielen mahrend bes Laufens tot zu Boben; Reiner fprang dem Anderen zu Silfe aus Furcht, ion der Gluth ebenfalls ergriffen zu werden. Rur die perfoniche Tapferkeit des Markgrafen Ludwig von Baden und Gugen oon Savohen verhüteten die allgemeine Flucht. Neue Truppen zum Sturme heranführend, gelang es ihnen, eines ber bebeutaben Borwerte, das große Rondel zu nehmen und fich daselbst zu behaupten. Buthend war ber Rampf am Wienerthore ; be erfte Angriff ward bon ben Türken fo entschieben gurudgewiese, bak Alles floh. Da warf fich Carl von Lothringen den Fligenden

entgegen und führte fie tobesverachtend neuerdings zum Sturme heran. Schon wehte die faiferliche Fahne auf ber Breiche, als eine Mine aufflog und mit ihr bie Chriften. Rene Krieger erfetten bie Befallenen, mit rudfichtslofer Raferei ward gefampft, fo bag Manche fich bis in die Stadt Bahn brachen, wo die Bereinzelten bon ben Türfen niedergehauen wurden. Endlich erlag ber ber= zweifelte Widerstand ber Tapferfeit ber Brandenburger und Raiferlichen und die Außenwerfe blieben in ber Gewalt ber Letteren. Die inneren Mauern ichütte Abburahman baburch, daß er Solz, Bech und Schwefel in den Graben werfen und angunden ließ. (Rausler S. 74.) Die erfte Fahne, welche webend blieb, hatte ein Saidufe von der Raaber Befatung aufgepflangt, 2000 Raifer= liche, 400 Brandenburger, 800 Bapern waren gefallen, über 200 Officiere getöbtet und verwundet, unter Letteren ber Bergog von Cron und 5 Officiere, von den Freiwilligen der Bergog von Es= kolona aus Spanien und ber Marchese Balerio Zuniga. Der Herzog von Kurland starb an feinen Wunden. (Rausler S. 75.) Die Lage ber Besatung mar eine verzweifelte, benn fie besaß nur mehr die Feftung, alle Außenwerke waren in ben Sanden ber Chriften. Abdurahman wurde beshalb durch einen Trompeter zur Uebergabe aufgefordert; er begehrte breiftundigen Waffen= ftillftand. Diefer wurde abgeschlagen. Sofort gab er zwei Mgas als Geißeln, barauf wurde Graf Lamberg, Generalabjutant bes Bergogs bon Lothringen, und Oberft Rreut, bom Regimente Baben, zum Unterhandeln abgeschickt. Abdurahman erklärte, er tonne Ofen, ben Schluffel bes osmanischen Reiches nicht übergeben, sei aber bereit, jebe andere bon ben Chriften geforderte Festung in Ungarn zu öffnen, wenn fie bon Ofen abzögen. Die Abgeordneten fagten, man berlange Dfen, gebe er es nicht gutwillig, werbe man es mit Gewalt nehmen. Run entließ ber Bascha die meisten Unwesenden, behielt nur die vertrautesten feiner Officiere bei fich und eröffnete ben Abgefandten, er fet bereit, auch Ofen zu übergeben unter ber Bedingung, daß gu= gleich ber Friede geschloffen werbe. Die Abgeordneten fagten, bagu haben fie feine Bollmacht, boch wollten fie bem Bafcha bie Bestinnungen ihres Feldherrn so rafch wie möglich bekannt geben. Abdurahman bewirthete die beiben Officiere fürftlich und ließ fie mit unberbundenen Augen gurudführen. Schon am nächften

Morgen kundigte der Herzog dem Pascha an, "nur in schneller Unterwerfung könne er Rettung finden."

Aber Abdurahman mußte bereits, daß ber Großvezier jum Entfate heranrude und mar baber gur Bertheibigung entschloffen, benn ber Serastier Soliman Bascha war Anfangs Dat mit 50.000 Mann nach Ungarn aufgebrochen, und ichon Ende Juli war er mit 80.000 Mann bei Effet über bie Draubrude gejogen, 15.000 Reiter unter Gerban Baicha gogen boraus, bas heer felbst folgte in großen Tagreisen. Als bies im faiferlichen Lager kund geworden, drangen der kampfbegierige Max von Babern und die angesehensten Führer bes Beeres, in Carl von Lothringen, mit Breisgebung ber bisberigen Bortheile bei Ofen, bem Brogbezier in offener Feldschlacht entgegenzuziehen. Aber ber Bergog blieb fest bei seiner richtigen Ginsicht, Soliman werbe jeder Aufforderung zur enticheibenden Schlacht ausweichen, bes Raifers Macht nur zertheilen und ben gunftigen Moment zu erfaffen fuchen, um bem Baicha bon Ofen Berftarfung zuzusenden. Daber ward von dem großen Feldherrn die Fortsetzung ber Belagerung beschlossen, zugleich aber auch Anstalt getroffen, ben Entsatz mit Nachdruck zurudzuweisen. Die Reiterei, bis jest an der Sarwis und Infel Czepel ftehend, ward ins Lager gezogen, General Caraffa aus Oberungarn, Scherffenberg aus Siebenburgen berbeigerufen, die Donau, soweit am Ufer gangbar, mit einander geketteten Schiffen bebeckt; 12 Tichonken freuzten beständig, bas Lager wurde gegen die außeren Feinde ftart verschanzt und mit foldem Gifer arbeiteten die Truppen, daß binnen drei Tagen die Werke vollendet waren.

Aufangs Angust lagerte der Großvezier bei Ercsy, vier Meilen von Ofen. Bor einer Anhöhe bei Promontorium besichtigte der Großvezier, von leichter Reiterei begleitet, die Werke der Belagerer und beschloß hierauf, wie es der Herzog vo ausgesehen, keine Schlacht zu wagen, wohl aber um jeden Preis Verstärkung nach Ofen zu wersen. Am 3. August rückte der Großvezier über Hansabeg und Teteny nach Promontorium vor; er wollte die Christen nur ermüden, ohne sich der Gesahr einer Niederlage auszussehen, ferner die Besahung von Osen verstärken und dadurch dessen, ferner die Besahung von Osen verstärken und dadurch dessen Fall vereiteln. Der Herzog dagegen hatte die Absicht, obwohl er mur 25.000 Mann Infanterie und 35.000 Keiter zur Ber

fügung hatte, die Ankunft Scherffenbergs abzuwarten, ehe er einen Hauptschlag ausführte. Als die Heere sich so nahe standen, hoffte Abdurahman auf eine Schlacht und machte deshalb einen kräftigen Ausfall, wurde aber zurückgeworfen und beide Heere brachten die Nacht ruhig unter den Waffen hin.

Um 14. August fendete ber Großbezier ein außerlefenes Corps bon 8000 Mann bom Tetenher-Walbe aus über bas Gebirge in den Ruden der Raiferlichen, fo daß die Referve und die im Pilisthale aufgestellten Truppen zuerft in ben Rampf ber= widelt murben. Der Angriff ber Feinde war fo lebhaft, baß fie flohen, und Oberft Graf Lodron, der die Flüchtigen aufhalten wollte, von den Pferden gertreten ward. Drei faiferliche Regimenter brachten die Fliehenden endlich zum Stehen, und als Balffy mit vier Kuraffier-Regimenter erschien, wurden die Türken mit einem Berlufte von 3000 Tobten gurudgeworfen. Mittler= weile hatte ber Großbezier den rechten Flügel der Defterreicher wiberholt angegriffen, um fich mit den Truppen, welche im Rücken ber Raiferlichen fampften, in Berbindung zu feten; jedoch ber= gebens, mit einem Berlufte von 5000 Mann gog er fich Abends nach Ercin gurud. Bei ben Gebliebenen, meift Janiticharen, fand man viel Belb, benn ber Großvezier hatte bor ben Treffen jedem berfelben brei Ducaten auf Abichlag ber zwanzig ausbezahlen laffen, welche jebem in die Stadt Gindringenden verfprochen waren; 30 Fahnen, 11 Kanonen und 10 Munitionswagen wurden erbeutet, während ber Berluft ber Raiferlichen unbedeutend war. (Raugler S. 78.) Fünf Tage barnach, am 19., erschien Soliman wieber in berfelben Stellung, blieb einige Stunden in Schlacht= ordnung bafelbft und gog bann wieder ab, ohne fich in ein Befecht einzulaffen. Man vermuthete eine Lift barunter, und fo war es auch. Am folgenden Tage, am 20. Auguft, fandte er 50.000 Mann in ben Ruden ber Defterreicher. Unerwartet er= ichienen fie bei ber äußersten Nachhut, 2000 Janitscharen, Die burch große Versprechungen gereizt, geschworen hatten, in die Feftung einzubringen, brachen burch, erftiegen ben Wall, fampften im Lager, und brangen, so viele auch fielen, immer mehr bor= warts; 500 berfelben gelangten auch in die Festung. Bum Freudengruße ließ Abdurahman das fämmtliche Geschüt abfeuern, allein biefe Silfe war zu unbedeutend, benn gleich barauf ward ein

türkischer Taucher mit einem Briefe aufgefangen, worin Ab. rahman die traurige Lage der Stadt, das bringende Bedirfi nach rafder Hilfe schilberte. Der Großvezier machte am 29. Auch noch einen Versuch, Mannschaft in die Festung zu werfen, dieselle aber ward von Oberst Afti gurudgetrieben, obicon Ginige i burchzuschlagen suchten, andere in die Donau sprangen und mi die Festung zuschwammen, die Meisten aber wurden erschoffa General Graf Merch umzingelte den Rest mit drei Dragono Regimentern, gleichwohl ergaben fie fich nicht. Gin schon mi zwei Wunden blutender Türke sprengte mitten unter die Defter reicher auf Merch los, ben er seiner Haltung und Kleidung mi als Anführer erkannte, und spaltete ihm den Ropf: auch der Ober lieutenant des Regimentes und mehrere Officiere fanken zu sein Füßen. Der Herzog von Lothringen selbst gerieth in Gesch sein Stallmeister aber wurde getöbtet. Sämmtliche Türken wurde endlich niedergehauen. Dies war des Großbeziers letter Beim zum Entfate von Ofen.

Noch benselben Tag, am 29. August, traf General Scheffsterg mit seinem 12.000 Mann starken Corps beim Herzoge ein, welcher beschloß, im Angesichte bes Großveziers Ofen mit Stimm zu nehmen. An Nebergabe war nicht zu benken, da Mohamed IV, Abdurahman befohlen: "Ofen, als Schlüssel bes osmanischen Reiches, mit dem Leben zu vertheidigen, sei Glaubenspsticht, darm solle die Besatung mannhaft auf den Wällen fallen. wo nicht unter dem Richtschwerte." Davon in Kenntniß gesetzt, ordnet der Herzog den Sturm an.

Zum Angriffe am Wienerthor, unter Herzog von Cro, wurden 30.000 Desterreicher und Brandenburger und ebensowid zur Reserve bestimmt. Von der Schloßseite sollten 1500 Bayen unter General Beck den Sturm unternehmen, und 1500 Mam als Reserve solgen. Prinz Eugen von Savohen war bestimm, das Lager und die Stürmenden gegen etwaige Angriffe des Grobveziers zu becken. Zum ersten Male ward dei diesem Sturm, auf ausdrücklichen Besehl des Herzogs von Lothringen, dei Baionnet als entscheidende Wasse gebraucht.

Um 6 Uhr Früh gaben sechs Kanonenschüffe auf der Schwabenberge das Angriffszeichen. Die Kaiserlichen kämpstw mit der Zuversicht des Sieges, die Türken mit Berzweisum

Baron Afti fiel einer ber Erften und mit ihm die meiften Freiwilligen. Gin ungarifcher Oberft, Betnöhagh, früher ein Anhänger Töfoln's, erftieg zuerft die Mauer; die Türken übermannten ihn aber und knupften ihn auf; die Sieger brangen jedoch zeitig genug nach, um ihm das Leben zu retten. Drei Mal schlug Abburahman ben Angriff ber Raiferlichen gurud, bis fie endlich burchbrachen, ben Pafcha auf ber Brefche mit 80 Janitscharen niedermachten und in die Stadt eindrangen. Als der Belbengreis Abdurahman gefallen, ftedte die Besatzung sogleich die weiße Fahne als Zeichen ber Ergebung aus. Bleichzeitig erfturmten auch die Brandenburger und Bayern die ihnen angewieseuen Posten. Ein Theil ber Türken flüchtete fich ins Schloß, viele vertheidigten fich in ben Strafen und Saufern. Der Bergog bon Crop ftellte fich auf dem Georgsplate auf, und ichnitt baburch die Berbindung zwischen bem Schloffe und bem übrigen Theile ber Festung ab. Die gange Nacht hindurch wurde geplündert, und 4000 Leichen deckten am nächsten Morgen die bon Blut und Brand rauchenden Strafen. Die in das Schloß geflüchteten Türken unter dem Janitscharen-Uga Cfonta, ergaben fich. Der Großbezier, ber von den nächften Bergen herab die Eroberung Ofens unthätig mitangesehen, brach hierauf ichleunigft fein Lager ab, und gog fich nach Stuhlweißenburg zurück. (Kausler S. 80.)

So kam Ofen, Ungarn's Hauptstadt, durch 145 Jahre in den Händen der Türken, wieder in den Besitz des Kaisers, nachebem die Belagerung vom 10. Juni dis 2. September, also durch 84 Tage gedauert hatte, um 21 Tage länger als jene von Wien. Der Berlust der Christen am Sturmtage belief sich etwa auf 200 Mann; 400 größere oder kleinere Geschütze, von denen jedoch nur 200 noch brauchdar waren, nehst beträchtlichen Munde und Kriegsvorräthen sielen in die Hände der Sieger. Der Herzog Carl sendete den Prinzen von Commercy mit der Siegesbotschaft an den Kaiser und übertrug das Commando der Stadt und die nöthigste Herstellung derselben dem General v. Beck, dem er 4000 Mann zu Fuß und 1000 zu Pferde unterordnete.

Nach nur wenigen Ruhetagen, am 6. September, brach der Groberer von Ofen mit etwa 45.000 Mann auf, um den Großbezier über die Drau zurückzuwerfen; der Marsch bis Tolna war höchst beschwerlich, weil die zurücksehrenden Türken das ganze Land in eine Einöbe verwandelt hatten und diese ein je große Armee nicht zu erhalten im Stande war; barum theilte er sie Heer. Zur Erholung von der Anstrengung des Feldzuges bezisch Lothringen mit den vorzüglichsten Generälen im Winter wi Benedig, wo sie vom Dogen Morosini, Oesterreichs Alirten, du Bezwinger Moreas, durch glänzende Feste geehrt wurden.

Im März 1687 erklärte sich ber Herzog gegen die in Ariegsrathe besprochene Eroberung von Stuhlweißenburg m Temesbar, ober Großwardein und Erlau; nicht durch Belagerma folle man biefes Jahr die Truppen schwächen und zersplitten sondern der feindlichen Hauptmacht muthig entgegengehen, und k auf freiem Felbe zur Schlacht zwingen. Nach dem Stur werben bann die schwersten Unternehmungen leicht werden. In wurde auch für dieses Jahr die Oberfeldherrnstelle übertrag und er bestimmte Parkany als Sammelplat ber taiferlichen & gimenter, die Anfangs Mai, 64.000 Mann ftark, ihn erwatn sollten. Als er aber am 1. Juni bort anlangte, fand er tam 16.000 Mann beisammen; auch der Großbezier, der 40.000 Ran Uflaten bort erwartete, fand nicht mehr als 6000. Nach turzu Aufenthalte in Ofen setzte fich der Bergog gegen die Drau t Marsch, der Kurfürst von Bapern und Ludwig von Baden folgte ihm. Der Großvezier Soliman ftand mit 40.000 Mann m 70 Geschützen bei Esset, sammt ben Tartaren gablte er 60.00 Manu. Bom 6. bis 24. Juni marschirte ber Herzog mit 40.00 Mann über Abony, Földvar, Mohacs nach Dorda, und liek dort ba Damm gerftoren, ben bie Turten im vorigen Jahre ftatt be burch Ludwig von Baben niedergebrannten Brücke gegen Gid aufgeführt hatten. Die türkischen Schanzen, welche bie Schiffbrid über bie Dran bedten, wurden von ben Raiferlichen erftung und die Brude felbft in Brand gestedt. Bei Gffet war be Ueberaang über bie Drau wegen ber Nähe bes feinblichen Bent nicht ausführbar, er wendete sich baher stromaufwärts gegn Stiflos und ordnete fogleich ben Bau einer Schiffbrude an. D Kurfürst, hieher berufen, ging am 6. Juli bei Mohacs über di Donau und traf am 13. Juli in Sziklos ein. Um diese Ail war die Draubrücke vollendet, auf beiden Ufern mit den nöthim Berichanzungen versehen, und am 15. geschah der Uebergang be vereinigten kaiferlichen Beeres. Am 16. Juli war auf bid

beschwerlichem Wege burch sumpfiges Land bei Balpo borüber gegen Effet, berfelbe fortgefest. Um 17. und 18. geriethen bie taiferlichen Vortruppen mit bem Feinde in lebhafte Scharmützel, als fie am jenseitigen Rande ber Balber angelangt, bas gum erften Male bei ben Türken wohlbefestigte Lager bes Großveziers mit boppelten Graben und ftarten Baliffaben umgogen und mit 50 ichweren Geschüten berfeben, erblickten. Gin zweimaliger Angriff bes Herzogs am 18. und 19. Juli auf basfelbe, ward von ben Türken blutig gurudgewiesen. Die Raiferlichen erlitten bei dem Berfuche, ben Feind aus feiner Stellung zu loden, bebeutenbe Berlufte, ba fie ohne alle Bedeckung fich bem türkischen Feuer ausgefest faben. Die Lage bes Lothringers war mit jeder Stunde bebenklicher. Bon Mangel an Lebensmitteln und Erichöbfung abgemattet, blieb ihm feine andere Bahl, als entweder unter höchft ungunftigen Berhältniffen ben Sturm gu erneuern, ober auf bem höchft beschwerlichen Wege ben Rudzug anzutreten. Der Bergog entschied fich für Letteres und getate, bag einem großen Feldherrn auch unter ben beengenbften Berhältniffen noch außerorbentliche Mittel zu Gebote fteben. In brei Colonnen ordnete er ben Rudaug an die Draubrude an, ber Kurfürst und Ludwig bon Baben bilbeten die Nachhut, Gugen bon Saboben mit feinem Dragoner= und einigen Cavallerie-Regimentern bedte den Rudzug ber Reiterei. (Rausler S. 88.)

Der Herzog erkannte mit richtigem Feldherrnblicke, daß der Bezier zu einer Schlacht nicht zu bewegen, und auch das feindliche Lager nicht zu nehmen sei. Diesen Rückzug sah der Großvezier für eine Flucht an, griff daher fortwährend die Zurückziehenden lebhaft an, diese aber lagerten sich, nachdem sie die Brücke passirt hatten, bei Mohacs. Als der Bezier Tags daranf ebenfalls über den Fluß sette, zog der Herzog Carl sich neuerdings zurück, um ihn zur Schlacht zu reizen, der Feind folgte ihm eilends auf dem Fuße nach, und griff ihn mit Ungestüm und mit gesammter Nacht am 12. August 1687 an, was Carls sehnlichster Wunsch war. Es kam nun in derselben Gegend, wo König Ludwig II. vor 161 Jahren Schlacht und Leben verloren, zu der mörderischen Schlacht bei Mohacs, wo die Türken, 80.000 Mann stark, die vollständigste Riederlage erlitten und die eiligste Flucht ergriffen; ihr von französsischen

Ingenieuren angelegtes Lager, die Artillerie, alles Gepäce war verloren. Man fand im Lager, nach Windisch (S. 446) "68 Ranonen, 1000 Centner Schiefpulver, 8000 Kanonenfugeln, 3000 Bomben und Karkaffen, 10,000 Granaten, eine große Menge Waffen aller Art, 7000 Dchien, 6000 Bferbe, ebenfoviele Schafe und anderes Bieh, nebft unbeschreiblich viel Lebensmitteln. 8000 Türken, barunter viele höhere Officiere, lagen tobt auf bem Schlachtfelbe, 3000 ertranken und 2000 wurden gefangen." Der Herzog zählte kaum 1000 Tobte. Nach Kausler (S. 91.) Das gange Lager ber Türken mit 90 Geschüßen, 12 Mörsern war ber Siegeslohn. Das reiche Zelt bes Großbeziers mit 14 Thurmen, in welchen P. Marcus Avianus eine Rebe über die Worte hielt: "Auf Dich, o Herr, habe ich gehofft, lag mich nicht zu Schanben werden", gewann ber Aurfürst von Babern. Der Bergog befam die geheime Kanglei des Großbeziers. Mit den Trümmern feines heeres eilte ber Brogbegier über die Drau gurud. Um ben Sieg noch mehr nußbringend zu machen, zog ber Serzog mit einem Theile feines Seeres nach Siebenburgen, unterwarf bas Fürftenthum ber ungarischen Krone, und ward zugleich ber erfte Landes. Commandirende bafelbit.

Der Berfasser kann es sich nicht versagen, die erste Schlacht bei Mohacs unter dem 36. König von Ungarn, Ludwig II., "der Frühreise" genannt, weil seine Geburt, Mannbarkeit, Heirat, Regierung und Tod zu früh gekommen, er starb mit 22 Jahren — mit jenen Umständen zu schildern, wie sie in verschiedenen Geschichtswerken vielartig zerstreut, hier gesammelt erscheinen und ein ziemlich klares Bild dieses Unglückstages bringen.

Die flache Umgebung des Marktes Mohacs umfaßt das Schlachtfeld, wo der König nehft zwei Erzbischöfen, von Gran und Kalocsa, Baul Tomorh, sechs Bischöfen und mehreren Prälaten und Aebte, welche in jenen Zeiten mit ihren Banderien persönlich ins Feld zogen, 28 Magnaten ersten Kanges, auch eine große Anzahl (500) vornehmer Edelleute und der studierenden Jugend aus Fünffirchen, die aus patriotischem Eiser den Feldzug als Freiwillige mitgemacht, ums Leben kamen. In glanzboller Pracht stieg am Morgen des großen, verhängnisvollen Tages, es war ein Mittwoch, der 29. August 1526, Johannis Enthanptung, die Sonne über die weite Ebene jenseits der

Donau empor und fein Wölfchen trübte den himmel; ba gogen bie Schaaren heiteren Sinnes und hohen Muthes aus ihren Lagern auf bas zum Rampfplate auserfehene Felb und ftellten fich eine halbe Meile unterhalb Mohacs und eine halbe Meile vom Donauftrome entfernt in Schlachtorbnung auf. Des Steges hoffnung hob jede Bruft und fpiegelte fich in Aller Augen, niemand ahnte Unglud als ber König, benn als ihn fein Ruchenmeifter Glias Bondos bei bem Abzuge fragte, ob er das Dabl im Lager ober im Dorfe bereiten folle, antwortete Ludwig schwermüthig: "Gott weiß, wo wir heute fpeifen werden". Die trübe Ahnung bes Königs traf leider nur zu bald ein. Denn ohne die Hilfscorps abzuwarten, die eines Johann von Rapolia, Graf von ber Rips. Woiwod bon Siebenburgen, ber mit 40.000 Mann fcon in Szegedin angelangt war, und jene des Grafen Franpipani bon 15.000 Böhmen, griff ber König in Folge bes Kriegsrathes ben Feind an; Oberfeldherr war Georg Zapolja, der 10.000 Reiter und 16.000 Fußgänger hatte. Nach Poujoulat war Sultan Soliman mit 100.000 Mann von Constantinopel ausgezogen und mit mindeft 150.000 Mann auf dem Kampfplat erschienen.

Der oberfte Sof= und Landrichter Johann Dragffi führte die große Saudtfahne des driftlichen Seeres mit dem Bilde der feligsten Jungfrau, dem nach altem Berkommen im Angefichte Aller die Sporen abgenommen wurden, daß er an eine Flucht nicht benken dürfe. Der jugendliche König ritt mit dem Palatin Stephan Bathori durch alle Glieder seines Heeres und ermunterte fie zur Tapferfeit und Ausdauer. Im Kriegsrathe hatte Ludwig II. febr weife dafür gesprochen fich gurudguziehen, die Berftarfungen abzuwarten und bann erft die Schlacht zu liefern, allein Alle waren gegen eine Berschiebung des Kampfes und der König gab nach, erhielt aber bon feinen guten Freunden, die bas Unglud vorausfahen, ben Rath, sich von der Armee zuruckzubegeben, was er nicht leicht thun tonnte. Papft Clemens VII. schickte 50,000 Ducaten und gestattete, die goldenen und filbernen Kirchengefäße einzuschmelzen und zum Besten des Krieges zu berwenden. Als man bem Rönig bei Beginn ber Schlacht ben Selm auffette, erblagte er im gangen Gefichte, eine Vorahnung seines Todes. Die Ungarn, welche vor Rampfluft nicht warten wollten, fochten zwar mit unbeschreiblicher Tapferkeit, warfen anfangs alle Feinde vor fich über ben Saufen,

einer halbmondförmigen langen Schlachtreihe in dichten Rosa rückte der Feind heran. Das Christenheer richtete gegen ihn woll bas ganze ichwere Gefchüt, aber ohne ihm wesentlichen Schola zu verursachen. Ueber eine Stunde dauerte beiderseits ein hat: näckiger und unentschiedener Rampf. Endlich ergreift die bat bedrängte feindliche Reiterei die Flucht, und bringt unter in Janiticharen, . bie zur Silfe herbeigeeilt waren, Unordnung m Berwirrung. Gin freudiges Siegesgeschrei begeisterte das Chriffm heer, todesmuthig stürzen sie auf die feindlichen Reihen und dränge die in die Schlachtlinie geführten Berstärkungen stegreich zurück. M verhängtem Zügel sprengte Bathori näher und rief mit laute weithin hörbarer Stimme: "Der Feind flieht, ber Sieg ist unfa: vorwärts zur Unterstützung der Unf'rigen, welche den Reind be folgen!" Hocherfreut über biese Siegesnachricht eilte ber Kim mit den Seinigen den Siegern zu Hilfe: die feindliche Reitmi wird geworfen, die Janitscharen in Unordnung gebracht; in be Nähe des Sultans entspinnt sich ein mörderischer blutiger Kampf, in dem ganze feindliche Reihen niedergestreckt werden; des Rönige Gegenwart begeistert die Kämpfer zum Selbenmuth. Da bring Flüchtlinge aus dem chriftlichen Lager die Trauerkunde, be Lager sei erobert, die Besatzung besselben niedergemacht, auf reiche feindliche Schaaren bedrohen im Rücken des Heeres in Schlachtlinie ber Chriften; die Reiterschaar nämlich, welch Tomori zu spät bemerkte, hatte die Schlachtlinie des Christe heeres umzogen und fiel berfelben in ben Rücken. Reiterschaar, welche Comori zu spät zur Recognoscirung w Feindes entsendete, wurde vom Feinde umzingelt und niebe gemacht, bas Chriftenheer wußte nichts bon ben nahenden & fahren. Der Keind bemerkte die Verwirrung in demfelben, führ sein ganzes Geschütz in die Schlachtlinie und unterbielt ein b mörderisches Feuer, daß der Bulverdampf die Sonne verfinsten Schnell ordneten die Ungarn wieder ihre Linie, brängen gem das feindliche schwere Geschüt vor, machen die Bedeckung befelben nieber, und waren von biefem nur noch wenige Shitt entfernt, als der Feind seine gelichteten und ermüdeten Reib mit frischen Truppen ersette; das darch den mörderischen Ranf ermüdete und gelichtete Häuflein ber Ungarn hatte keine Resen um feine Luden au ergangen, und bie bie und ba fcon but

brochene Schlachtlinie zu erseten. Einzelne Abtheilungen, welche bem gewaltigen Bordrängen ber Keinde nicht zu widersteben bermochten, ergriffen die Flucht, die fich bann bem gesammten sehr ausammengeschmolzenen Seere mittheilte. Der Rönig, ber bisber an ber Schlacht tapfer Antheil nahm, mußte gleichfalls flüchten. Der Reind machte in ber Schlacht keine Gefangenen, benn ber Sultan hatte es bei schwerer Strafe verboten; auch die Ungarn gaben teinen Barbon. Der Feind ertaufte ben Sieg fo theuer, daß er sich die Fliehenden zu verfolgen nicht getraute. Erst bei einbrechenber Nacht entsendete er einige Schaaren zur Berfolgung berselben. Als die Riederlage des Christenheeres entschieden war. eraok fich unter furchtbaren Blitz- und Donnerschlägen ein Blatzregen in Strömen, ber, sowie bie stockfinstere Nacht, ben Aliebenben die Flucht erleichterte. 10.000 Reiter und 12.000 Fukgänger des Christenheeres, ein großer Theil der Blüthe des Abels. 7 Bifchofe, ber Erzbischof von Gran und Rolocfa, Tomori. fanden theils auf bem Schlachtfelbe, theils auf ber Flucht ben Belbentob, mit ihnen die beiden Keldherren. Das ganze Lager, alles Geschütz und alle Feldzeichen fielen dem Feinde in die Sande. Der Balatin Stephan Barthori und Johann Banffi entgingen ber Gefangenschaft burch die Treue ihrer Diener, die ihnen frische Bferbe verichafften, aber auch felbft in Befangenichaft geriethen. boch wurden sie von ihren Gerren loggekauft und für ihre Treue reichlich belohnt.

Ein Bethler Gabor commandirte "6000 Lanzenträger", entkam glücklich aus der Schlacht, und wurde dann beim Gegenzönig Johann Zapolja Kapitän, und erinnert an den Bethler Gabor, der 16 Jahre Landesfürst von Siebendürgen gewesen und im 49. Lebensjahre gestorben, der mit den Böhmen unter Graf Matthäus Thurn vereinigt im November 1619 80.000 Mann stark Wien umlagerte; "aber Regenwetter, Hunger und Krankheit machten sie zu jeder ernstlichen Unternehmung unfähig. Bald zogen sich die Siebendürger nach Ungarn und Thurns Schaaren nach Böhmen zurück," erzählt Müller. 1)

Der Bischof von Neutra, Stephan Podmanisky, wurde mit Waffengewalt gezwungen, Johann Zapolja als König von Ungarn

<sup>1)</sup> Ratl Müller, 5 Bucher vom bohmischen Rriege von 1618 bis 1621. Dresben und Leipzig 1871. Seite 315.

zu frönen, mährend die Krone Ferdinand gebührte, der Endig von Gran und Rolocja lagen tobt auf dem Schlachtfelde. All Nieberlage begann, war der König der erfte, der feinen Blate ließ, er wollte sich nach dem acht Stunden entfernten Fünstein retten. In bem moraftigen Bache bei Cfellye, über ben bie & straße mittelft einer steinernen Brücke führte und sein sumbe Gewässer eine Stunde oberhalb Wohacs der Donau zuführt, 🖬 es, wo der König auf der Flucht bei dem furchtbaren Gewitten in finsterer Nacht mit dem Pferde steden blieb. Ulrich von Co terit, ein schlefischer Ritter, welcher bem König am näche auch ohne Ruftung war, ritt schnell hindurch. ber König de der ihm folgte, hatte eine schwere Küstung und ein schwa Pferd; als er durch die von vielen Fliehenden bereits durchwin Furth reiten wollte, blieb das Aferd steden. Da er es nun p spornte, erreichte es zwar mit den vorderen Küßen das In aber mit den hinteren konnte es nicht folgen, sondern schlugin und fiel rückwärts auf seinen Reiter. Unter der Laft besselbe und feiner Ruftung, erstidte ber ungludliche, jugenbliche Rin ber bereits 10 1/2 Jahre unter ber Vormundschaft des Raifai Marmilian I. und König Sigismunds von Bolen regierte, k 1521 mit Maria, Kaiser Carl V. Schwester, vermält, mi fünfjähriger Che kinderlos starb und bas Reich fiel an Rine Kerbinand I., der des Königs Schwester Anna zur Geman hatte. Czetterit wendete wohl alle Kräfte an, um den Rim zu retten, jedoch vergebens, er brachte ihn zwar aus w Schlamme beraus, aber er verschied gerade, als er ihm ebente Helm öffnete. Da die verfolgenden Feinde nachstürmten, fom er nichts anderes thun, als fich felbst retten und den Ort mente wo der todte König lag. Aber erft nach zwei Monaten ward best noch nicht verweste Leiche von demselben Czetterit aufgefunde ber biefelbe nur an einem Mahle beg Fußes erkannte. & da nach Stuhlweißenburg geführt, blieb dort der Leichnam länge Reit ausgesett, damit ihn Alle sehen konnten und erft bann mut er bestattet. Un der Stelle, wo er fant, fteht jest eine Capelle. A viele Volen verloren in bieser Schlacht, die kaum zwei Stund dauerte und wo Georg Rapolia Oberfeldherr war, ihr Beben, b runter der königliche Hofmarschall Trepkan. Zwölf Tage spätere oberte Soliman Ofen und feierte den Beiram, bas türkifche Of feft, im Balafte Ludwig II. 100.000 Chriften wurden als Sclaven nach Conftantinopel geichleppt, Als man ihm bei Mohacs bie blutigen Röpfe ber erichlagenen Bifchofe und Magnaten zeigte, bebauerte er bas Schicfal beskönigs und fagte: "Er fei nicht gekommen, um ihm bas Reich zu nehmen, sondern die ihm bom Konige zugefügte Beleidigung zu rächen." Soliman II. hatte einen Gefandten an König Budwig wegen Berlangerung bes Waffenftillftanbes gefenbet, biefer aber murbe ftatt mit Achtung behandelt zu werben, für einen Spion gehalten, bon ben Ungarn ermorbet und in einen Teich bei Totis geworfen. Bur Erinnerung an biefe tragifche Begebenheit hat ber Bifchof von Fünffirchen, Joseph Raroln bon D'Ghula eine Stiftung gemacht, nach ber alle Jahre am 29. August auf ber am Calvarienberg liegenden Rabelle ein Sochamt und mehrere Meffen gelesen, auch ungarische, deutsche und illhrische Bredigten gehalten werben. Die Bevölkerung von Mohacs und ber gangen Umgegend reiten an diefem Tage in bas Relb. Das= felbe Schicfal ereilte die Türken am 16. August 1687, welches 160 Sahre früher ben Ungarn wiberfuhr.

Der Feind ließ die in der Schlacht gefallenen Chriften nicht beerdigen, durch die Ausdunftung der verwesenden Leichname wurde die Luft verpeftet, eine Menge Sunde und Raubvogel berfammelten fich auf bem Schlachtfelbe und fuchten bier ihre Nahrung. Dorothea, bes Balating Berenni Witme, eine Fran von feltener Frommigkeit, ließ die Leichen der im Rampfe für den Blauben, für den Thron und für das Baterland gefallenen Selden ehrenpoll bestatten. Schon am 30. August 1526 erhielt die Rönigin Maria Nachricht von ber verlorenen Schlacht und bem bermiften Ronige. Alle Roftbarkeiten in ber Burg gu Dfen wurden ichnell aufammengepact und auf Wagen geladen. Begen 6 Uhr Morgens am 31. Anguft brach bie Königin in Begleitung mehrerer Maonaten und mit gahlreichem Befolge auf und fchlug über Romorn und Bregburg ben Weg nach Wien ein. Rankoffer fagt: "Der Ungar nennt ben Tag bei Mohacs , ben Tag bes Berberbeng". Die unparteiische Geschichte muß ihn als selbstberidulbetes Unglud bezeichnen. In ber Stunde ber Entscheidung gablten die Schuldbewußten mit ihrem Bergblute heldenmuthig bie Schuld, und lieferten burch ihren Rampf und Tob ben Beweis, bag Opferwilligkeit gur rechten Beit, Besonnenheit und

rinhige Neberlegung, als die Gefahr schon ba war, mit eine se beispiellos hervischen Aufopferung nicht nur die Gesahr wa Baterlande siegreich abgewendet, sondern selbst den Feind is seinem eigenen Lande zittern gemacht hätte."

Die Türken wütheten mit beispielloser Grausamkeit, me bend, sengend und plündernd mälzten sich ihre Schaaren gun Ofen, ihnen weit voraus eilten die Züge der Renner und 8m. ner. Alles was ereilt wurde, Greise, Männer, Weiber, Kinde Säuglinge, wurde auf's Graufamfte niedergemetelt. Auf in willige ober gezwungene Uebergabe folgte immer rudfichtslik Metelei. Von Mohacs bis Ofen fielen über 30.000 Menfin unter dem Schwerte der Türken. Die Besatzung von Ofen betwie bamals aus nur 50 Mann; als die Einwohner von den som lichen Gräueln der Türken Nachricht erhielten, ergriffen alle k Flucht, so daß nur Arme, Kranke, Blinde und Lahme mit blieben. Was in der Burg zurückgeblieben, wurde auf's Soff gebracht und fortgeführt. Ofen ward in Brand geftectt, und is Keuer wüthete drei volle Tage (Kankoffer, Seite 105). Derselk berichtet an anderer Stelle, daß Helene Tököly, eine Bring, ii durch drei Jahre belbenmüthia in Munkacs pertheidian anlett gefangen genommen und gegen ben bon ihrem Gemal p Cerneß in Siebenbürgen geschlagenen und gefangenen Genmi Beifter ausgewechselt; daß Oberft Betnöhazy früher Titolia Abjutant gewesen, und daß Abburaham mit vielen Janitschan beim Wiener Thor gefallen; auch daß des Lothringers große Sieg bei Mohacs, bei bem Berge Harfang, ber vier Mile bavon entfernt liegt, erfochten, nur zur Sühne der Rieberlan Ludwigs fo benamfet wurde.

"In keinem Zeitpuncte seines thatenreichen Lebens hatte se Carl von Lothringen größer gezeigt als in diesem Feldzuge. Abgeseinbet vom Kurfürsten von Bahern und dem Prinzen Ludwi von Baden, von welchen jeder nach dem Oberbefehl strebte, und nicht gehörig unterstützt, unter dem ungünstigsten Einflusse eines ein beendeten Küdzuges, sah er sich, der Waffenehre wegen, gewissmaßen zur Schlacht genöthigt, gewann diese trotz der widerswenden Elemente im Obercommando und beurkundet dadurch zu leberlegenheit des Geistes, welche einem großen Feldherrn ein litt," sagt Kausler (I. 93).

Bring Engen, aus Anerkennung feines ausgezeichneten Benehmens in ber Schlacht, eilte mit ber Siegesbotichaft und ben eingefandten Berichten bes Bergogs und bes Rurfürften gum Raifer, ber ihm fein reich mit Diamanten befettes Bild gum Beichente machte, mit der Berficherung, bei nächfter Belegenheit feiner zu gebenken, was auch geschah, indem ihn ber Raifer 1680 jum Kelbmarichall ernannte, damals erft 22 Jahre gablend, wie ber große Condé, ber es faft in bemfelben Alter geworben. Gine höchft bedenkliche Rrankheit verhinderte im ebengenannten Sabre ben Bergog bon Lothringen, ben Oberbefehl zu übernehmen und mit einer fürfischen Befandtichaft, welche wegen Friedensberhandlungen auf bem Bege mar, zu unterhandeln. Bon bier aus befuchte berfelbe am 4. September ben Rurfürsten bon Bapern, gog fich jedoch noch an demfelben Tage nach Ofen wieder gurud, um biefem ben Ruhm ber Eroberung Belgrads nicht gu fchmä-Iern. Dort aber bewog ihn ein neuer Krantheitsanfall, er litt febr am Fieber, bon ben Fluß- und Sumpfausbunftungen in Ungarn berrührend, jur Reife nach bem lieben Innsbrud, bem faiferlichen Schloffe, auch der Lieblingsautenthalt Raifer Maximilian I., und zu feiner lieben "Lori", feiner Gemalin, zum lieben Rennweg.

Von nun an sehen wir den großen Feldherrn nicht mehr auf dem ungarischen Kriegsschauplate, sondern auf jenem von Frankreich thätig, wo er 1690 Mainz eroberte, aber noch in demsselben Jahre am 18. April zu Wels in dem kleinen, unansehnslichen, abseits gelegenen, kaiserlichen Schlosse starb, nachdem er kaum das 48. Lebensjahr angetreten. Obwohl krank, wollte er von Innsbruck nach Wien reisen, starb aber in demselben Schlosse, "Burg Wels", wo Kaiser Maxmilian I., ein Liebling des dentsichen Bolkes, am 11. Jänner 1519, um 3 Uhr Morgens, 59 Jahre 9 Monate alt (in Geschichtsbüchern mit 60 Jahren aufgesführt), im 21. Jahre seiner Regierung, schon vor mehr als 100 Jahren ihm voransgegangen.

Am 6. October ritt Kaifer Maxmilian von Angsburg hinweg über Fürstenberg nach Ehrenberg, wo er sich unterwegs mit der Falkenbaige belustigte. Als er zur Rennfäule auf dem Lechselde kam, wandte er sich um, schlug ein Kreuz nach Augsburg hin und sprach: "Nun gesegne Dich Gott, Du liebes Augsburg und alle frommen Bürger darinnen! Wohl haben wir wahren, guten Muth in Dir gehabt, nun werden wir Dich nicht mehr sehen." Er sagte

die linke Hand, an der er fich die beiden Mittelfinger verbrum Neberdies hatte er auf berfelben Seite burch feinen Fall w die Svipe eines ziemlich hohen Feuerbockes Schaben gelitz Nach seinem Tode versicherte man, es wären durch diesen M amei Rippen eingestoßen gewesen. Der Könia . Watte dickgefüllter atlasener Schlafrock sowohl als das zugeficht Ramifol brannte, war in höchfter Gefahr im Feuer zu finde Bum Glude ftand Giner bon ber Leibgarbe an bem On Teufelsloch genannt, über einer Treppe ganz am Ende in Banges, ber aus bem ersten Borzimmer in Die Garberobe W Königs führt. Diefer roch, daß etwas brenne, und ging bis die Glasfenster der Garderobe, wo sich immer die Rammerdin und andere Bediente aufzuhalten pflegten, um besto schnelle bi ber Sand zu fein, falls man ihre Dienfte benothigte, weil in Thure aus dem Schlafzimmer in die Garberobe ging. Da de Niemand barin war, so ging die Schildwache an ihren Ort, m machte Lärm, und rief auf fehr beunruhigende Weise um bil Auf dieses Geschrei tam ein Bedienter, Namens Berrein ber gelaufen, bemühte sich jedoch vergebens den Könia bei den Kim aus dem Feuer herauszuziehen. Mittlerweile eilte Syfter, k erste Kammerdiener herbei, und half jenem den Fürsten zu rein ben sie mit vereinten Kräften wieder auf die Füße bradu Indem fie fich alle Muhe gaben, das Fener, das noch ring berum um den König brannte, auszulöschen, so verbrannte i Shiter dabei die Hand, die aber nach einiger Zeit vollstänig wider geheilt worden ift.

Sobalb ber Unfall des Königs kund geworden, verbreitet sich diese Rachricht mit großer Bestürzung in allen Kreisen E Bevölkerung, jeder wollte den allgemein geliebten Fürsten sein ber ein Titus und der schon für todt ausgegeben war.

Man schaffte ihn in sein Bett; die Aerzte versicherten is häufig zulausende Bolk, daß der Zustand des Königs noch mit gar so gefährlich sei. Ja, Porrot, sein erster Wundarzt, versicher überall, die Wunden hätten nichts zu bedeuten und in imp Zeit wird der König wieder vollkommen hergestellt sein.

Gr war an der linken Seite des Bauches, ferner auf de selben Seite im Gesichte und Schenkel verbrannt, die linke hat auf die er gefallen, war ganz unbrauchbar geworden, und mit

beiben benkwürdigen Sterbefällen nichts erzählt, obichon er uns bei ber Schilderung von Wels viele hiftorische Daten bringt. Bufte es also nicht und hat darüber nichts gefunden.

Doch fehren wir jum Bergog von Lothringen gurud. Auf bem Sterbebette gu Bels, mahricheinlich in bemfelben Bimmer, wo Raifer Dar verschieben, empfahl er feinem Schwager Raifer Leopold feine Gemalin Gleonore und fein Bergogthum Lothringen. Das war ein ichmerglicher Berluft für ben Raifer, für Defterreich und für das Reich ; er war einer ber größten Feld= herren Defterreichs nicht nur feiner, fonbern aller Zeiten. Seine Gemalin hatte bas mertwürdige Schidfal, daß fie weber ihren erften Gemal, König Michael, noch ihren zweiten, Bergog Carl, fterben fah, jedesmal in großer Entfernung bon bemfelben. Bettere Abwesenheit mußte ihr besonders schmerglich fallen, ba er ja borguglich um ihretwillen und wegen ihrer Bufunft felbft im franken Buftande diefe Reife unternommen. Ihren namenlofen Schmerz barüber fonnen wir wohl pflichtgemäß berichten, aber nicht beschreiben. Daß fie im 47. und ihr Gemal im 48. Lebens= jahre gestorben, verdient hervorgehoben zu werden; schneller zum Biele ihrer Buniche gelangt, waren vielleicht Beibe alter geworden. Sie überlebte Carl um fieben Jahre, nach dem Tobe besfelben oft Tage lang ichlummernd, einft "die Liebenswürdige" genannt, ftarb fie gu Wien am 17. December 1697, nach Geufau, an ber Schlaffucht, was auf einen leberreig und bann Abipannung ber Nerven ichließen läßt, und mit dem Ordenstleide ber Rlofter= frauen der heil. Clara geschmudt, wurde fie in die faiferliche Gruft bei ben Capucinern beigesett.

Als Brinz Eugen die Nachricht vom Tode des Herzogs ershielt, schrieb er, damals in Turin verweisend, an den Fürsten von Liechtenstein: "Der Anfang meines Schickfals ist ganz dem seinigen ähnlich. Wir Beide waren von unserem Baterlande verbannt, verachtet, fanden in einem guten Lande einen ebenso guten Fürsten, der uns aufnahm und Gelegenheit gab, dem neuen Baterlande nühlich zu seine Laufbahn war glänzend und groß, er selbst ein Beispiel der Tugend, der Ehre und des Helbenmuthes. In der bereitwilligsten Aufopferung für das Baterland will ich ihn zu erreichen suchen, ob es mir je gelingen wird, etnen Grad jener großen Liebe, mit der ihn die Armee als ihren Bater

glückfall noch 15 Jahre hätte leben können, alfo 104 Jahre geworden wäre, wie bei Wallenstein, er hätte ohne Ermordung m noch fünf oder sechs Jahre leben können.

Stanislaus ging täglich in die heilige Meffe, an Som und Keiertagen zwei Mal, und solange ber Briefter mit ba Allerheiliasten beschäftigt war. lag er nach polnischer Sitte k ständig auf der Erde. War er trant, so ließ er im Zimmer in Messe lesen. So lange die Fastenzeit währte, sowie an be übrigen in ber katholischen Kirche eingeführten Kasttagen, untelli er es nie, das gewöhnliche Fasten zu beobachten; er hielt ibe dies aus gutem Willen für seine eigene Verson im Jahre gewik Kasttage. Lom Gründonnerstag bis Sonnabend genoß er kin kräftige Speise. Diese ganze Zeit brachte ber fromme König mi gottesbienftlichen Sandlungen zu, mit Bebet, mit Besuchung in Rirchen, ber Spitaler, ber Charitätenhäuser und mit Austheilm von Almosen. In der ganzen Regierungszeit in Lothringen bot er täglich, nur die Feiertage ausgenommen, große Tafelmit Die ganze Kastenzeit hindurch war aar keine offene Tafel, sonder ber König speiste in seinem Zimmer. Jeben Jahrestag, wo aus Danzig entflohen und ungeachtet mehrfacher Lebensgeft glücklich nach Königsberg entkommen, ließ er in feiner Cod bas To Doum singen; jeden Marientag hatte er eine besonder Andacht und empfing die heilige Communion in seiner 1738 m ihm erbauten Kirche zur auten Hilfe, wozu er am 14. August in Grundstein gelegt hatte, mochte die Witterung angenehm de unangenehm gewesen sein. Ebenso hatte er zu bergleichen gotte dienstlichen Handlungen das Rahr hindurch in verschieden Kirchen seine Tage ausgesett. Kurz, der König diente Jederman zur Erbauung und gab seinen Unterthanen und seinem Soft in herrliches Beispiel; er verdiente den Namen eines heilim Königs. Alle seine Tafeln waren einen Tag wie den anden prächtig bedient, und an seinem Hofe wurde Alles im besten & stande erhalten. Seine Ausgaben waren so regelmäkig 🕸 gerichtet, und mit seinem Gelde wurde so vortrefflich gewirt schaftet, daß nach Bezahlung der außerordentlichen Ausgabn noch so viel in seinem Schatze übrig blieb, als er zur Bestreitun unborhergesehener Zufälle brauchte. Die Ordnung und Brack die an seinem Hofe herrschte, konnte man nicht genug bewunden.

Der König vereinigte am 10. October 1742 das Capitel der Hauptfirche in Nanch, vom Papfte Clemens VIII. im Jahre 1602 zur Primatialfirche von Lothringen erhoben, mit dem Capitel der Stiftskirche zum heil. Georg in derselben Stadt, wozu der Primas Anton Cleradus von Choiseul, Cardinal-Erzbischof von Besançon, der Dechant, Cantor, Scholastiker und 21 Domherren gehörten, welche insgesammt vom Adel oder Doctoren sein mußten, es waren auch acht Capläne und ein Meßner angestellt. Sie verließen die Primatialfirche, um ihren Dienst in der neuen zu verrichten, die im Jahre 1703 angesangen, erst unter Stanislaus Regierung vollendet worden.

Er ftiftete am 21. Mai 1739 acht Jefuiten, beren Gönner und Freund er war und beren Bemühungen er reichlich unterftütte in threm Noviciathause zu Nanch acht Stellen und gab ihnen 626.000 Livres, damit fie in allen Kirchspielen seines Landes herumreifen, Miffionen halten und unter die Armen Gelb bertheilen follten. Er erhöhte bann die Zahl auf zwölf, welche jährlich zwölf Miffionen abhalten und in jedem Orte nach beendigter Miffion 1000 Libres unter die Armen vertheilen follten, wofür ihnen jährlich 12.000 Livres angewiesen waren. Er erbaute den Jesuiten auch ein prächtiges Saus in ber Borftadt St. Beter. Er ftiftete ein Hofpital zu Plombieres auf zwölf Betten, auch zu Nanch, machte überdies eine Stiftung für zwölf arme lothringifche Gbelleute, damit fie an der Universität zu Bont a Mouffon studiren tonnien, ichentte jährlich 3600 Libres für die Urmen feiner Refibeng und den Kaufleuten zu Nanch 100.000 Libres, machte 1749 eine Stiftung zum unentgeltlichen Unterrichte ber Jugend, wie an bie Charitäten-Brüber 120,000 Livres zum Ankaufe von Betreibe für Lothringen, schenkte 1752 abermals ben Raufleuten 40.000 Libres, für die unbemittelte Jesuitenschule in Bar beftimmte er 1752 am 10. August jährlich 533 Libres, 6 Sol und 8 Deniers, damit fie in ihrem Unterrichte ber Jugend fortfahren; auch zu Comerch stiftete er eine Freischule.

Im Jahre 1737 errichtete er gleich nach bem Regierungsantritte in Lothringen die Leibgarde in zwei Compagnien aus Lauter Officieren bestehend mit zwei Capitän-Lieutenants und einem Oberbesehlshaber; der erste war Marquis von Lambethpe, der zweite der Marschall von Lamel, der dritte der Marquis von Bouffleus von Renincourt, der vierte der Prinz von Chima, der fünfte und letzte der Marquis von Bouffleus, ein Sohn der Dritten. Dieses wohlberittene Corps war mit einer nach der Jahren immer neuen Uniform nach den Leibfarben des Königs gelb mit schwarzsammtenen Aufschlägen gekleidet und mit silbernen Tressen besetz; acht Trompeter und ein Pauker gingen werdenselben her. Im Jahre 1742 kam das Lothringische Fusvoll 3600 Mann, in französischen Sold. Stallmeister, Kammainngen, Jäger, Pferde, Maulthiere, Wägen waren immer der königlichen Würde gemäß.

Jebes Jahr machte König Stanislaus einen Beim bei Ludwig XV., seinem Schwiegersohn und größten Bolt thäter und bei der Königin, seiner Tochter; am 19. März 170 starb ihre Mutter Katharina, geborne Opolinska und ward Wariahilf beigesetzt, in der von ihrem Semal Stanislaus v bauten Kirche. Im Jahre 1765 starb der Dauphin, der Schwier Königin Marie von Frankreich, und im folgenden Jahre, we erzählt, folgte der Bater der Mutter seiner Enkel nach.

## Behntes Capitel.

Kurfürst Max Emanuel von Bahern und bessen Gemalin Erzherzogin Animi.
— Ehepacten. — Ihr Tod. — Eroberung von Belgrad. — Prinz Jacobs o solglose Bewerbung um die Hand der verwitweten Markgräfin von Brandenius.
— Bermälung des Kursürsten mit Therese, Sobiesti's Tochter. — Ehepactun-Maymilian's Schicksiale und Kinder. — Sein Sohn Carl Albert, Gemalk Erzherzogin Marie Amalie. — Definitiver Friede mit Außland. — Benedigk dritter Bundesgenosse beginnt den Kamps mit der Türkei. — Francesco Morosai-Sobiesti's Borschlag zur Beilegung des spanischen Erbsolgestreites. — Beinde Eroberung der Moldau. — Konzti's Kriegslist. — Erinnerung an Claude Nero.

Mar Emanuel von Bahern, geboren den 11. Juli 1683 München, gelangte mit 16 Jahren, nach dem Tode seines Band am 26. Mai 1679 zur Regierung, doch führte die em 16 Monate Bruder Mar Philipp die Regierungsgeschäfte, sowe er erst am 12. Juli 1680 die Regierung selbst übernahm. "Gesüleschanzummern und ein blühendes Land regien den jungen, schanzlammern und ein blühendes Land regien den zu kant den größten Entwürfen an.

und Bergnügen schien fein Sochftes, barum liebte er mehr ben glanzenden Sofftaat und ein regfames Seerlager als die Arbeits= zimmer ber Staatsgeschäfte," erzählt Klemm.1) Gine Zusammentunft 311 Altöttingen mit Katfer Leopold bewirkte einen Freundschafts= bund. Er war Anfangs Defterreichs treuer Bundesgenoffe nicht nur bei Wien, sondern auch in Ungarn und am Rhein, bann ber Gemal ber Tochter Raifer Leopold I., ber Maria Antonia Benedetta Rofalia Petronilla, am 18. Jänner 1669 geboren, welche König Johann von Bolen für feinen Sohn Jacob zu erhalten wünschte, war bei ber Befreiung Wiens erft 14 Sahre alt und verehelichte fich laut Beiratscontract und ber errichteten "Separat-Articul" ben 12. April 1685. Das Benlager ward zu Wien am 15. Juli, und ber Gingug in München am 9. October gehalten. — Aettenkhover theilt uns ben Checontract vom 12. April 1685 auf fünf Blättern 2) und Articuli secreti auf fechs. in neun Buncten mit, aus benen wir gur Charafteriffrung ber damaligen Zeit Folgendes anführen: "Erftlich folle burchlauchtigfte Bringeffin Maria Antonia mit ihren felbft gueten Wiffen, mit fregem Willen, Grer durfürftlichen Durchlaucht, Magmilian Emanuel, auf verhoffender papftlicher Difpensation barüber von beiben Seithen ichon gefdrieben worben, nach driftlichkatholischem Bebrauch zu einer Gefpong und fünftigen Chegemahlin, hiemit wirkhlich verlobt und versprochen fenn. Ferner wurde auf's Berfprechen allerhöchst gedacht: Ihrer tanf. Man. ber Frau Tochter Bringeffin Maria Antonia zu einem gewiffen Beirathsguth zu geben, in paaren gueten ungeöhrten Gelt wirfhlich Zweimahl= hunderttaufend Bulben Reinisch, jeden Bulben gu 15 Bagen, ober 60 Kreuzer gerechnet, binnen Jahr und Tag, ober längft inner zwei Sahren nach dem Benlager biefelbe zu erlegen, und noch Darnber die durchlauchtigste Brinzessin (beren Mutter eine Tochter Philipp IV. von Spanien war, baber Max Emanuels Erbrecht auf die fpanische Monarchie) mit Kleibern, Kleino= bien, Geschmud, Crebeng-Silber, und anderen, ihrem Stand gemäß ehrlich hinauszufertigen. Borbestimmte Ameimahlhundert= taufend Gulben Beirathsauth wolle Gre durfürstlichen Durch=

<sup>1)</sup> Die Geschichte Bayerns. Bon Dr. Gustav Alemm. Dresben 1828. 3. Band, S. 34. — 2) Joseph Anton Aettenkhover. Auszgesaßte Geschichte ber Herzoge von Bayern. Regensburg 1767. S. 629:

laucht mit anderen Zweihunderttausend Gulden widerlegen, mi der Gesponß und künftigen Frau Gemalin noch Darhber mi 50.000 Gulden baar begeben, also daß Heirathsguth, Widerly und Morgengabe in einer Summe, zusammen machet 250.00 Gulden."

Bon dieser Erzherzogin hatte Max drei Prinzen, Leopol nur drei Tage lebend, einen zweiten am Tage der Geburt gestorbn und Joseph Ferdinand, geboren den 28. October 1692, soll nach Carl II. von Spanien Tod, Erbe dieser Monarchie werde wie es in Carl's Testamente stand, aber er starb "an vernach lässigten Blattern", die ihn Ende Jänner 1699 überfallen, w 5. Februar Nachts.

Der beginnende Frühling des Jahres 1692 fand Max i Brüffel; während er hier im Glanze eines prächtigen Hofflacks lebte, ftarb seine Gemalin zu Wien am 24. December, am erka Christabend 1692, erst 23 Jahre alt, Nachts zwischen 6 und 7 Ur kaum 2 Monate nach ihres letzten Sohnes Geburt.

Am 29. Juli 1688 wurde durch Bermittlung des Cardinali Radzowski. Bischofes von Chelm, einem Seitenverwandten ich Könias, mit Brandenburg ein Allianzvertrag zu Berlin ober ichloffen, bem zugleich ein Heiratsvertrag zur Befestigung ich Bündnisses beigefügt war. Prinz Jacob eilte barauf in 116 genannte Stadt, um die Witwe nach Ludwig, Markgrafen m Brandenburg, einem Sohne des großen Kurfürsten, Lonik geborne Fürstin von Radziwill, der nächsten Erbin Bolens, p ehelichen. Er fprach mit der Witwe, bekam auch bas Berfprech der Berehlichung, aber erst nach acht Monaten, bis nämlich ik Trauerzeit verstrichen sei, und zwar bei Verlust ihrer Gita Die üblichen Hochzeitsgeschenke wurden von beiden Seits gegeben und auch angenommen. Darauf kehrte Prinz Jacob mi Warichau gurud, und freute fich feines Gludes, an bem a der König und die Königin den herzlichsten Antheil nobma Diese Heirat sette ben Bräutigam in ben Besitz von vier Benne thumern in Bolen, gab ihm eine perfonliche Macht, und babm ihm ben Weg zum Throne. Die nach Warschau barüber gebr mene Nachricht erfüllte ben ganzen hof mit Freude: fie mit jedoch nur kurze Zeit, und raschen Schrittes tam die Enttauschm herbei.

Während Bring Jacob in Warschau sich befand, hatte sich Louise gleichzeitig mit bem Pfalzgrafen Carl Philipp, bem vierten Sohne bes Kurfürsten Philipp bon ber Pfalz, Bruder ber Raiferin Eleonora Magdalena berehelicht. Der Rurfürft behauptete, baß dieses ohne sein Wiffen und Willen geschehen set, jedoch ift es glaubwürdig, bag biefes aus Rudfichten für bas Saus Defterreich geschah und dieses baher nicht öffentlich gemigbilligt werben konnte. Lebhaft empfanden ber König und die Rönigin bon Bolen diese Täuschung, welche nicht bagu beitrug, daß Freundschaftsverhältnig Defterreichs zu Bolen zu verftarten. Bring Jacob war zur Brautschau nach Berlin gekommen und hatte, wie gejagt, ihr Jawort erhalten, aber Bring Carl, ber fich bie Zuneigung Louifens zu erwerben berftand, entführte fie aus Berlin mit ftillschweigender Genehmigung feines Schwagers Friedrich, Aurfürften, welcher ber erfte Konig in Breufen geworben; fie ftarb aber, ehe ihr Bemal Rurfürft geworden, und hinterließ ihm zwei Töchter.

Wegen biefer Beiratsgeschichte gurnte ber Ronig bon Bolen bem Aurfürften von Brandenburg, Friedrich Wilhelm dem Großen. und behauptete, Louise durfe feinen Ausländer ehelichen, um mit Bolen in Frieden zu bleiben und damit Sobiesti die Rechtmäßig= teit der Che anerkenne, und die junge Markgräfin bei ihren Rechien und Güter ichüten folle, bot er ihm 40.000 Thaler an. Sorn 1) fährt barüber fort: "Ge ift betrübt gu ergablen, baß Johann Sobiesti, den man fonft gang rein ehren möchte, die Summe wirtlich nahm, und boch icheint es, bag er feit der Zeit nicht ohne Schamhaftigfeit an ben Rurfürsten bachte." Diefer, gerader Selbenfreundschaft gerne begegnend, ließ sich bald mit ihm in eine noch nähere Berbindung ein, und im Jahre 1683 fendete er ihm 1580 und im folgenden Jahre 2000 Mann Silfsvölfer gum Rampfe gegen die Türken gu. Es icheint, als habe Friedrich Wilhelm ben König, feitbem fich diefer bei bem Entfate bon Wien fo groß und herrlich gezeigt hatte, alle feine Schwächen bergiehen, und es ift ein rührender und köftlicher Zug in seinem Leben, daß er ihm fortan mit einer wahrhaften Milbe und berhüllender Liebe begegnete."

<sup>1)</sup> Das Leben Friedrich Wilhelm's des Großen von Brandenburg. Bon Franz horn, Berlin, 1814. Seite 210.

Für diefe Braut hatte ber Woiwobe von Krafau Sobiesff eine halbe Million Gulben geboten, beffen Lieblingsmunich es war, das Herzogthum Breugen mit Bolen wieder zu vereinigen ober doch wenigstens die früheren alten, abhängigen Berhältniffe jenes Landes zu feinem Königreiche wieder berzustellen, aber das von Sobieski gewählte Mittel führte nicht gum Biele. Bring Jacob war wohl Brautwerber um diese reiche, evangelische Brant gewesen, welche ihrem Bater auf bem Sterbebette zugeschworen, biefen Glauben nicht zu berlaffen, aber als Gemalin Jacob's falls er Rönig geworben ware, batte fie nicht evangelisch bleiben fonnen. Louise war in Königsberg erzogen worden, um ihren Blauben zu bewahren. Ihr erfter Bemal mar Ludwig, ber brittgeborne Sohn bes großen Rurfürften, ber, am 28. Juni 1666 geboren, am 28. März 1687 mit 21 Jahren berftarb. Die Witwe heiratete bann wieder gegen ben Billen Friedrich Bilhelm's III. ben Bringen Carl Philipp von Pfalgneuburg, ber, wie gefagt, fte entführt hatte. Nach horn (Seite 208) ift es wahrscheinlich, daß, obichon fie einen katholischen Bringen geheiratet und in dem katholischen Innsbrud lebte, fie bennoch ihrem ebangelischen Glauben treu geblieben, daß Bring Jacob mit feiner zweimaligen Brantwerbung in Wien und in Berlin fein Glud gehabt, ift bamit binlänglich bargethan.

Am 29. April 1688, am Sonntag Misericordia Domini, Bormittags 9 Uhr, starb zu Potsdam der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg im Alter von 68 Jahren, drei Wonaten und 20 Tagen, nach einer beinahe 48jährigen, ruhmvollen Regierung. Seine Leiche ward einbalsamirt und am 1. Mai nach Berlin gebracht, doch ward sie erst am 12. September in der kursürstlichen Gruft beigesetzt, damit keine Uebereilung die Herrlichkeit und Pracht stören kann, mit welcher der dritte Sohn Friedrich's III., der erste König, dieses traurige Geschäft verrichten sollte. (Horn, Seite 23). Er starb acht Jahre vor Sodieski.

Rach dem frühzeitigen Tode seiner bielfältig gefränkten Gemalin, ber Erzherzogin Maria Antonia, gedachte der Kurfürst sich mit König Sobieski's Tochter Theresia zu verehlichen. Bahrend der König krank und mismuthig zu Rolliew im Bette lag, bereitete

sich ein Familienereigniß vor, was ihm viele Frende verursachte. Max Emanuel, den Johann einen "wackeren Fürsten und hochherzigen Kriegsmann nannte, den er dei Wien und in Ungarn
kennen lernte", beward sich um die Hand seiner einzigen erst
18 Jahre zählenden Tochter Theresia Kunigunde Caroline Casimire Marie, welche am 4. März 1676 geboren, am 19. Mai 1694,
zwei Jahre vor ihres Baters Tod, mit ihrem Bräutigam verlobt ward. Die Ehepakten sind von dem damaligen Ausenthaltsorte, von Bolkiew in Rothreußen, jest Galizien genannt, ausgestellt. Die Trauung geschah durch Procuration zu Warschau, durch den kurfürstlichen Procurator und Abgesandten Graf Töring, am 15. August desselben Jahres, am Maria Himmelsahrtstage, weil Maria als Königin und Schukpatronin von Polen verehrt wurde.

Am Thore der Johannes-Pfarrkirche empfing das Brantpaar der Bischof von Przemisk, Großkanzler Cardinal Dönhof, und führte es dem Cardinal Radzegowitz zu, der es an den Stusen des Alkares erwartete. Prinz Jacob trat vor denselben, begleitet vom Grasen Töring und Freiherrn Simonh, dem kurfürsklichen Abgeordneten, und Kunigunde mit Gefolge der Prinzessin von Polen, dem Fürsten Czarkorhski, Woiwoden von Volhynien. Der Cardinal von Gnesen verrichtete die Trauung. Unter dem Geläute aller Glocen der Residenz und 101 Kanonenschüssen begab sich der Zug ins Schloß zurück, wo nun die bei Hose gebräuchliche Feierlichkeit stattzand.

Eine Anzahl von Gewändern war zu sehen und ein reicher Schat von Juwelen, und an der vornehmsten Seite ein Kästchen mit rothem Sammt umkleidet, welches die baare Mitgist in sich enthielt. Sie war im Verhältnisse zu den übrigen gering zu nennen und doch ansehnlich in Betracht auf die, welche heutzutage die Töchter aus den höchsten Hänsern bekommen. Jenes Kästchen enthielt 5000 holländische Ducaten, nach dem damaligen Goldwerthe wenigstens das Doppelte des heutigen Betrages. Nicht weit davon bewunderte man einen ungarischen Anzug, welchen der König seinem Eidam spendete. Er war von scharlachrother Farbe mit goldgesämmten Kähten und goldener Stickerei. Am Dolman war ein Aufschlag von kostdaren Zobelsellen, Quasten und Schnüre von Diamanten gebildet. Sin perlenbesetzer Golds

begen mit Diamanten, Rubinen und Saphieren geziert, im Bech von 30.000 Ducaten.

Auf erhöhtem Site hatte die königliche Familte Blat & nommen, auf dem ausgezeichnetsten die Kurfürstin von Bam Im Saale und in den Nebenzimmern verweilte eine glänzuk Menge, so glänzend, wie man einen solchen Reichthum an Je welen nie am Hofe Carl's II. ober Ludwig's XIV. erblicen konnte i eine Vereinigung solcher Schätze für unmöglich gehalten bit Nach Stand und Würde folgend, traten die erlauchten Gafte m Kurfürstin, ihre Glückwünsche anzubringen, und sie kamen nich mit leeren Sanden. Nach der fortwährenden Erwiderung im Brufes näherte sie sich ben Tischen, und immer funkelnder w die Last desselben. Goldene Bocale, Schüffeln, mit Ebelstein bedeckte Uhren, Hals- und Armbänder gesellten sich zu der reich Aussteuer, ihren Werth um mehr als 100.000 Thaler vermehrm und ber Botichafter bes Fürften ber Walachei fügte ein Bu Diamanten = Ohrringe hinzu, welche allein zu ähnlichem Brit geschätzt wurden. Dergleichen war in Polen nicht nur bei & ehlichung königlicher Prinzessinnen gebräuchlich, auch die Town angesehener Männer erhalten bon ihren Freunden und Angehörim mehrere Brautgeschenke.

Marie Casimire liebte ihre Kinder mit mütterlicher Zärlickeit; auch den Prinzen Jacob hatte sie geliebt, ehe sein unkindlick Benehmen ihren Widerwillen erregt hatte, der freilich bald ptiese Wurzel saßte; immer war ihr die bescheidene und samt Prinzessin theuer; sie war es jetzt noch mehr, und sie wünsch aus vollem Herzen ihr Glück, freilich das Glück ihrer Wahl; kt war ja die Hauptursache daran.

Bier Tage vergingen mit Gaftmählern, glänzenden Balla, Beleuchtungen und Feuerwerken. Ein hirtenspiel in italienische Sprache ward aufgeführt; vom Geheimsecretär des päpstliche Legaten Monsignor de Santa Croce am polnischen Hofe versch. Noch lange währten die Festlichkeiten dis zur Abreise der Avvermälten, welche am 11. November erfolgte. Nur weich Bersonen waren gegenwärtig als die Kurfürstin von ihren könstlichen Eltern und Brüdern Abschied nahm. So schildert der kostustische Leibarzt d'Cannes die Hochzeitsseier, der die Kursürsnach Brüssel begleitete. (Polen 3. Bd. S. 211.) Das Beilagu

wurde auf der Reise nach ebengenannter Stadt zu Wesel vollzogen. Die Ehe war jedoch keine glückliche, weil die Fürstin zu viel Beraulassung zur Eifersucht hatte, ja es war sogar von Scheidung die Rede.

Die Ronigin fab in biefer Seirat, für welche fie febr eingenommen war, ein vortreffliches Mittel, ben Rurfürften an Frantreich zu feffeln, und ahnte nicht, bas Unglud ihrer Tochter bamit herbeizuziehen. Als Sobiesti von feiner Tochter, die er nicht mehr feben follte, Abschied nahm, überreichte er ihr als "Lebewohl" ein von ihm in ziemlich ichlechten Berfen verfaßtes Sochzeitsgebicht. Ueber die bom Rurfürften verlangte Aussteuer von 500,000 Thaler, war ber König anfangs ungehalten, und nannte Mar Emanuel "einen theueren Freund", aber bie Rönigin, welche ihr eigenes Bermögen befag, übernahm die Salfte ber Summe mit 250.000 Thalern to, daß auf ben Gemal nur ber gleiche Theil entfiel. Die fluge Marie mußte, daß in Frankreich in diesem Jahre ein empfindlicher Mangel an Weizen berriche, fie befrachtete baber gebn ichwedische Schiffe bamit, und befam eine große Summe Belbes bafür. Als bie Nachricht einlief, daß eines ber Schiffe gestrandet und die Frucht verloren fet, mar bie Königin durch mehrere Tage in nicht geringer Aufregung, in Beforgniß, es könnte auch ben übrigen Schiffen ein Miggeschick begegnen, was aber nicht ber Fall war.

Der Heiratsvertrag, in lateinischer Sprache versaßt, ist bei Bettenkhoven (S. 655) wörtlich auf sechs Octavblättern abgedruckt, worin auch der vollständige Titel König Johann's III. vorkommt, ganz derselbe wie auf seinem Monumente in der Domkirche zu Krakau. Er gibt Therese 500.000 Speciesthaler als Mitgist, als Witwengehalt erhält sie 5000 Thaler mit der Residenz in Wasserburg und 25.000 Thaler von ihrem Heiratsgut, also zussammen 30.000 Thaler, es mögen Kinder da sein oder nicht. Während die drei Brüder der Kurfürstin Therese, wie sie in Bayern allgemein genannt wurde, keinen einzigen Sohn hatten, gedar Therese ihrem Gemal acht Söhne und eine Tochter, darunter einen Kaiser Carl VII. Ihre Mutter Marie Casimire hatte ebenfalls acht Kinder, vier von ihrer ersten Berehlichung, alle frühzeitig gestorben, und vier von König Iohann, die alle groß aeworden.

Mar Emanuel war nicht nur bei Wien, sondern half mi Neubäusel und Ofen erstürmen. Die edelsten baperischen Rum der Oettinger, Babbenheimer, Sandizell, Kugger, Auer, Törju Teufbach, Sebelsborf und Sarheim hörte man in den Luck berichten in erfter Reihe nennen. Der Aurfürst felbst wurde i mal zu Boben getreten und kaum gerettet. Erft nach laue zweimaliger Belagerung fiel Ofen. Im Jahre 1687 sab # Mar an Ludwig's von Baden und Eugen's Seite bei Mobat wo er wegen seiner hervorragenden Thätigkeit in seiner blam Uniform der blaue König genannt worden, und am 5. Se tember 1688 war er ber Erfte auf den hohen Wällen von Me grad. In biesem Jahre mar er Oberbefehlshaber ber kaiserlich Armee in Ungarn, da Carl von Lothringen, am Fieber erhant seit Frühlingsbeginn barniederlag. Die Eroberung von Belmi war der Glanzbunct seines Lebens: und set deshalb bier ausius licher erzählt.

"Am 10. August bes genannten Jahres setzten sich die Oesterriese in den Besitz der Wasserstadt von Belgrad, am 15. eröffneten sie di Feuer gegen die Festung aus zwei Batterien, die eine zu 6, die ander zu 12 halben Karthauen, das schwere Wurfgeschoß war noch nicht wegelangt. Am 18. August wurden zwei neue Batterien angesangen, we die Laufgräben, wohin täglich ein General, zwei Oberstwachtmeisen, die Obersten and die Steutenants und 3000 Mann commande wurden, dis nahe an die Stadt vorpoussirt. Mit dem am 23. August wosen diese nangekommenem schweren Geschüße wurde ein großer viereckiger Imman dem Castell zusammengeschossen; auch wurden die Türken aus de dicht an den Graden stossen Mosche vertrieben, und selbe vom Obes Strasser besetzt. Lom 27. August angesangen spielten 30 schweiseschüße und 15 Mörser ohne Unterlaß gegen die Stadt, ein zwei Thurm wurde zusammengeschossen und füllte, wie gewünscht, einen Die des Gradens aus, wo man die Bresche zu eröffnen gedachte.

Am 28. August ließen die Türken unter einer Batterie von de Geschützen eine Mine sprengen mit großem Schaden und machten bes einen doppelten Ausfall, der von den Generälen Serinni und Ballzurüdgetrieben wurde. Die kaiserlichen Mineure, vom Kurfürsten it reichlich beschenkt, arbeiteten mit großem Fleiße und Erfolge an der Umgrabung der Mauern. Die bereits dreimal gemachte Aufforderung Flebergabe der Festung blieb erfolglos. Am 30. August war die Buch ziemlich breit, aber die Türken sührten neue Abschnitte von Pallstund Sandsäden auf. An diesem Tage gelang es den Türken mittel

einer geschickt gelegten Gegenmine eine bereits geladene große Mine zu entleeren, wobei Prinz Gugen durch eine Musquettenkugel am Knie verswundet worden. Am 31. August ward durch eine türkische Bombe ein Bulvermagazin der Belagerer in die Luft gesprengt.

Der vom Kurfürsten auf den 5. angesetzte Sturm mußte wegen heftigen Regen auf den 6. September Morgens verschoben werden, wozu 6000 Mann bestimmt waren. Der Angriff sollte auf fünf Buncten gleichzeitig geschehen. Die Erstürmung der ersten Bresche war General Schersfenberg, die der zweiten dem General Steinau übertragen. Gegen das Donauthor war Prinz von Commerch, gegen das Savethor General Hänsler bestimmt. Die ganze Armee rückte in Schlachtordnung aus, um nöthigenfalls den Stürmenden als Reserve zu dienen. Den Prinz Gugen, kaum von seiner Berwundung hergestellt, behielt der Kurfürst dei sich, um ihn dahin zu senden, wo der Widerstand am heftigsten sein werde.

3wifden 10 und 11 Uhr wurde bas Zeichen zum Sturme gegeben. Unter bem Schlachtrufe "Emanuel" gefchah ber Angriff auf fünf Buncten zugleich. Obwohl Scherffenberg gleich Anfangs erschoffen ward, bemächtigten fich die Chriften doch der beiden Breschen, und eroberten die ganze Conrtine vom großen Edrondel bis an ein zweites Rondel. hinter ber Brefche hatten die Türken einen tiefen Graben gezogen, was unter lebhaftem Musquettenfeuer einen Aufenthalt von zwei Stunden verurfachte. Schon waren mehrere Generale ber Meinung, ben weiteren Angriff ein= zustellen, und fich auf ber Breiche einzuschneiben. Allein ber Kurfürft zeigte fich hier als ein großer Feldherr, indem er die Wichtigkeit des Momentes fogleich und richtig erkannte, und mit gezogenem Schwerte von dem Prinzen Eugen gefolgt, fich an die Spite der Truppen mit den Worten ftellte: "Rinber, folgt meinem Beifpiele, bier gilt es zu fiegen und zu fterben." Jest ward von den Tapferften der vom Feinde trennende Graben überschritten. Pring Eugen, bem ein Janitschar ben Belm spaltete, ftieg benfelben nieber; und war einer ber Erften, welche jenfeits des Brabens ankamen. Der Rurfürft felbft ward von einem Pfeile unter bem Muge, und bon einer Lange in ber Schulter ber= wundet. Immer frifche Truppen eilten heran, und die Türken wurden gezwungen, ihre letten Abschnitte zu verlaffen und fich in's Schloß zurudguziehen. Um diese Zeit wurden auch die Thore überwältigt, und Baron Pini erzwang den Gingang durch's kleine Thor an der Waffer= feite. Die Raiferlichen brangen nun allfeitig in die Stadt, und mordeten in ber erften Wuth Alle, fo bag in mehreren Stragen Sügeln bon Leichen waren. Das Schloß, auf welchem bie Türken weiße Fahnen aufgeftectt, war besungeachtet nach verzweifelter Gegenwehr ber Türken genommen. Die Befatung zog fich in's innerfte Caftell gurud, in welchem die gefangenen Christen sich befanden. Diese stellten ste in wie sacher Reihe vor sich hin und slehten um Inade, die ihnen der Answerschuse gewährte. Hier ward der Pascha, der Janitscharen=Aga und 101 Mann gefangen. Der Pascha slehte knieend ihn ja keinem Briechen much Raizen, sondern einem Deutschen als Sclaven zu überlassen. Der Krürst beruhigte ihn mit den Worten, es sei nicht Sitte der Demigischen Gesangenen zu Sclaven zu machen, er werde als Gefangenen webeutschen Kaiser zugeführt werden.

Der Berluft der Stürmenden belief sich auf 700 Mann, de ke Türken auf's Zehnfache. Die Beute war nicht sehr groß, da das Rügleich bei Beginn der Belagerung auf der Donau fortgestlichtet wurden der Bonau, worunter eine Kugeln von 320 und die anderen von UKBfunde schossen. Die Zahl der Todten während der ganzen Belagung war 2487 Mann Kaiserliche. Von der 10.000 Mann starken Beschmannen nur jene 1300 Gefangene mit dem Leben davon. Serini wurden Gommandant von Belgrad, die vielen Leichen in die Donau gewoste die Moscheen in katholische Kirchen verwandelt.

Groß war Mar Emanuel's Ruhm, aber mit dem Blutm 30.000 Bahern und 32 Millionen Gulden aus dem Schaße stid Baters erfauft. Die Unterthanen mußten doppelte Steuern bezählt und obsichon er als Gouverneur der Niederlande, wo er is März 1692 mit großem Pomp eingezogen, monatlich 75.M Thaler als Gehalt von Spanien bezog, aber nicht regelmäßig wiedezahlt erhielt, wanderten Millionen nach Brüffel. Im Spiele sie Sängerinnen und Tänzerinnen, für Gemälde, gingen unermessis Summen dahin.

Ungeachtet seiner Berschwendung ließ er in Bahern sein Schlösser prachtvoll erweitern und verzieren. Dazu reichten is Schlösser prachtvoll erweitern und verzieren. Dazu reichten is Einkünfte weber von den Niederlanden noch von Bahern; is Schulden wuchsen, daß er sogar seine Kleinodien den Kanssens von Amsterdam verpfänden mußte. In Bahern wurden die Abgede erhöht, Stempelpapier eingeführt. (Klemm.) Zur Jagd alei wurden 300 Kosse und 400 Hunde gehalten. Oft vergaß er in Feldherrn über den Soldaten. Er wohnte in den Niederland allen Feldzügen gegen die Franzosen bei, zeigte am 29. Juli 1888 und bei Hund am 28. September 1694 seine gewohnte Tapsendu Um 23. Mai 1706 verlor er gegen Malborough die Schlacht in Gemeblous, wo Don Juan I. siegte, verlor dann Mons wiedegab sich nach Baris.

Beim Ausbruche des spanischen Erbsolgekrieges verband er sich mit Frankreich, überrumpelte IIIm, wo Officiere als Bauern verkleidet mit Gemüsekörben sich des Gänsethores bemächtigten, die nacheilenden Truppen schnell ihre Wassen gebrauchten und mit Gewalt in die Stadt drangen. Er eroberte oder überrumpelte gleichfalls die Reichsstädte Memmingen, Regensburg, Günzburg, Neuburg, und wurde deshalb wegen Besehung dieser sins Keichsstädte in die Keichsacht erklärt. Nach der Niederlage der Franzosen bei Blendheim und Hochstädt konnte sich Max in Bahern nicht mehr behaupten, sondern begab sich nach Brüssel und erklärte seine Gemalin, Sobieski's Tochter, zur Regentin, welche mit den Siegern in Unterhandlung trat.

Bu Ilbersheim in Zweibrücken dictirte am 17. October 1704 ber römische König Joseph I. ben Babern völlige Unterwerfung unter Desterreich, ber Kurfürstin Therese wurde bas Rentamt Munchen, Ingolftabt, Rain und Wendingen und 400 Golbaten gelaffen, alle Uebrigen entwaffnet, die Festungen übergeben und eine öfterreichische Verwaltung eingesett. Unglücklicherweise reiste am 16. Februar 1705 bie Rurfürftin und Regentin wegen Rrantheit über bes Landes Unglud und bon ben Aerzten anbefohlener Luftverändung und Berftrenung nach Benedig, und fonnte wegen ber Kriegsereigniffe nicht mehr gurud, und Raifer Leopold betrachtete fich als den herrn bes Landes. Die Festungswerfe bon München murben gefchleift, alle Landesftädte, Feftungen und Benghäufer bem Raifer übergeben, alle Rriegsgefangenen frei= gegeben und alle baperifchen und frangofischen Solbaten ihres Dienstes entlaffen. (Rlemm S. 46 III.) Rach ber Reichsacht= erklärung murben bie gurudgelaffenen Bringen als bloge Brafen von Wittelsbach nach Klagenfurt, später nach Graz gebracht, die Bringeffin Maria Anna Carolina, die altefte Tochter Mag' und Therefe's, fam in ein Rlofter.

Als im Jahre 1704 der Kurfürst mit 16.000 Mann Bahern und Franzosen in Tirol einrückte, um sich mit den aus Italien kommenden Franzosen zu vereinigen, erschlugen die Tiroler, von ihren Bergen herabstürmend, 6000 Bahern, und der Schuß, der den an seiner Seite reitenden Grafen Ferdinand von Arco todt zu Boden streckte, hatte dem Kurfürsten selbst gegolten. Da zeigte Therese sich als eine würdige Tochter des großen Sobieski, indem sie ihren Gemal nach Augsburg entgegeneilte und unter Bo gießung vieler Thränen beschwor, von Frankreich zu lassen m ein deutscher Fürst zu sein, jedoch umsonst.

Im Rabstadter Frieden verlangte wohl Ludwig XIV. sie seinen Bundesgenossen Max Emanuel Neapel oder Mailand, abe konnte keines von beiden erhalten. "Es muß ein trausige Wiedersehen zu Elchingen oder Lichtenberg am Lech gewesen sein als Therese, aus Italien kommend, die Prinzen aus Graz, se Prinzessin aus dem Kloster, der Kurfürst aus St. Cloud sie Paris, wo er sich angekauft hatte, sich am 8. April 1710 sie wieder zusammenfanden. Aber nicht Alle kamen, zwei Prinze waren mittlerweile gestorben. Es mögen die Kinder die Elen, und diese ihre Kinder nach so langer Trennung kaum erkam haben", schreibt Böttiger S. 322.

Die acht Kinder der Kurfürstin, Sobieski's Tochter swi: 1. die genannte Maria Anna Caroline, geboren den 4. August 16% im Sterbejahre bes Bolenkönigs, murbe am 29. October 1719, im 23. Lebensjahre Clarifferin in München, und ftarb am 9. Och ber 1750 im 54 Jahre: 2. Carl Albert, geboren ben 6. August 1697, wurde am 26. Februar 1726 Kurfürst von Babern und a 24. Jänner 1742 deutscher Kaiser als Carl VII.: 3. Bbillin Moriz, geboren am 5. August 1698, wurde am 14. März 1719, 21 Jahre alt, Bischof von Baberborn, und schon am 21. Mig besselben Rahres zum Bischof von Münfter erwählt, ba er abe icon am 11. März geftorben, tonnte er biefes Bisthum gar nich antreten, woraus man die Schnelliakeit ber bamaligen Bofton bindung kennen lernt, man wählte Einen der bereits 10 Tap todt war; 4. Ferdinand Innocenz, geboren am 5. August 1699, kaiserlicher Feldzeugmeister, vermälte sich mit Marie Carolin Pfalzgräfin von Neuburg und starb am 9. September 1738, 39 Jahre alt; 5. August, geboren 1700 am 17. August. Cod jutor zu Regensburg, Bischof von Baberborn, Coabiutor i Rulm, Bischof von Silbesheim und Osnabrud, Grofmeifter be beutschen Ordens zu Mergentheim, starb am 6. Februar 1771 # Roblenz, im 71. Jahre. Diese Fünf waren alle in Bruffel ge boren; 6. Wilhelm, geboren den 11. Juli 1701 im kurfürstlichen Schlosse zu Schleißbeim, wurde nur drei Jahre alt; 7. ebens Johann Alois, ber gleichfalls im 3. Lebensjahre ftarb : 8. Johan

Theodor, geboren den 3. September 1703 zu München, Coadjutor zu Freising, Regensburg, Lüttich, Cardinal, starb in letzgenannter Stadt am 27. Jänner 1763 im 60. Lebensjahre; 9. Maxmilian Emanuel, ebenfalls zu München geboren am 21. September 1704, wurde nur 15 Jahre alt, sagt Aettenkhover S. 683.

Um 26. Februar 1726 wurde die Kurfürstin Therese Witme, da ihr Gemal zwischen 7 und 8 Uhr Früh, 63 Jahre und acht Monate alt, gestorben und in ber Münchener Sofgruft beigesett worben. Die Rurfürftin begab fich, ftatt nach bem einfamen Wafferburg, ihrem Witwenfit, ju ziehen, nach Benedig, wo fie noch vier Sahre lebte und am 10. Märg 1730 im 54. Lebensjahr ftarb, 34 Jahre nach dem Tode ihres Baters Johann III. von Bolen. Ihr Leichnam ward nach München gebracht und an ber Seite ihres Gemals, ben fie nur vier Jahre überlebte, in ber Hofgruft beigesett. Die Tochter Sobieski's ruht in München, sowie ihre Mutter lebte fie als Witwe in Italien, und mahrend die Tochter in Benedig ftarb, ftarb ihre Mutter in Frankreich in dem ihr eigenthümlichen Schloffe zu Blois. Therese's Gemal hatte einen außerehelichen Sohn, welchem ber Rurfürft feine Befitzung bei St. Cloud bei Paris mit einem Jahresgehalte überließ. Für bie große hinneigung zu Frankreich mußte Max Emanuel in Baris um eine Summe Gelbes betteln, und lebte einige Zeit als Brivatmann zu St. Cloud, mahrend Therese Regentin bon Bahern war, feiner ihrer drei Brüber war Regent ober Souberän geworden.

Nachdem Mar Emanuel im Rabstädter Frieden Alles wieder zurückbekommen, stellte er 1717 unter dem Kurprinzen Carl Albert dem Kaiser gegen die Türken neuerdings 6000 Mann baherische Hilfstruppen; aber so groß war damals die Abneigung der Bahern gegen die Oesterreicher, daß Viele zu Wien bei der Einschiffung auf der Donau nach Ungarn aus den Schiffen sprangen, weil sie mit Oesterreicher nicht gemeinschaftlich kämpsen wollten. Zur vollständigen Herstellung des guten Ginvernehmens mit Oesterreich, beward sich der genannte Kurprinz im Jahre 1722 um die Hand der Erzherzogin Maria Amalia, Kaiser Joseph I. und Wilhelminen Amalien's Tochter, welche ebentuell die Ehe mit Berzichtleistung auf alle Erbansprüche schließen mußte, wenn

Raifer Carl VI. kinderlos sterben sollte. Die genannte Spherzogin war den 22. October 1701 geboren, und nach erlangte päpstlicher Dispens am 24. August 1722, 21 Jahre alt, verwige der Heiratspacte zu Wien am 28. September gedachten Jahre mit ihm vermält. Die Trauung geschah zu Wien in der kaisen, lichen Favoritta, in Segenwart des Kaisers und der Kaisen, durch den Cardinal Kollonitsch. Die Abreise der durchlauchtissen Verschauchtigsen Verschafte am 7. darnach, schreibt Hosparchivar Betteskhoven. (Seite 148). Die Heiratspacta enthielten zehn Puncte, ach Drucklätter stark, und sind in Wien am 22. September 1722 ausgestellt. Die Erzherzogin besam 100.000 Gulben "ohn Termin zu erlegen oder in zweien Jahren. Widerlage von Seite des Kursürsten 100.000 Gulben, wovon 50.000 Gulden, verworgengaben," in Summa 250.000 Gulben.

Er war Kurfürst, Erzherzog in Oberöfterreich, König wir Böhmen und zuletzt Kaiser gewesen, aber Alles nur kurze Zit

Der genannte Carl Albert, nachdem er mit 25.000 Frazosen unter Belle-Isle sich vereinigt hatte und 40.000 Mam stark in Linz eingezogen war, wo er sich am 19. September 1741 als Erzherzog von Oesterreich hulbigen ließ, und zu Braam 7. December als König von Böhmen, wurde am 24. Jänne 1742 als römischer Kaiser erwählt, und von seinem Brude Iohann Theodor, dem Kursürsten von Köln, zu Frankfurt am 12. Februar gekrönt, wodurch seine Gemalin, die Kursürstin, die frühere Erzherzogin Waria Amalia, Kaiserin wurde. Doch stad Carl VII. schon am 20. Jänner 1745, so daß er nur drei Jahn Kaiser, aber länderloß gewesen, und zu sagen pslegte: "Da Unglück wird mich nicht verlassen bis ich es nicht selbst verlasse.

Carl VII. war von Sichtschmerzen in allen Gliedern ge plagt, nach dem Sectionsbefunde waren Lunge und Leber halb verzehrt, im Herzen ein Polyp, in den Nieren ein Stein, wie en Pfirsichkern. In seinem Scepter war der Reichsapfel als Zeichends Erdballes, und doch hatte er im ganzen römischen Reiche keine Stadt zum Aufenthalte. 1) Maria Amalia war Mutter von sechs Kindern, wurde am 8. März 1742 zu Frankfurt vom Bruder ihres Gemals, dem genannten Erzbischof von Köln, Johann Theodor, als

<sup>1)</sup> Schlesten vor und seit 1740. Neue verbefferte Auflage. Freiburg 1788. 1. Band, Seite 51.

Raiserin gesalbt. Sie starb nach mehr als einem Decennium am 11. December 1756 im Alter von 55 Jahren, 1 Monat und 14 Tagen zu München, nachdem sie 14 Jahre Kaiserin gewesen, und ruht in der Hofgruft der Theatiner neben ihrem Gemal; ihre Herzen aber sind in dem großen marmorenen Mausoleum rechter Hand vom Gnadenaltar ausbewahrt. Oben besindet sich die Büste des Kaisers, unten sitt ein Löwe. (Pichlmayer, Seite 33.) Unweit davonist die Tillycapelle, wo der berühmte Heldes 30jährigen Krieges ruht, der beim Uebergange der Schweden über den Lech bei Kain am 15. April 1632 durch eine dreipfündige Fallsonettzugel bei einer Recognoseirung am Fuße verwundet und am solgenden Tage nach Ingolstadt gebracht ward, wo er am letzen April, 73 Jahre alt, Sieger in 36 Schlachten, starb; der Schwedenstänig beliebte ihn wegen seiner Pünktlichkeit "den alten Korpozalen" zu nennen.

Seine Gemalin gebar ihm vier Prinzessinnen und zwei Bringen: und zwar 1. Maria Antonia Walburga, geboren ben 18. Janner 1724, vermält mit dem Kurfürsten von Sachsen. Sriedrich Christian Leopold, königlicher Bring von Bolen, feit 17. December 1763 Witme; 2. Theresta Benedetta Maria, Baeboren ben 6. December 1725, geftorben zu Frankfurt am 529. März 1793; 3. Marmilian Joseph, geboren den 28. März 1727 IRurfürst und Raiser Carl VII. Nachfolger; 4. Joseph Ludwig, Jaeboren zu Momphenburg den 25. August 1728 und gestorben am 12. December 1733: 5. Maria Josepha Unna Augusta, geboren ben 7. August 1734, vermält am 20. Juli 1755 mit Ludwig Beorg Markarafen von Baben und kaiferlichen Keldzeugmeister. iffeit 22. October 1761 Witwe; 6. Josepha Maria Autonia Bal-Burga Kelicitas Regula, geboren ben 30. März 1739, vermält smit Raiser Joseph II. am 3. Jänner 1765, die Abreise nach Wien zerfolgte am 17. Juni und am 28. die Vermälung zu Schönbrunn. (Nach Aettenkhover.)

Im zweiten Jahre nach Wiens Rettung, im Jahre 1685, trat endlich der dritte Bundesgenoffe der öfterreichisch-polnischvenetianischen Allianz, irat Benedig unter seinem Feldherrn Franz Morosini, einem der berühmtesten Feldherren seiner Zeit, auf den Kriegsschauplatz. Geboren zu Benedig 1606 zeichnete er sich schon mit 20 Jahren auf einer venetianischen Galeere aus, und ersocht seitdem bedeutende Bortheile über die Türken. Im

Jahre 1651, mit 45 Jahren zum Oberbefehlshaber der Auch ernannt, entriß er ben Türken mehrere feste Blate und vertheibig Candia mit großer Anstrengung und Tabferkeit. In der die jährigen Belagerung, wobei die Türken 100.000 Mann berlom widerstand er allen Anträgen der Pforte, die ihn zum Herzog in Moldau und Wallachei machen wollte, und bewirkte eine ehre volle Capitulation im Jahre 1660. Bei feiner Ankuft in Benedig wurde er vom Senate zuerst freundlich empfangen, da wenige Tage barauf gefangen genommen und vor ein Krieß gericht gestellt, vor dem er sich aber vollkommen rechtserlick und beshalb zum Brocurator von Sanct Martus ernannt wen Da sich einige Zeit darauf der Krieg neuerdings entzünden erhielt er zum dritten Mal den Oberbefehl, eroberte mehrm Inseln, und erfocht 1687 bei ben Darbanellen, bei Navarin eim glänzenden Sieg, auch bei Mebon, bem alten Methone, vertite die Türken 1688 aus Arkadien, eroberte Calamata, Roboni Modana und Napoli di Romano bemächtigte sich des Belodomest woher er den Ehrennamen Peloponnesiakus erhielt, und eroben fast ganz Livadien. So viele glückliche Unternehmungen batta. wie bei Sobieski, seine Wahl zum Dogen von Benedig zur Folge im Jahre 1689, und seine Ernennung als Generalissimus zu vierten Male. Auch in diesem Feldzuge war bas Glud in Gefährte, und er besiegte nochmals zur See die Türken, bod tomt er Regroponte nicht bezwingen, obschon er es lange mit großen Verluste belagert hatte: die Kriegsbeschwerden hatten sein Gesundheit geschädigt, er kehrte nach Benedig zurück, und fich zulett zu Napoli di Romano am 6. Jänner 1694. 86 Rabreck zwei Jahre vor Sobieski's Tob, ber seine Feldzüge mit größt Aufmerksamkeit verfolgte.

Andreas Chrhsoftomus Zaluski, Bischof von Plod, wasting Johann beauftragt, die Verhandlungen über die Heindes Kurfürsten mit Theresia abzuschließen, überreichte Mazmilin Emanuel einen vom König abgefaßten und eigenhändig pschriebenen Entwurf zur Beilegung der bevorstehenden Streitskeiten wegen der spanischen Erbfolge. Es ist eben nicht gleich giltig zu bemerken, wie Europa so ganz anders jetzt gestellt swürde, wenn er zur Ausführung gekommen wäre, was umsomet möglich war, da Frankreich, damals die gerechten Ausprücke ist Kurprinzen anerkennend, sehr geneigt war, sich mit einem Ack

Raiserin gesalbt. Sie starb nach mehr als einem Decennium am 11. December 1756 im Alter von 55 Jahren, 1 Monat und 14 Tagen zu München, nachdem sie 14 Jahre Kaiserin gewesen, und ruht in der Hofgruft der Theatiner neben ihrem Gemal; ihre Herzen aber sind in dem großen marmorenen Mausoleum rechter Hand vom Gnadenaltar ausbewahrt. Oben befindet sich die Büste des Kaisers, unten sitt ein Löwe. (Pichlmayer, Seite 33.) Unweit davonist die Tillycapelle, wo der berühmte Held des 30jährigen Krieges ruht, der beim Uebergange der Schweden über den Lech bei Kain am 15. April 1632 durch eine dreipfündige Fallfonettstagel bei einer Recognoscirung am Fuße verwundet und am solgenden Tage nach Ingolstadt gebracht ward, wo er am letzten April, 73 Jahre alt, Sieger in 36 Schlachten, starb; der Schwedenstellente ihn wegen seiner Pünktlichkeit "den alten Korpozalen" zu nennen.

Seine Gemalin gebar ihm vier Bringeffinnen und zwei Bringen; und zwar 1. Maria Antonia Balburga, geboren ben 18. Janner 1724, vermält mit dem Rurfürsten bon Sachsen, Friedrich Chriftian Leopold, foniglicher Pring von Polen, feit 17. December 1763 Witme; 2. Therefia Benebetta Maria, geboren ben 6. December 1725, geftorben gu Frankfurt am 29. Märg 1793; 3. Magmilian Joseph, geboren ben 28. Märg 1727 Rurfürst und Raifer Carl VII. Nachfolger; 4. Joseph Ludwig, geboren zu Mymphenburg den 25. August 1728 und gestorben am 2. December 1733; 5. Maria Josepha Unna Augusta, geboren ben 7. August 1734, vermält am 20. Juli 1755 mit Ludwig Georg Markgrafen von Baben und faiferlichen Feldzeugmeifter, feit 22. October 1761 Witwe; 6. Josepha Maria Antonia Balburga Felicitas Regula, geboren ben 30. Marg 1739, vermält mit Kaifer Joseph II. am 3. Jänner 1765, die Abreife nach Wien erfolgte am 17. Juni und am 28. die Bermälung zu Schönbrunn. (Nach Mettenkhober.)

Im zweiten Jahre nach Wiens Rettung, im Jahre 1685, trat endlich der dritte Bundesgenoffe der österreichisch-polnischbenetianischen Allianz, irat Benedig unter seinem Feldherrn Franz Morosini, einem der berühmtesten Feldherren seiner Zeit, auf den Kriegsschauplatz. Geboren zu Benedig 1606 zeichnete er sich schon mit 20 Jahren auf einer venetianischen Galeere aus, und erfocht seitdem bedeutende Vortheile über die Türken. Im wesen wäre, ward jest unnütz, und ihm verderblich, dem brachte eine mehrjährige Reichsacht, eine Verbannung über ih den Verlust seiner Statthalterschaft, die Verwüstung seiner E länder, lange Gesangenschaft seiner Söhne; Opfer, welche Fra reich in diesem Zeitpuncte zu vergelten für unnöthig sa (Volen III. 310).

Der Krongroßfeldherr Jablonowski war 1685 mit im 20.000 Mann in der Bukowina von 140.000 Türken und Tarkm eingeschlossen, welche täglich, ja stündlich die Unterwerfung b Bolen auf Gnade und Unanade erwarteten. Aber der im Kin sich überall hervorthuende Feldzeugmeister Martin Konsth. bi burch die dichtesten Wälder Pfabe hauen, wo sie geschütt m ber mörderischen Wirkung ber feindlichen Geschütze ohne ale Verlust in der Nachtzeit vom 8. auf den 9. October über Gebirge nach Ungarn entkamen, nachdem fie zur Täufdung ist Keindes dieselbe Anzahl von Wachtfeuern unterhalten hatte als ob fie noch alle beisammen waren, und die Feinde Tuf darauf die Waffenstreckung vergebens erwarteten, da die Bill ungefährdet durch's genannte Land in ihre Heimat zogen, w dem Sieger den Dank des Königs und der ganzen Armee erbrick Als der König im darauffolgenden Jahre 1686 in diese Gene tam. fclua man Bruden über die Baffe, bamit fie ben Raff nicht aufhalten oder den Rückzug des Heeres nicht verhinde konnten. Man befand sich auf dem blutigen Schaublate. Konsky sein Feldherrentalent so glänzend bewiesen und fichit Alle mit Dank und Lobeserhebungen barüber aussprachen. De fah bafelbft noch Saufen bon Gebeinen, welche ben Ginen & seinen Freund, ben Andern an seinen Bruder und Bater erinnet und welche das Verlangen erregten, fich zu rächen. versicherte sich dieses engen Weges durch eine wohl verpallischt und mit Mannschaft besetzte Schanze. Von da an setzte er sie Marich längst bem Bruth fort und tam auf die ungehem Ebenen der Moldau. Diefe Ebenen zeigten ihm das Blut die Lorbeern feines ritterlichen Großvaters, jene Berichangung worin der berühmte Rolfiemsti mit 30.000 Bolen ein her 100.000 Türken und Barbaren zurückgetrieben, und sab bie u bestehende Phramide mit der goldenen Inschrift, die au Wehmuth betrachtete. Noch fechs Meilen rechnete man bont

bessen zu begnügen, was er nach dem Tobe des wahren Erben ganz forderte und auch erhielt. Der Inhalt der Schrift war folgender:

"1. Da Carl II., König von Spanien, feine Nachkommen befitt. noch mahrscheinlich besitzen wird, liegt es bem Aurfürften ob, die Rechte feines Sohnes auf die Erbfolge mahrzunehmen. 2. 3mei Mitbewerber hat er zu befämpfen, den Kaifer und den König von Frankreich, und ba er fich ihnen zu widersegen nicht Kraft genug besitt, muß er fich bes Ginen gegen ben Anderen bedienen. 3. Da ber Raifer die Erbichaft gang begehrt, wird es ihm ficher nicht beftändig fein, und wenn er es auch wollte, er könnte es nicht, weber zu Waffer noch zu Land. Auf bem erften würde Frankreich ihm ben Weg verschließen, für bas Ameite mangeln häfen und Flotten. 4. Der Rurfürst muß fich bemnach Frantreich zuneigen, damit er, einem Theile entfagend, ben anderen gewinnt. 5. Weber England noch Solland, noch auch bas augsburgische Bundnif bürften ben Kurfürften von biefen Magregeln abhalten. Franfreich ift bon Feinden umringt, doch ift es wahrlich nicht besorgt, und man kamt für die Dauer des Augsburger Bündniffes nicht einstehen. 6. Franfreich bon allen Seiten angegriffen, bietet jest ben wichtigen Zeitpunct ber Unterhandlung bar; und wird einmal ber Friede geschloffen, fo burfte es fich schwierig zeigen. Noch ein anderer Grund muß diefen Theilungs= versuch beschleunigen; das Leben eines Kindes ift eine zu schwankende Berfuchung, und fein Tod würde alle Ansprüche des Kurfürsten vernichten; im Gegentheile murbe bas, was jest bei biefem Bergleiche bem Bater zugesprochen wird, ihm auf immer und unbedingt bleiben, mare auch ber Sohn nicht mehr am Leben."

Man sieht aus diesem interessanten Schriftstüde, daß Johann III. die politische Lage Europas richtig würdigte, und Ereignisse mit Scharfblick voraussah, die erst nach seinem Hinscheiden eintreten sollten; man sieht aber auch, wie er zugleich bedacht war, seiner Tochter Therese ein schönes Königreich zuzusichern, unabhängig von dem Leben ihres Stiessohnes, ein Wunsch, welchen man schwerlich tadeln kann. Der Kurfürst von Bahern ließ diesen Entwurf unausgeführt, vielleicht durch die Hoffnung bewogen, das Sanze werde seinem Sohne zu Theil werden, vielleicht auch abgehalten durch die Einwirkung Desterreichs, dem eine solche lebereinstimmung freilich nicht gleichgiltig sein konnte, am wahrscheinlichsten aber durch Beides zugleich bestimmt. Zu spät erst, nach dem Tode des Kurprinzen und Carl II. 1700, wandte er sich an Frankreich, und was ihm früher vermuthlich vortheilhaft ge-

wesen wäre, ward jest unnüt, und ihm verderblich, benn es brachte eine mehrjährige Reichsacht, eine Berbannung über ihn, ben Berlust seiner Statthalterschaft, die Berwüstung seiner Erbländer, lange Gefangenschaft seiner Söhne; Opfer, welche Frankreich in diesem Zeitpuncte zu vergelten für unnöthig fand. (Bolen III. 310).

Der Krongroßfeldherr Jablonowski war 1685 mit kaum 20,000 Mann in der Bukowina von 140,000 Türken und Tartaren eingeschlossen, welche täglich, ja stündlich die Unterwerfung ber Bolen auf Snabe und Unanade erwarteten. Aber der im Kriege fich überall hervorthuende Feldzeugmeister Martin Konsky, ließ burch die dichteften Wälber Bfabe hauen, wo fie geschütt bor ber mörderischen Wirkung ber feindlichen Geschütze ohne allen Verlust in der Nachtzeit vom 8. auf den 9. October über die Gebirge nach Ungarn entfamen, nachdem fie gur Täufchung bes Keindes dieselbe Anzahl von Wachtfeuern unterhalten hatten. als ob fie noch alle beisammen waren, und die Feinde Tags barauf die Waffenstreckung vergebens erwarteten, da die Bolen ungefährdet durch's genannte Land in ihre Heimat zogen, was bem Sieger den Dank des Königs und der ganzen Armee erbrachte. Als ber König im barauffolgenden Jahre 1686 in diese Gegend tam, ichlug man Bruden über die Baffe, damit fie den Marfd nicht aufhalten oder den Rückzug des Heeres nicht verhindern konnten. Man befand fich auf bem blutigen Schauplate, wo Konsky sein Feldherrentalent so glänzend bewiesen und sich jett Alle mit Dank und Lobeserhebungen barüber aussprachen. Man fah bafelbst noch haufen bon Bebeinen, welche ben Ginen an seinen Freund, den Andern an seinen Bruder und Later erinnerten. und welche das Verlangen erregten, sich zu rächen. Der König versicherte sich bieses engen Weges burch eine wohl verballisabirte und mit Mannschaft besetzte Schange. Bon ba an fette er feinen Marsch längst dem Bruth fort und kam auf die ungeheueren Ebenen der Moldan. Diese Ebenen zeigten ihm das Blut und bie Lorbeern feines ritterlichen Großvaters, jene Berfchanzungen, worin ber berühmte Zolkiewski mit 30.000 Bolen ein Seer von 100.000 Türken und Barbaren zurückgetrieben, und fah bie noch bestehende Byramide mit der goldenen Inschrift, die er voll Wehmuth betrachtete. Noch fechs Meilen rechnete man von ba

bis zur Hauptstadt, welche er mit 8000 Mann ohne den geringsten Widerstand in Besitz nahm, da der Friede vor der Thüre war, ließ er die Stadt schonen und lagerte sich in einiger Entsernung davon. Er begab sich von da an den Sereth und zog durch Bokutien nach Hause.

Rongth's Ariegslift erinnert an eine ähnliche des Consuls Claudius Rero, ber mit einem großen heere hannibal gegen= überstand. Sasbrubal, ber mit 30.000 Mann benfelben Weg wie sein Bruder über die Alben genommen, war in Italien angekommen, hatte burch Gallier, Insubrier und andere Romerfeinde fich auf 65.000 Mann verftärkt, aber mit der Belagerung bon Blacentia, das er schlieklich doch nicht erobern konnte, zu viele Zeit verloren, mas an Ottokar II. von Böhmen erinnert, ber wegen ber gleichfalls vergeblichen Belagerung bes unbedeutenden Drosendorf die Vereinigung Rudolph's von Habsburg mit den Ungarn an der March nicht verhindert hatte, welche Uebermacht seinen Untergang herbeigeführt, obwohl die Schlacht für ihn anfangs einen glücklichen Berlauf genommen, und ber thüringische Ritter Serbot von Füllenstein Rudolph mit seinem langen Specre aus dem Sattel gehoben und vom Pferbe herab. gestürzt, aber seine Schweißer traten schnell bor und retteten ihn. hasbrubal fandte zwei Boten mit Briefen an ben Bruber, welche ihn bon feiner Ankunft benachrichtigen follten, aber biefe berfehlten ben auf einem Berproviantirungszuge begriffenen Hannibal und fielen unglücklicherweise ben Römern in die Sande; Nero ließ sich bie Briefe fogleich überseten und handelte klug und enischloffen. Die Boten erinnern an jene zwei Boten, welche Bergog Leopold bon Defterreich, die Blume ber Ritterschaft, Friedrich bes Schönen Bruber, ber mit einem ausehnlichen Truppencorps aus Schwaben und der Schweiz heranzog und nur mehr zwei Tagereisen von ihm entfernt war, durch Boten seinen Bruder davon in Renntniß feten follte, die aber zu Fuffen ihr Beheimnig berriethen und bort von Ludwig's Anhängern zurückgehalten wurden, während Friedrich, nichts bavon wiffend, die zehnstündige unglückliche Schlacht am 28. September 1322 bei Mühldorf lieferte und, da er selbst auf den Rath seines Marschalls Dietrich von Billichsborf fich nicht über die einzige Rudzugsbrude über ben Inn nach Desterreich gurudgiehen und retten, fonbern bei feinen Strei-

tern bleiben wollte, nachbem fein Bruber Beinrich bereits gefaugen, zulett felbst ergriffen und mit demselben in dreifähriger haft nach Transnis gebracht wurde, worüber Leopold, ber zugleich ein Kelbherr war, und Ludwig von Bapern mehrmals bestegt hatte, ganz troftlos wurde. Beibe Gegenkönige waren keine Felbherren. Auf die brieflichen Rachrichten Sasbrubal's hin verließ Claudius Nero sogleich sein Lager, zu bessen Beschützung er blos 7000 Mann unter bem Oberbefehle bes Quintus Carius zurüdließ mit dem Auftrage, zur Täuschung des Feindes jede Nacht die selbe Anzahl von Wachtfeuern zu unterhalten wie früher, als ob teine Beeresberminberung eingetreten ware, und rudte in Gilmariden bem Hasdrubal entgegen, der bei Sena, jett Sinigaglia, am Metaurus stand. Nero hatte sich mit seinem in dortiger Gegend ftehenden Collegen, dem Consul Livius, vereinigt, fo daß zwei consularische Armeen den Karthager Keldherrn angriffen und. ungeachtet tapferen Wiberstandes und umsichtiger Anordnungen. mit einem Verlufte von 8000 Mann eine ber größten Niederlagen bem Keinde beibrachten. 56,000 Karthager, mit welchen er in Italien erschienen mar, wurden getöbtet, 5400 gefangen, viele Gallier, betrunken in ihren Zelten liegend, wurden von ben Römern schlafend erwürgt, nach Bolybius ließen fie die meiften Keinde über die Alinge fpringen.

Sowie Hannibal später die Schlacht bei Rama verlor, weil er auf seine 80 noch nicht gehörig breffirten Elephanten zu viel vertraute, welche, noch nie in einer Schlacht gewesen, burch bie auf fie geschleuberten Wurfspieße ichen gemacht, umkehrten und, ftatt auf die Römer, sich auf die Karthager stürzten und die größte Verwirrung und die Flucht seiner beiben Flügel veranlaßten, so daß Hannibal mit seinen 8000 aus Italien mitgebrachten Rerntruppen im Centrum allein baftand, und von den von der Berfolgung ber auf ben Flügeln aufgestellten Afrikaner zurück: fehrenben Römern auch im Ruden angefallen, bie vollftanbigfte Rieberlage erlitt, daß er blos mit 500 Reitern nach Abrumetum an ber Meerestüfte entfliehen konnte, wo er fich nach Rarthago einschiffte, so vermehrten auch Hasbrubal's scheu geworbene Elephanten die Berwirrung und die Niederlage. Als dieser fah, daß die Schlacht verloren sei, fturzte er fich abfictlich in ben bichteften Haufen ber Feinde und fand ben Tob. Schon am

sechsten Tage war Nero in seinem Lager wieder zurück, voll gerechter Besorgniß, daß, wenn Hannibal seinen Abzug ersahren, er weder sein Lager noch Carius mehr finden werde. Die Nachts in gleicher Anzahl brennenden Wachtseuer täuschten Hannibal, daß er den Abzug der Kömer unbegreislich nicht bemerkte, und beim Untergange seines Bruders unthätig in seinem Lager verblieb. Wäre Hannibal mit 60.000 Mann verstärkt worden, dann würde ganz gewiß der zweite punische Krieg einen anderen Ausgang genommen haben und es überstüssig gewesen sein, den König von Sprien Antiochus vergebens um 10.000 Mann zu bitten, um damit den Krieg in Mittelitalien durch Karthager, Gallier und Insubrier verstärkt, neuerdings zu beginnen; während der König die Kömer in Asien bekriegte, wollte Hannibal dieses in Italien gleichzeitig thun.

Grausam ließ Nero Hasbrubal's Kopf in Hannibal's Lager werfen, und schickte ibm zwei gefangene Afrikaner mit ber Nachricht seines Sieges zu, welcher schmerzerfüllt in die Worte ausbrach: "Karthago, ich erkenne bein Geschick!" Er liek spaleich fein Lager abbrechen, zog alle Besakungen aus den umliegenden Städten an sich und marschirte nach bem äußersten Winkel Italiens, nach Bruttien. Nach diesem schweren Schicksalsschlage und überhaupt im Unglude verdient Sannibal nach Livius Bolybius weit mehr unsere Bewunderung als im Glüde. Für Spione fceint Hannibal tein Gelb gehabt zu haben, ba er bon seinen Gegnern des Geizes beschulbigt wirb. Als Guftab Abolph ben Friedländer überfallen wollte, ward biefem burch tonig= lich belohnte Kundschafter ber Tag, die Stunde des Aufbruches. ja die Marschrichtung selbst verrathen, so daß er den Feind in vollftänbiger Schlachtorbnung icon erwartete, als ob ihm ber Schwedenkönig selbst die Stunde seiner Ankunft bei Lüten bekannt gegeben. Bei ben Gothen waren rothe haare bes Ropfes größte Rierde, auch Wallenstein befaß fie: ba er aber nicht mehr unter ihnen lebte, wußte er sie geschickt zu verbergen.

Hannibal, Hasdrubal und Mago, der nach seines Bruders Einschiffung nach Afrika in Italien das Commando führte, bis auch er abberusen, auf dem Schiffe starb, das ihn nach Hause bringen sollte, an einer vor 13 Jahren in Oberitalien erhaltenen Wunde, waren drei Söhne Hamilkar's, jeder ein Held, jeder ein Feldherr, drei Brüder, wie sie nicht zu häusig vorkommen.

Im Jahre 1684 wurde Jaslovice, die zweite Haupisladi Podoliens, erobert. Die Türken hatten die Stadt abgebrannt, um das Schloß zu erhalten und zugleich mehr befestigen zu können, welches aus acht dicken Thürmen bestand, und auf einem Felsen lag, aus welchem der Fluß Jonan eine Halbinsel macht. Um Fuße dieses Felsens sah man den Umfang einer sehr hohen Maner mit vielen vierectigen Thürmen neben der Höhe. Die zahlloß geworsenen Bomben rasirten den Felsen von seinen Gebäuden; Manern und Thürme stürzten in einen Schutthausen zusammen, unter welchem 500 Janitscharen und 13 Kanonen begraben lagen und nur mühsam hervorgezogen wurden. Die Königin war Zeuge dieses glücklichen Erfolges, da es aber jest auf Kamienec loßging und kein so schneller Sieg zu gewärtigen war, begab sie sich wieder nach Warschau zurück; auch gelang der Bersuch, die genannte Festung zu nehmen, nicht.

1

Wie schwer es für König Johann war, die Molbau zu erobern, und wie fehr er dabei auf die Mitwirkung Defterreichs rechnete, als Gegenleiftung für die Rettung Wiens, erhellt aus Nachstehendem. Mit 40.000 Mann vortrefflicher Truppen ruche Sobieski in das genannte Land ein, und war am 10. August 1686 zu Jaffy, ber Hauptstadt, wegen ihres handels mit Afien bekannt, ohne Thore, ohne Mauern, aber mit mehreren, mit Thürmen versehenen Schlössern zur Vertheidigung geeignet. Da Bischof, die Beiftlichkeit und die Bornehmsten des Landes gogen König Johann entgegen, aber ber wallachische Kürft Constantin Kantemir, derselbe, den Soliman 1684 für den schwachen Cantacuzenos eingesett, war ins türkische Lager entflohen. Die Märkte blieben frei, die Berkaufsläden geöffnet, von den Soldaten war Alles wie von den Bürgern bezahlt, und strenge Mannszucht gehalten. Der König beschützte die Stadt auf jede mögliche Weise und betrachtete fie als fein ihm versprochenes, eigenthümliches, aber noch nicht ausgeliefertes Gigenthum. Der Fürft der Moldan Brankowan, ward von feinen Unterthauen gezwungen, fich bem Rönige zu unterwerfen. Boll Siegeshoffnung wollte ber König sogar das alte Bessarabien, Budzak genannt, mit der Krone Bolens vereinigen, aber eine im Juli ungewöhnliche Dürre und ein seit 3 Jahren ausgebliebener Regen, der bedeutende Flug Bahiluf, hatte keinen Lauf mehr, und auch alle

größeren Seen, Teiche und Bache waren ausgetrodnet, verhinderte sich vom Bruth zu entfernen. Die sumpfigen die Armee. Begenben zeigten Spalten, welche man für Schlünde hielt. Erde war ungeachtet ber Trodenheit, mit einem zwei Fuß hohen trefflichen, fehr biden Grafe bededt, aber man erblidte teine Seerde auf berselben. Endlich rückten Türken und Tataren mit großer Macht gegen Balacz bor, wo die Bolen die Silfsvölker Defterreichs, welche gerade mit der Belagerung von Ofen vollauf beschäftiget maren, vergebens erwarteten, worüber ber Ronig in feinen Briefen fich fehr ungehalten und bitter über die öfterreichische Allianz äußerte. Als man amar Ofen eroberte, aber bie Defterreicher ungeachtet alles Wartens boch nicht gekommen waren, blieb Sobieski nichts anderes übrig, als das Eroberte fahren zu laffen und fich nach Polen zurudzuziehen; aber auf bem Rudzuge bom nach= folgenden Feinde fort und fort beunruhigt, erlitt er empfindliche Berlufte. In diesem Jahre hatte er den Bau des Lustichloffes Willanow begonnen. In bemfelben Jahre 1686 ben 6. Mai unterzeichnete Johann III. mit Thränen im Auge über bas Unglud der Republit, den mit Mostau durch Grezywultowsti abgeschlossenen Frieden, hoffte aber durch einen Ginfall des Czaren in die Krim Kamienec, was immer Lieblingswunsch ber Bolen gewesen, ben Türken wegzunehmen. Doch der Angriff auf die Krim unter Prinz Galycin miglang ganglich, die Türken verwüfteten bes Rönigs Besitzungen und Bring Jacob mußte nach fürchterlichem Bombarbement auf die genannte Festung die Belagerung aufheben. Der König wollte seinem Sohne Belegenheit geben, sich Berdienste um die Krone Bolens zu erwerben, aber es war umfonft. Der König schrieb biefen miglungenen Erfolg ber Eifersucht der Feldherren gegen den Brinzen Jacob zu. Der Nuntius Gnantelmi, Bischof von Cafarea, erklarte Sobiesty, welcher Hilfe von Innocenz XI. verlangte: "Der heil. Bater wird nicht ermangeln, den Bolen zu helfen, fo fie fich felbst und ber Chriftenheit zu helfen wiffen merben: fobald etwas von Bedeutung geschehen, wird fich auch ju Rom Geld finden." In der That entsprachen die letteren Unternehmungen des Königs nicht mehr seinen früheren und blieben erfolglos. Auf das Drängen Benedigs hatte Ronig Johann ben am 17. August 1678 mit Rußland ju Andruffow abgeschloffenen Baffenstillstand in einen befinitiven Frieden verwandelt, in welchem die Bedingungen des erstern nicht nur bestätigt, sondern auch Niew für immer an Moskan abgetreten wurde, wogegen die Russen 200.000 Rubel zahlten, und dem Bündnisse gegen die Pforte beitraten. Doch durch diese Hist wurde die Lage Polens nicht verbessert, und Kamienec blieb in den Händen der Pforte; die Hist Außlands blied erfolglos. In dem vor 13 Jahren abgeschlossenen Wassenstillstand erhielt Polen vom Czaren Fedor die Städte Newslo, Szodies und Wielist, nehst einer Million Gulden (Wisseben 125); ina aber dassir Brawszin ab.

## Eilftes Capitel.

Berurtheilung Lysczinski's. — Der Reichstag gesprengt. — Graf Thun und ber Marquis v. Bethune. — Sobieski's dritter und vierter erfolgloser Felding zur Eroberung der Moldau. — Bergeblicher Bersuch, Kamienec zu nehmen. — Prinz Jacob's Berehelichung. — Das Bohnensest. — Bestreben der Königin, mit den regierenden Hülern in Berbindung zu treten. — Die Krankheit des Königs. — Die Hürsten Sapieha, Melchior v. Poligrac, Bota, Dänhos. — Der König krank zu Zolkiew; dessen Universalien; kein Reichstag. — Jagdvergnügen des Königs. — Dreißig Fahnen. — Die vier Arme des Königs. — Bunczak und Bulas. — Das Wahlseld und die Wahlordnung. — Drei Bilber im Schlosse zu Warschau.

Auf bem Reichstage 1689 wurde ein lithauischer Ebelmann. ber Unterrichter von Brzensc, Namens Casimir Lysczinski, als Gottesleugner verurtheilt und am 31. Marz zu Warschau öffentlich verbrannt. Das Leben bieses Mannes war tabellos; sein Ankläger Bryska, Truchsek von Braclaw, sein Schuldner. Die ganze Beschuldigung war eine Aeußerung des Unglücklichen, welcher nach Durchlesung eines calvinischen Werkes, in welchem bas Dafein Gottes bewiesen wirb, die Art ber Beweisführung tabelnd, gefagt hatte: "Aus bem, was ber Berfaffer Altftabt ba fagt, wurde man eher den Schluß ziehen konnen, es fei kein Bott." Ein Urtheil, welches offenbar ben Gegenstand nicht felbft betrifft, nur deffen Behandlung. Der ganze Proces wurde fehr unregelmäßig geführt, ber Bertheibiger bes Beklagten war entweber sehr ungeschickt ober ein bestochener Mann. Man tabelt baher mit vollem Rechte König Johann III., daß er diefes Todes: urtheil unterschrieb, doch glaubte er nicht an eine Theilnahme ber Raserei, beren Opfer Lysziuski wurde. Geschichtlich aber bleibt es, daß Sobieski sich selbst, so lange er lebte, diesen Irrsthum zum Vorwurse machte, so daß, auf dem Sterbette liegend, als von ungefähr davon die Rede war, er auf die Brust klopfend sagte: "Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine größte Schuld ist er hingerichtet worden." (Bronikowski, III. 113). Jedenfalls ist dieser Justizmord ein Fleden im Leben des Königs Johann.

Am 31. März besselben Jahres (1689) wurde der Reichstag mit großem Getöse auseinander gesprengt, ja es kam so weit, daß man daran dachte, den König abzusehen oder durch tausend Belästigungen zum Abdanken zu bringen, und zwar zu Gunsten Carl's V., Herzogs von Lothringen. "Carl aber, ein besonderer Freund und Verehrer Johann's III. hielt sich sern von allen diesen Machinationen." Durch Umtriede und auf Kosten seines Freundes wollte der große und edle Lothringer nicht König von Polen werden; überdies waren ja seine Tage gezählt, wie bereits früher zu lesen war. Als Bischof Casimir Opaiolinski dem Könige auf dem Reichstage zuries: "Bald möchte ich gleich jenem Weibe sprechen: "Herrsche gerecht, oder höre auf zu herrschen!" war er gewillt, die Krone niederzulegen, aber die besser gesinnten Magnaten bewogen ihn, seinen Sinn zu ändern und wieder zu bleiben.

Am 12. Auguft 1689 ftarb im 79. Lebensjahre Papft Innocenz XI., ber schon früher, als Nuntius in Warschau und als Papst, stets für einen Polenfreund gegolten, welcher die Königin getraut, ihr die goldene Rose und dem Könige ansehnliche Hilfsquellen zum Türkenkriege gesendet, wurde im ganzen Lande betrauert. Nur einmal in seinem Leben war König Johann III. über ihn ungehalten, als der Papst nach Coher im Jahre 1684 44 Cardinale auf einmal ernannte, darunter den Bischof von Ermland, Radzowski, Sodieski's Berwandten, und Abt Dönhof, polnischen Gesandten in Kom, während der König schon vor acht Jahren sich für den Bischof von Beauvais Forbin verwendet hatte, welcher zwei Mal französischer Gesandter am Warschauer Hofe gewesen und die vollste Zufriedenheit des Königs und seiner Gemalin sich zu erwerben verstand. Beide neuen Cardinäle waren von der Krone Polens nicht besürwortet worden.

König Johann konnte und wollte seine Absichten auf bie Molbau und Walachei nicht fahren laffen, zwei Kronen, die er seinem Sause verschaffen wollte, wenn es ihm nicht gelingen follte, die volnische Krone für seinen Sohn zu erwerben. Wie im Jahre 1676, führte er zwei Jahre später, 1688, fein beer burch Potutien und die Bukowina. Als er nach Bereito tam mo er Truppen und Handwerksleute zurückgelaffen, sab er bie alte Mauer bieser Stadt in Säuser verwandelt, die Nachbar: borfer murben bewohnt, die Felber angebaut. Dies war be einzige Bergnügen, das er bei diesem Feldzuge genoß. Er beeilte fich, den Bruth zu überschreiten und fich der Walachei zu ber fichern, wo er nur unzuverläffige Unterwerfungsbeweise erhalten hatte. Feste Pläke hatte er nicht errichtet und auch nicht mit Truppen persehen, weil er meinte, die Walachei sei leicht m erobern. Aber wie er im Jahre 1686 wegen großer Dürre nichts ausrichten konnte, fo geschah es jest burch fortwährende Regen guffe, welche binnen wenigen Tagen die Bache in Fluffe, Die Kluffe in Ströme, und die Teiche in Seen und das aufgeloderte Erbreich in unabsehbaren Schlamm verwandelten. Man foleppte fich bis an ben Aluf Charavoa, über welchen man mit ungland. licher Schwierigkeit sette. Als man aber an ben Sereth kam. war es unmöglich, ben Uebergang zu bewerkstelligen. Man eilte an bem Ufer bin und ber, anderte jeden Tag bas Lager, um nicht im Rothe zu verfinken. Sechs Wochen verliefen in Diefer Wassersluth, weber Türken noch Tartaren ließen sich blicken, weil fie, wie fie sprachen, der himmel beschütte. Das durch die Glemente besiegte Bolenheer führte der König in die Scimat zurud und verlor dabei mehr Pferde und Geräthe, als wenn er eine Schlacht verloren hätte. Das schwere Geschütz wurde in da Butowina vergraben, um es bei gelegener und gunftiger Zeit wieber holen zu laffen. So war auch diefer britte Berfuch Sobieski's, die Molbau und Walachei zu erobern, gescheitert.

Der kaiserliche Gesandte Graf Thun brachte neuerdings das Borgehen an der Moldau nach Warschau, er sicherte nicht nur die baldige Ankunft großer Summen, wie auch eine Truppenabtheis lung zu. Der Marquis v. Belhune, obschon mit keinem öffentslichen Charakter bekleibet, der noch in Warschau sich befand, strafte den öfterreichischen Gesandten Lügen. Es kam dabei zum

Sezänke, ja zu Schimpfworten; ber Franzose forberte überdies ben Grafen zum Zweikampfe. Der Kaiser verlangte, voll Bewußtsfein sciner Würde, die Entsernung des Marquis, weil er als eine Privatverson gewagt hatte, ben herauszusorbern, welcher die Person des deutschen Kaisers vorstelle.

Raifer Leopold verlangte im Jahre 1691 die Bestrafung bes frangofischen Gefandten Marquis v. Bethune, und weil ein von ihm nach Wien gesenbeter Courier in Bolen ausgeraubt einen Baum gebunden aufgefunden murbe, welche und an Gewaltthätigkeit man ber frangöfischen Bartei guschrieb; "weil er überdies der Empörung in Ungarn durch Gestattung von Truppenwerbungen in Volen Vorschub geleiftet, und bas Gift bes Miktrauens zwischen beiden Sofen ausgestreut hatte und fortwährend erhalten. Es nehme daher ben Raifer Wunder, daß er biefen Mann noch in Bolen wiffen mußte, welches er ichon im Rebruar Fraft ber Cheverbindung hätte verlaffen follen. 3ch habe zwar wegen diefer Bergogerung aus Achtung gegen die Königin, welcher er verwandt zu fein die Chre hat, die Augen authun wollen; allein meine Geduld ift zu Ende, und wenn diefer fuhne Menich, ber fich unterfteht, einem taiferlichen Minifter zu troben, nicht unverzüglich Bolen verläßt, fo werbe ich meinen Befandten aurudberufen!" (Coper, Seite 575). Der Braf bon Ronigsed, welcher im Auftrage bes Raifers biefes Schreiben ausfertigte, fette noch hinzu: Die Königin ware im Irribume, wenn fie fich schmeichelte, durch ihre Bermandte einige Bortheile am franaöfischen Sofe zu erlangen, der wegen des Bündniffes mit Desterreich und die Verehelichung des Prinzen Jacob Bolen nicht mehr geneigt sei. Ludwig XIV. aber hob und beseitigte schnell diese Differenz mit dem österreichischen Sofe, da er den Marquis b. Bethune zum Gefandten in Stockholm ernannte. wo er gleichfalls bas bortige Cabinet ganz für Frankreich einzunehmen verstand, aber schon nach mehreren Monaten ftarb. Auch ein Zwist ber beiben Schwestern ber Königin und ber Marquisin, hatten dazu wesentlich beigetragen. Als einst bom Brinzen Jacob die Rede war, daß er nicht die vortheilhaften und einnehmenden Gesichtszüge seines Baters besite, antwortete Bethune: "Er trägt die Ausschließung von der Krone ichon auf feinem Gefichte mit herum."

Der erfolglose Fortgang der polnischen Waffen verschlechterte Sodieski's Lage im Inneren von Jahr zu Jahr. Die Reichstage begannen wieder stürmischer zu werden. Bon zwölsderselhen wurden sechs zerriffen, was den Uebermuth des Abelskennzeichnete. So wagte der Graf Pacs, als der König auf dem Reichstage 1685, indem er die Hand an den Säbel legte, ihm zurief: "Köthigt mich nicht, Euch die Schwere meines Armes empfinden zu lassen," auf einen früheren Zweikampf mit Sodieski anspielend, ihm zu erwidern: "Erinnert Euch, das Ihr schon früher empfunden habt, was ich vermag," und legte, gleich dem Könige, die Hand an den Säbel. (Witzleben, Seite 133).

Wegen Unterhandlung bes Friedens wurden Botschafte nach Wien und Jassp abgesendet, aber ohne Erfolg, deshald folgte der Arieg. Der Feldzug des Jahres 1691 war des Königs letzer. Das höchste Alter erinnerte ihn gerade nicht, sich zurüczuziehen, er war ja erst 61 Jahre alt. Allein ein durch 40 Jahre sortgeführter Krieg, worin er stets persönlich ihätig gewesen, und zwar zehn Jahre unter den größten Bedrängnissen der Republit, 18 Jahre schon auf einem Throne, der rastlose Thätigkeit erheischte, so viele ausgestandene Mühseligkeiten hatten seine Kräfte geschwächt, und die Seele empfand es, als er die Führung des Heeres seinem Großfeldherrn Jablonowski überließ, um sich mit den anderen Reichstagsangelegenheiten zu beschäftigen, was aber auch noch seine Kräfte überstieg. (Coher, Seite 586).

Das genannte Jahr war von großer Bebeutung, weil die Eroberung der Moldau und der Wallachei bereits zum vierten Male mißlang. Als die dabei verwendeten Soldaten nach Polen zurücktamen, sah man es an ihren Gesichtern, daß sie von einer Niederlage kamen. Die Armee, welche König Johann mit seinem Sohne Jacob commandirte, war 30.000 Mann stark, stieß im Jahre 1688 auf 25.000 Türken und 50.000 Tartaren aus der Krim und 5000 Wallachen, unter Fürst Cantemir. Als Chrissschien er sich wohl auf die Seite Polens zu neigen, aber aus Mißverständniß, weil man dem genannten Fürsten nicht traute, machte er mit Türken und Tartaren gemeinschaftliche Sache gegen die Polen. In Zeit einer Stunde verlor Sobieski in der Schlacht dei Bojan 6000 Mann. Er drang zwar dis zur Hauptstadt Jassp vor, gerade zu der Zeit, als die Oesterreicher Ofen erober

ten, aber keine Hilfsvölker schidten. Prinz Jacob aber belagerte vergebens Kamienic. Unzählige Schaaren von Türken und Tartaren neckten die Bolen allseitig, steckten die Gegenden, durch welche siehen mußten, in Brand, schnitten ihnen die Zusuhr der Lebensmittel ab und vergisteten Brunnen und Bäche. Biele Polen starben an Hunger oder an Gist. Dieser Feldzug war unglücklich und deshalb befahl der König den Kückzug. Die Woldau war König Johann wohl beim Abschlusse des Bündenisses mit Oesterreich versprochen worden, aber es mußte erst erobert werden, zwar mit Hilfe Oesterreichs, und das gelang nicht.

Ramienic in Podolien, hart an der moldauischen Grenze, und ber Schluffel zu biefem Fürftenthume, liegt unter bem Dniester, wurde vom Grofvezier Kiuprili, ben wir bereits kennen, am 20. August 1675 mit Sturm erobert und alle Bewohner und Solbaten niebergemacht. Als ein volnischer Artilleriemajor die Feinde unaufhaltsam in die Festung bringen fah, eilte er in ben Bulverthurm, fprengte benfelben und fich mit vielen Landslenten und Osmanen in die Luft, mas bei bem Keinde eine vorübergehende Verwirrung erregte, aber das Schickfal ber Stadt nicht mehr änderte. Kiubrili ritt barauf in die Kathebralkirche bis zum Hochaltare und äffte Mohamed II. nach. ben größten aller türkischen Raifer, ber zwei Raiserthumer mit einer Land= und Seemacht zugleich, zwölf Königreiche und mehr als 200 große, ftart befestigte Städte erobert, die meiften nach seiner Art, mit Sturm und Sieg, welche bei ihm immer ber Schlufact jeder hartuäckigen Belagerung waren, ber auch, am 21. Mai 1453, nach 53tägiger bartnäckiaer Belaae= rung Conftantinopel mit Sturm genommen, (wobei Conftantin XI. Dragefes nach helbenmuthigem Wiberstande getöbtet marb. ben fie später unter ben Gefallenen an ben Burpurschuhen erkannten,) und hoch zu Pferbe figend, in die Sophienkirche bis zum Hochaltare geritten. Seit 16 Jahren war diese Festung in ben handen ber Türken, und ber Verluft berfelben foll ben Tob Johann Cafimir's in Frankreich beschleunigt haben; Sobieski, während feiner langen über 20 Sahre bauernben Regierungszeit konnte es nicht erobern, erst unter seinem Nachfolger kam es wieber an Bolen zurud.

In dem genannten Jahre 1691 fielen die Tartaren in Rothreußen ein, und verbrannten 50 dem Könige gehörige Dorf-

schaften, während die Besitzungen der anderen Cavaliere undeschädigt blieben, was man der Aufhetzung von Seite Frankreichs zuschrieb, um den König zum Frieden geneigt zu machen.

Das Losungswort der Unzufriedenen und der Republik war seit mehreren Jahren schon "Ramtenec und Bodolski." Erst am 22. September 1699 wurde es von August II. erobert. Mehrene Berfuche hatte Sobieski als Krongroßfeldherr gemacht, biefen Blat für Bolen wieder gurudzugewinnen, aber bie Borkehrungen der Pforte, welche seine Wichtiakeit erkannt hatte, hatte diese Absicht stets erfolgreich vereitelt. Johann III., durch Oefterreichs Berheißungen öfters auf einen anderen Angriffspunct gelodt, mußte fich begnügen, in der Nähe von Kamienec eine kleine Festung errichten zu laffen, zur beil. Dreifaltigkeit genannt, wie einst König Ferdinand und beffen Gemalin Rabella bon Spanien die Kestung zum beil. Glauben unter den Mauern bon Granada arundeten. Auch jett erwartete man, ber König werde Rudfict auf das nehmen, was der Gegenstand mehrfacher Klagen, vieler Unzufriedenheit und öffentlichen Borwurfes in voller Reichsbersammlung gewesen, und vor Kamienec ruden, man war jedoch bereitwilliger, Forderungen zu machen, als auch die Mittel zu beren Realifirung zu bewilligen und anzuweisen. Bu bem Beere, welches im Spätsommer bes genannten Rahres 1691 in ber Woiwobschaft Rugland sich versammelte, waren die Litthauer nicht und das Kriegsvolk der Krone mar zum Kriegführen nicht zahlreich genug; 6000 Rofaten, welche fich mit benfelben vereinigen follten, waren noch nicht einmal gekleibet und bewaffnet, so bak ber König genöthigt war, diesem Mangel aus eigenen Mitteln abzuhelfen. Ghe er aber über ben Dniefter ging, hatte er eine Abtheilung gegen Kamienec gesenbet, um die Befakung au beobachten, und bom Pruth zurücklehrend, war er mit feinem kleinen, jett bereits geschwächten Beere nicht im Stande, Die Belagerung eines wohlbesetten, mit allem Nothwendigen reichlich versehenen Blates zu unternehmen, beffen Besatung nicht weniger als 20.000 Mann zählte, und der Serastier zum Schute besselben mit einem großen Heere nicht weit davon entfernt stand. Der König wandte fich baber 200 Meilen abwärts bon Ramiener gegen bas Oniefterufer, um eine Feftung geringeren Ranges # belagern, Sarakan, eine türkische Festung am Dniester und Negerkum welche er auch eroberte, und die einzigen Früchte seines letzen Feldzuges waren. Die erwarteten Kosaken kamen nicht, weil sie weber Geld noch Kleiber hatten; der König ging daher Ende August über den Oniester und lag zu Sniathn, einer Handelsstadt am linken User des Bruth, still, um die Hise Oesterreichs zu erswarten, und die Kückehr eines Feldboten abzuwarten, welchen er nach Siebenbürgen zum kaiserlichen General Graf Beterani gesendet, um ihn an die endliche Erfüllung der Bersprechungen seines Hoses zu erinnern. (Polen II. 44). Die Kückehr des Königs nach Polen, und der Gindruck davon auf das Bolk ist bereits oben geschildert.

Am 6. Jänner 1692, am heil. Dreikonigtag, murbe, wie jedes Jahr, nach altem herkommen in der Residenz zu Warschau und auf dem Lande, in den Balaften wie in den Säufern und Sütten das Bohnenfest gefeiert. Auch im Ronigsschlosse zu Warschau versammelte sich der engere Rreis des Hofftaates. um an dem ungeheueren Ruchen theilzunehmen, welcher am Ende des Saftmables vertheilt ward, und wo in den unzähligen Rofinen sich nur eine einzige Mandel befand, welche, dem sie zusiel, die Burbe eines Bohnenkönigs oder einer Bohnenkönigin ertheilte. Auch die Fürstin Lubomirsti war zu dieser Hof= und Familien feftlichkeit geladen, und war mit ihrem Stiefsohne Demetrius Bisnowiedi erschienen, welcher nach Warschau gurudgetehrt, dafelbst im Balaste seines Stiefvaters wohnte; er erschien ungeachtet ber kalten Aufnahme ber Königin, ba er von ihr im vergangenen Feldzuge den Vorwurf der Unihätigkeit fich zugezogen hatte, welchen Fehler wieder gut gemacht zu haben er fich bewußt war. Sobieski war jedoch ausnahmsweise diesmal wegen bringenben Regierungsgeschäften beim Bohnenfeste nicht erschien en.

Das eifrigste Bestreben der Königin Maria lief dahinaus die Größe ihres Hauses zu befestigen, und die Krone Bolens demselben zu erhalten; deshalb suchte sie dieselbe mit den regierenden Häusern in Berbindung zu bringen. Sie bestimmte für hren zweiten und geliebtesten Sohn Alexander eine Erzherzogin, für ihre Tochter Therese den König von Ungarn, nachherigen Kaiser Joseph I., für den ältesten Sohn Jacob, der ihr im Familienleben die wenigste Freude machte, den Cardinalshut,

wovon keines geschah. Denn der Kaiser vermälte sich am 24. Februar 1699 mit Amalia Wilhelmine, Tochter des Herzogs Friedrich von Braunschweig und Hannover, die aber nach zwölsjähriger Ehe im 30. Lebensjahre am 17. April 1711 an den Pocken verschied.

Bur obigen beabsichtigten Verbindung mit den vorzüglichsten Regentenhäusern Guropas machte ber König die weife Bemertung ju feiner Gemalin: "Sütet euch, Maria, bag ber Baum, ber feine Aefte allzuweit in die Ferne ausbreiten will, nicht im beimischen Boben wurzellos wird," was, wie uns die folgende Befchichte zeigen wird, auch wirklich geschah. Bur Erreichung biefes 3medes vertaufte fie Aemter und Burben, sowie ihren Ginfluß und machte fic stets verhafter. Um Schätze auf Schätze zu häufen, bediente sie fich bazu ganz besonderer Mittel; als bas Bisthum in Krakau erledigt war, fragte fie bei hofe in einem Besellschaftscirkel den Bifchof von Chelm, Johann Malachowski, ob er Luft hätte 50.000 Thaler zu wetten, daß er Bischof von Rrakau wurde. Der Brälat konnte und wollte diesen Antrag nicht von fic weisen; er erhielt das Bisthum und bezahlte die verlorene Bette. Johann Chrifostomus Zalusti, Bischof von Blod erzählte felbft in seinen werthvollen Denkwürdigkeiten, auch in biefem Buche schon benütt, daß er die Gunft der Königin querft durch eine filberne Apotheke mit vergolbeten Buchsen zu gewinnen suchte. Als aber die Apotheke ihre Schuldigkeit nicht gethan, folgte ein filberner Altar für 10.000 Reichsthaler: ein kostbarer Ring und zwei mit Ebelfteinen besette Rreuze, diese machten ibn zum Rangler der Rönigin, und öffneten ihm als folden ben Beg zu allen geiftlichen Chrenftellen, welcher er auch burch eigenes Berdienst und große Beiftesgaben würdig war. bon ihr zu fehr beherrscht, ließ sich durch sie fortreißen, indem er mehr das Wohl der Familie als jenes des Staates im Auge behielt, daß man ihn allgemein als geizig verschrie, und seine Unterthanen nicht fo unterftütte, wie es unter anderen Berhältnissen geschehen wäre. (Wisleben. Seite 102.) Seine Gemalin besaß eine zu große Gewalt über ihn und verleitete ihn an Schritten, die er felbst nicht billigte, wodurch er gur Ungufriebenbeit nur zu gerechte Beranlassung gab.

Bring Jacob hatte zum geistlichen Stande keine Reigung. sondern die Raiferin Eleonore Magdalena Therefia vermittelte endlich eine Vermälung mit ihrer Schwester Elisabeth Sedwig Amalia pon Bfalzneuburg, ber eilften Tochter des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg. Bring Jacob und Bringeffin Elisabeth saben fich zu Ölsnit in Schlesten zum ersten Male, ihr Bruder Carl begleitete seine Schwester nach Volen, welche in ungarischer Rleidung ankam, die fie an der Grenze mit jener Bolens berwechselte. Die Verlobten begaben sich zuerst nach Wartenberg in Schleften, in Krepno ereilte ben Bräutigam ber von Wien gesendete Herzog von Holstein, der ihm im Auftrage Kaiser Leopold I. wegen seiner Theilnahme bei Wien's Befreinng und als vermeint= licher Thronfolger Bolens ben Orben bes goldenen Bliefies überbrachte. Die im Marz Reubermälten zogen bann nach Warfchau. Aber nur furze Zeit blieb die zankfüchtige Königin Maria mit ihrer Schwiegertochter im guten Ginvernehmen; auch ihr Sohn, zu bem fle nie eine Neigung hatte, war ihr fehr zuwiber geworden, obschon seine Gemuthsart der ihrigen nicht unähnlich gewesen zu sein schien. Bring Jacob weigerte fich baber, seine Eltern in die ruffischen Bader zu begleiten, um seine Bemalin nicht fortwährend ben Beleidigungen seiner Mutter ausgesett zu seben, und schlug es dem Bater ab, ihn dahin zu begleiten, obgleich derfelbe ihm verschärft bedeuten ließ: "Richt auf dem Schloffe zu Czersk. sondern in Aufland ift der Auhm zu finden." Als nun der König ben zweiten unftreitig befferen Sohn Alexander mit fich nehmen wollte, drobte Bring Jacob nach Spanien zu gehen, um die ihm angebotene Statthalterschaft in den Riederlanden mit einem überaus reichen Ginkommen zu übernehmen, und fich öffentlich zu beklagen, daß der König den jüngeren Sohn auf den Thron zu erheben gedenke. Mit Fassung und voll Würde ertrug Johann III. bas häusliche Leid, obgleich es nicht felten schwerer zu bulben fein mochte, als alle von Außen fommenden Widerwärtigkeiten. Als endlich Prinz Jacob den Ausdruck allgemeiner Mißbilligung auf ben Gefichtern ber Sofleute bemerkte, und ber Bijchof bon Blod Andreas Zalusti zu ihm fagte: "Anf die Kniee, Prinz von Bolen, auf die Aniee. Bor bem Ronig und bem Bater mag einer fie icon beugen, wie por Gott." Er bat nun den Bater wirklich um Berzeihung, und ersuchte ihn, ben Schimpf ihm nicht

zuzufügen, daß er seinen Bruder in's Feld führe. Darauf erklärte der König mit Ernst und Würde: "Es sei das letzte Zeichen väterlicher Liebe, das er ihm gebe, indem er es erlaube, daß er ihn begleite. "Das ist der Sturm," sagte der kluge König, "welcher das Gebäude, das ich aufgeführt, über meinen Leichnam stürzen wird, noch bevor er erkaltet. Eher würde ich den Feind der Christenheit zurücktreiben als ihn," als der Sohn des Eroßmarschalls, Jacob, mit dem Sohne des Königs Alexander im Streit begriffen war.

Schon war der König ins Greisenalter getreten, schon war seine frühere Behendigkeit und Kraft ermüdet, während die Starkleibigkeit und die Entwicklung mehrerer Uebel, welche vereint ihn dem Grade zuführen sollten, zugenommen hatte; doch hoch zu Rosse sitzend, war sein Ansehen noch immer dem gleich, als er bei Wien mit seinen tapferen Schaaren Kara Mustapha's Streiter brach; seine Sewandtheit aber nicht mehr jene, welche man einst an dem jungen Starosten von Jaworow beim Auszuge in den ersten Krieg gewahrte. In kurzen und kühnen Sprüngen trug sein Pferd ihn in die Mitte seiner Generäle, die Hand mit Annuth an die purpurrothe Mütze legend, die in schräger Kichtung das noch schwarze Haupthaar bedeckte." (Polen Seite 20).

Im Jahre 1690 waren die Bolen von den Tartaren geschlagen worden, und die Sieger drangen auf ihren schnellen Pferden so unaushaltsam vor, daß Sodieski zu Bloczow in seinem Schlosse bald ihr Sesangener geworden wäre. Am 6. October 1694 schlugen die Bolen eine Abtheilung Tartaren mit bedeutendem Berluste zurück, welche Mund= und Kriegs-vorräthe in die Festung Kamienice bringen wollte. In der letzten Lebensepoche war die Sesundheit des Königs zu sehr in Abnahme, um die Feldzüge selbst leiten zu können, sie wurden stegreich, aber im Ganzen genommen, erfolglos geführt; die Polen eroberten wohl Länderstriche, aber verloren sie bald wieder.

Im Jahre 1694 wurden die Landtags= und Reichstagssitzungen mit dem Säbel in der Faust gehalten. Schon die erste Sitzung des Reichstages verlief mit großem Geschrei. Die darauf folgende Nacht hatte der Sohn des Castellans v. Braczyca, eine Stadt in Großpolen in der Woiwodschaft Braczicz, an der Tasel über die öffentliche Angelegenheit sich erhitzt, und suchte seinen Gegner bis in die Zimmer der Königin, wo er ihn fand. Die Schimpsworte, die Drohungen und eine Maulschelle, Alles so schnell wie der Blit. Der beschimpste Hosbeiente griff zum Degen, aber er sah gleich drei wider sich gezogen, denn der Costellanssohn hatte sich von den Hausgenossen dem der Besleiten lassen. Ein Officier von der Wache begab sich zwischen die Degen und er wurde durchstochen. Als die Königin das Geräusch hörte, öffnete sie die Thüre, sieht das Blut sließen und die Wache hinzustürzen. Man nimmt die Fechter gefangen, mit Ausnahme des Strasbarsten, aus Achtung für den Castellan. Die Frevelthat, welche die Zimmer der Königin mitverletzte, wurde wohl als ein Verbrechen der beleidigten Majestät angesehen, blied aber ungestraft, denn die königliche Gewalt war ohne Stärke. Solche Ereignisse waren die Vorboten des Verfalles von Polen.

Mikmuthig über die Hindernisse, die ihm allenthalben in den Weg gelegt wurden, wo er mit viel erleuchteten Einsichten und voll edlen Willens, nur das Beste seines Bolkes eifrigst zu besördern suchte, und stets von körperlichen Leiden gequält, sah der König nicht ungern die Stunde seines Todes herannahen. Im war es der Königin noch gelungen, durch Heiraten ihrer zwei ältesten Söhne ihr Haus mit jenem Oesterreichs zu verbinden. Prinz Jacod hatte sich mit der Prinzessin von Pfalzeneuburg, einer Schwester der Kaiserin von Oesterreich vermält, und Prinz Alexander sollte die Hand einer Erzherzogin erhalten, was aber unseres Wissens doch nicht geschah; er heiratete ja ein Hossfräulein der Pfalzgräfin von Reuburg. Die schwache Hossfnung, welche der König sür die Erhaltung seines Thrones bei seinem Hause hatte, war noch der einzige Trost seiner letzten Tage.

Noch bevor ber König starb, erlebte er ben Ausbruch bes Bürgerkrieges in Polen, der ihn mit Kummer und Besorgniß erfüllte und seine letten Tage verbitterte. Johann that für das Land, was er vermochte; schabe, daß die unbestechliche Geschichte die einzelnen Schatten in dem Charakter des Fürsten nicht verschweigen darf, den man sonst wegen seiner wahren Großthaten gerne unbedingt loben niöchte. Der ungerechte Wille seiner Gemalin entfremdete ihn der wahren Bolitik.

"Der König hatte seit einiger Zeit die Familie ber Sapieha in Litthauen fehr begünstigt und ihnen Staatsämter verlieben, um burch fie ben übermuthigen, bem Ronige fiets entgegen wir: tenden Bac bas Bleichgemicht zu halten. Die Sapieha, beren ftolze Bracht etwas Königliches hatte, mit einer zahlreichen Leib: mache und einem Gefolge, welches die größten Stragen ba Stadt zu enge machte, waren aber bald fo anmaffend gegen bie Königsgewalt, und noch weit mehr gegen jenen Theil des litthauischen Abels, ber nicht zu ihrem Anhange gehörte. Jene, welche ihnen nicht so viel Ergeiz ober soviel Undankbarkeit zufcrieben, daß fie nach der Krone trachteten, überredeten fich, das Groffürstenthum Litthauen auf immer bon ihnen abzureißen, welches fie ohnehin faft als unumschränkte herren befagen. Die Streitigkeiten führten zu Gewaltthätigkeiten und biefe führten ben Ausbruch eines gefährlichen Burgerkrieges berbei. Menn unter folden Umftänden Bolen bas Ansehen eines noch zu fürchtenden Staates behauptete, so verdankte man es allein der hohen Meinung, die man von des Königs Johann Eigenschaften hatte. Er ftarb aber balb und die Zeit nahte heran, wo bie Nation schmerzlich die Folgen ihres anarchischen Treibens, ihres Mangels an Achtung für Besetze, fühlen follte," fagt Braf Bothmer. (I. 129).

Der außerorbentliche Gefandte Frankreichs, Bolignac, beim Könige und bei ber Königin gleich beliebt, bestrebte sich, die litthauischen Streitigkeiten zu schlichten, die Sabieha aber verwarfen den Bergleich, den ihnen ber Ronia felbst antrug, und bas nicht befriedigte litthauische Seer schien geneigter, die Waffen gegen ben König als gegen ben Feind m kehren. Der Feldherr Sapieha nannte das königliche Cabinet bas Grab ber Freiheit. "Das Geschlecht ber Sapieha hatte gur Reit Sigmund's III. und Wladislaw's IV. der Krone groke Dienste geleistet, doch ward sein Ansehen unter Johann II. und Cafimir V. gefunken, ba Maria Ludovica ihnen nicht geneigt war. Rohann III. hatte eg wieder erhoben, um ben Ginfluß ber Pac zu schwächen, bessen Säupter, seine Sauptgegner. Stanislaus ber Feldherr 1682, und Chriftoph ber Kangler 1684 ftarben. Bon den vier Brüdern Sapieha's, Casimir, Großfelbherr bes Fürstenthums, Benedict, Schatmeifter, Frang, Felbzeugmeifter, und Leo hatten die beiben erften bas ermähnte Hebergemidt erlangt, wie früher die Pac besaßen. Sie waren dem Hause Desterreich ergeben und für Carl von Lothringen als König; ihr Einsluß war es, der 1687 den Reichstag zu Grodno trennte. Diese Versammlungen, unter den früheren Königen mit Würde abgehalten, wurden jetzt unter Johann III. mit tumultuarischem Lärm und Getöse abgehalten, da die Parteien sich fortwährend vermehrten. Die angesehensten Personen beschimpften sich durch unziemliche Reden, und die Chrsucht gegen die Majestät wurde nicht selten aus den Augen gesetzt. (Bronikowski, Polen III. 109).

Meldior von Volignac, zweiter Sohn des Ludwig Armands Vicomte von Polignac und Jacobiers du Raura, war am 11. October 1661, nach Grohmann 1) am 11. November, zu Bup-en-Belay-Seine, im Schloffe zu Nocce geboren, aus einer ber vornehmsten Familien in Languedoc, und schon sechs Monate nach seiner Geburt einem großen Unglücke ausgesett. Auf bem Lande erzogen, lief seine Amme eines Abends aus Furcht wegen einer Entbedung davon, nachbem fie bas Rind auf einen Mift= haufen gelegt hatte, worauf es die ganze Nacht hindurch zu= brachte. Glücklich geschah es im Sommer, und man fand bas Rind am Morgen, ohne bag ihm etwas zugestoffen ware. wurde frühzeitig nach Baris gebracht und jum geiftlichen Stande bestimmt, studirte die Humaniora im Collegium Ludwig des Großen, und Philosophie im Collegium Hercourt. Damals beherrschte Aristoteles die Schulen; aus Gehorsam gegen seinen Lehrer studirte er diesen, las aber gleichzeitig fehr eifrig im Descartes. Unterrichtet in biesen zwei gang verschiedenen Philofophien, vertheibigte er beibe in zwei öffentlichen Thefen an zwei auf einander folgenden Tagen und erhielt ben Beifall ber alten Träume und ber neuen Chimaren. Die Thefen, welche er im Rahre 1683 in der Sorbonne vertheidigte, brachten ihm ebenfalls große Ehre. Er besuchte nun die besten Gesellschaften zu Baris und gefiel außerordentlich. Madame de Sevigne schrieb über ihn: "Dies ift einer von den Menschen in ber Welt, beren Beift mir ber angenehmste zu sein scheint. Er weiß Alles, spricht von Allem, hat alle Sanftheit, Lebhaftigkeit und Gefälligkeit, man fich im gesellschaftlichen Umgange nur wünschen kann."

<sup>1)</sup> Reues biographijches Handwörterbuch aller Personen 2c. herausgegeben von Johann Gottfried Grohmann, Leipzig 1798. Sechster Theil. Seite 177.

Cardinal von Bouillon, von seinem Geiste und Charakter eingenommen, nahm ihn mit sich nach Rom, als er fich nach bem Tobe Innocenz XI. jum Conclave babin begab. Er stellte ihn nach der Wahl des neuen Bapstes Alexander VIII. (Ottoboni) bemselben vor, und beschäftigte ihn auch bei dem Accommodement, worüber man zwischen Frankreich und bem römischen Sofe tractirte. Der Abbe von Bolianac hatte mehrmals Belegenheit, mit bem beil. Bater zu fprechen, und biefer außerte fich in einer der letten Conferenzen über ihn: "Ich weiß nicht, wie er es auftellt, er wiberspricht mir nicht, er ift stets meiner Meinung, und doch geschieht nur was er will." Als die Streitigkeiten geschlichtet waren, ging er nach Baris zurück, um Ludwig XIV. davon Rechenschaft zu geben, bei welcher Gelegenheit der Rönig ibrach: "Ich habe soeben einen Menschen, und noch bazu einen jungen, unterhalten, ber mir beständig widersprach und mir bod beständig gefiel."

Da er zu öffentlichen Verhandlungen ein entschiedenes Talent zeigte, schickte ihn der König im Jahre 1683 als seinen Botschafter nach Bolen, um Frankreichs Interesse, bort zu beförbern: er ftand beim Könige und der Königin in hoher Bunft, ward bon ben Magnaten und im ganzen Lande fehr geachtet. ja fterbend ertheilte der König seiner Gemalin ben Rath. Bolianac zu folgen. Die Wahl bes Bringen von Conti nach Sobieski's Tobe jum Könige von Polen ift nur burch seine Bemühungen gelungen: doch war sie verfehlt, denn als er endlich nach Bolen tam, war die gange Sachlage bereits verändert, wie wir später ausführlich erzählen werden; dies beraubte ibn ber Gunft bes Rönigs, und, abberufen, wurde er auf feine Abtei Bon-Bort verwiesen, wo er sich einzig mit ben Wiffenschaften und ber Geschichte beschäftigte. Burudberufen, erschien er am fönialiden hofe mit größerem Glanze als zubor, wurde als Auditor rotae nach Rom gefendet, und geftel Clemens XI. (Albani) nicht weniger als früher Alexander VIII. Im Jahre 1709 nach Frankreich zurudgekommen, wurde er nebst dem Marschalle bon Urelles als Bevollmächtigter zu den vergeblichen Friedens: Conferenzen ernannt, die ju Gertruidenburg eröffnet waren.

Die Freimuthigkeit des Marschalls wurde durch die Sanftmuth und Geschicklichkeit des Abbes gemäßigt, welcher der erste

Mann seines Jahrhunderts in der Kunft zu unterhandeln und schön zu reben war. Aber die hohen Forberungen ber Sollander brachten ihn zu ber Aeußerung: "Meine Berren, so sprechen nur Leute, die nicht gewohnt find zu fiegen." Auf bem Utrechter Conaresse im Jahre 1712 war er weit gludlicher; ba aber bie Bevollmächtigten von Holland merkten, daß man ihnen einige Friedensbedingungen verbarg, erklärten fie den frangöfischen Befandten : fie konnten fich gur Abreise fertig machen. Aber Bolignac erwiderte: "Nein, meine herren, wir geben nicht bon hier, sondern wir werden bei Euch auch über Euch und ohne Euch unfere Berhandlungen fortfeten." Bare es möglich gewefen, fo hätten Urelles und Bolignac noch einen vortheilhafteren Frieden abgeschlossen. In diesem Jahre (1712) erhielt er den Cardinals= hut und vom Könige mehrere Pfründen. Cardinal wurde er auf das Kürwort Jacob's III., des Brätendenten von England, welcher Sobiegki's Schwiegersohn werden und deffen Tochter Therese Runigunde ehelichen sollte, worüber Bolignac die Berhandlungen leitete, die aber zu keinem Resultate führten, sonbern ber Bratendent, Ritter v. St. Georg, ehelichte frater Marie Clementine, die älteste Tochter des Brinzen Jacob Sobiesti.

Nach Ludwig's XIV. Tobe verband er fich mit dem legitimen Brinzen gegen ben Regenten Philipp bon Orleans und fiel dieser Berbindung wegen in Ungnade. Er wurde 1718 auf seine Abtei Aubin verwiesen und erft nach brei Sahren (1721) gurudberufen. Rach dem Tode Innocenz XIII., im Jahre 1724, ging Cardinal Bolignac zur Wahl Benedict's XIII. (Conti) nach Rom und blieb daselbst durch acht Jahre als Frankreichs Geschäftsträger. Im Jahre 1726 wurde er zum Erzbischofe von Auch und 1732 jum Commandeur bes heil. Geiftorbens ernannt. tam diefes Jahr wieder nach Frankreich, wurde dafelbst mit ben größten Ehren aufgenommen, und ftarb zu Baris am 20. November 1741, 80 Jahre alt. In Auhin vollendete er fein Lehrgebicht "Antilucretius", das er schon in seiner Jugend begonnen, bom Abbe Bougaieville ins Franzöfische übersett wurde und 1747 in zwei Theilen auch in bentscher Sprache in Brofa und Berfen erschienen ift. Die Absicht Dieses Werkes ift, ben Lucretius zu widerlegen und gegen denfelben zu beftimmen, worin bas höchfte But beftehe, mas die Natur ber

Seele sei, und was man von den Atomen, von der Bewegung und dem leeren Raum benken müsse. Den Plan dazu entwarser in Holland. In vielen Stellen dieses vielgelesenen und in mehrere Sprachen übersetzten Buches sindet man die Kraft und Stärke des Lucrez und die Zierlichkeit Virgil's mit einer glücklichen Wahl des Ausdruckes, mit dem Reichthume seiner Bilbe und die Leichtigkeit, womit er so schwere Dinge verständlich anszudrücken versteht. Ein Franciscaner P. Foucher, gab 1777 seine Biographie in zwei Duodezbänden heraus.

Bota war in der Lombardei gebürtig, ein eifriger Unhänger bes Sauses Desterreich und bessen thätiger und gewandter Freund. Er unternahm im Jahre 1683, auf Befehl und Roften Raifer Leopold I. eine Reise mit dem angeblichen Zwecke, Die Bereiniaung der ruffischariechischen Kirche mit dem beil. Stuhle zu bewirken. Da feine Ginmischung bom Caaren nicht febr aunftig aufgenommen wurde, begab er fich 1684 auf ben Rückweg, welchen er anscheinend nur wie von ungefähr über Warschau nahm, wo er sich einige Zeit aufhielt, und von einer zweiten Reise nach Moskau mehr und befferen Erfolg hoffte. Es ist mabre scheinlich und burch ben Erfolg gewiß geworben, Hof Robann's III., wohin ihn ber Aufall gebracht zu baben fchien, bas eigentliche Riel feiner Senbung gewefen. ber Befreiung Wiens die freundschaftlichen Beziehungen Defterreichs mit Bolen fortwährend aufrecht zu erhalten, brauchte man einen staatsklugen und erfahrenen Beschäftsbiener in ber Rabe bes Ronias, welcher geeignet und befähigt mar fein Bertranen zu gewinnen. Dieses gelang Bota in hohem Grabe, er ward nicht allein bei Sofe zugelaffen, sondern dem Könige durch seine wiffenschaftlichen Renntniffe fehr werth, die ihn zum angenehmen Befellichafter eines Fürften machten, welcher barin feine Erho: lung fand. Johann liebte und kannte die Mufik, die Dichtkunft, ältere und neuerer Sprachen, Malerei und Beredsamkeit. Bis au seinem Lebensende verblieb der in allen diesen Gegenständen kundige Briefter in seiner Gunft, und las noch vor dem am Sterbebette liegenden Könige eine heilige Deffe; an bem obengenannten Bolignac hatte er in literarischer Beziehungen und politischen Entwürfen einen bedeutenden Nebenbuhler erhalten Auch die Königin war ihm geneigt. Bota war ein entschiedener

Anhänger Oesterreichs am Warschauer Hose, und bethätigte bies bei jeder Gelegenheit. Bei dem Abschlusse des Bündnisses zwischen Oesterreich und Polen scheint es jedoch, wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben, wenigstens ist im f. t. Wiener Hose und Staatsarchive kein einziger Brief und Bericht an den Wiener Hos von ihm vorhanden, und daher die östers zu lesende Nachricht, daß er mit Kaiser Leopold, wie Marcus Avianus, in Correspondenz gestanden, ebenso irrig, wie jene, daß er des Königs Beichtvater gewesen, was dis zum Sterbetage immer der Dominicaner Stopowski war, wie wir gleich hören werden. (Bronikowski, Kolen. S. 265.)

Georg Dönhof war aus Preußen gebürtig, und zwar aus jenem Theile Preußens, ber damals noch zu Polen gehörte. Er ward als außerordentlicher Gesandter von König Johann III nach Rom gesendet, und daselbst vom Papste Innocenz XI., bessen besonderes Wohlwollen er sich erward, im Jahre 1686 zum Cardinal erhoben. Da die Ernennung Dönhof's geschehen war, ohne vom Könige oder der Republik postulirt worden zu sein, erregte es allgemeine Unzustriedenheit und führte zum Reichserathsbeschluß, es sollen in Jukunst keine Priester mehr als Großebotschafter nach Kom gesendet werden, damit das Beste der Republik nicht durch das Streben persönlichen Ehrgeizes beeinsträchtigt werde. Die Gunst der Königin ertheilte ihm überdies die Würde eines Großkanzlers der Krone, welche Stelle er selbst nach dem Tode des Königs noch 6 Jahre, dis 1709, bekleidete. Grasen von Dönhoff leben heute noch in Preußen.

Der in seinem Schloße zu Zolkiew krank liegende König konnte bei dem ausgeschriebenen Reichstage zu Warschau nicht erscheinen und ließ daher nachstehende Universalie ausgehen:

"Johann III. bem Reichstage, ben wir auf ben 22. bes Chriftsmonates zusammenberusen haben, Heil und Wohlsahrt. Der göttlichen Borsehung, welche uns auf ben Thron einer freien Nation gesetht hat, und die gute und schlechte Gesundheit mittheilt, hat uns in dem Augensblick, da wir uns auf den Weg machen wollten, dem Reichstage beiszuwohnen, mit einer Krankheit heimgesucht. Wir nahmen die Heimssuchnen, mit aller Unterthänigkeit an, welche dem Schöpfer gebührt, und hoffen gleichwohl, er werde uns schon aus den Unfällen, darin wir leiden, ziehen, und uns dem Vaterlande wieder geben wollen. Wir wollten auch selbst, ungeachtet unserer Schwäche abreisen, wenn die

Merzie, die hier gegenwärtigen Senatoren und die Gefahr unferes Lebens uns nicht burchaus baran verhindert hatten. Wir kundigen alfo Gum Liebben unseren Buftand und bie Unmöglichkeit, zu ber Eröffnung bes Reichstages zu Guch zu kommen, durch diese bewährte Urkunde an; mb wir ersuchen Euch, sowohl aus Liebe zum Baterlande, als zu unfent eigenen Berson, um einen Aufschub, ber uns erlaubt an unserer Bieber herstellung zu arbeiten, bei unserem königlichen Bersprechen, bat wir auf ben Reichstag fobalb erscheinen wollen, als es uns unfere Rrafte er lauben werden, welche wir nur blog gu Gurer Glückfeligkeit wieber m erlangen wünschen. Da wir Guch also unseren Willen fund machen wollen, fo tragen wir bem Carbinal, Erzbischof zu Snefen, Primas des Rönigreiches und bes Großherzogthums Litthauen auf, unfere gegen wärtige Universalie bekannt zu machen und herumzuschicken. Gegebm ju Bolfiem, den 14. des Chrifimonates 1693, den 20. unferer Regie rung." (Coper S. 598.)

Daß der König die Universalie an den Primas gerichtet, um sie der Republik bekannt zu machen, war ein ungewöhnlicher Weg, der gleichwohl zur Zeit der Ruhe ohne Folgen hätte sein können. Der Brimas, welcher den Slurm voraussah, entschuldigte fich, daß er bei ber Berfammlung nicht erscheinen könnte unter dem Borwande, er wäre unpäglich, und damit er feine Gegenwart erfete, schrich er ein Umlaufschreiben an die Senatoren und Landboten, um ihnen die Universalie anzukundigen, welche den Reichstag verzögerte. Er gab ihnen, um fie zu gewinnen, einen Titel, den er ihnen bisher stets borenthalten, er nannte fie Brüber. Deffenungeachtet wurde das Schreiben nicht aut aufgenommen; die Landboten behaupteten: Die Bekannimachung der Universalie könne den Brimas nicht angehen, der nur bei einer Zwischenregierung ein Anschen hat, und das hieße noch einen vierten Stand in der Republik anerkennen. fetten fie hinzu, ba ber König einmal die Deffnung bes Reichs tages festigesetzt hat, so ift er nicht mehr Herr über die Zeit; und zur Beränderung bes Tages ift die Zusammenstimmung ber Stände nothwendig."

Die Freunde des Hofes stellten vergebens vor, daß der König zu Bolkiem krank sei, daß er seine Kanzlei nicht bei sich habe, deshalb hätte er in der Einrichtung der Universalie wohl einen Fehler begehen können; wenn er dem Primas die Bekanntmachung aufgetragen, so hätte er ihm seine Macht und Gewalt

zugestellt; es geziemt sich nicht, daß man wegen eines Irrthums in den Formalien, bei einem anßerordentlichen Falle einem guten Rönige Beschwerden mache, und die Republik in Gefahr setze, deren Wohlkahrt von der Gesundheit des Hauptes und dem guten Erfolge des Reichstages abhänge; und endlich wäre das Verslangen des Königs nicht allein billig, sondern schon unter Wladislaus' VII. Regierung ausgendt worden, welcher einen Reichstag aufschob, dessen Ende glücklich gewesen.

Die litthauischen Landboten aber, taub gegen alle biese Borftellungen, blieben hartnädig babei, sie wollen biese Univerfalie nicht einmal vorlesen hören. Bekanntlich ift ein einziger Landbote in Bolen im Stande die Wirkung des Reichstages aufzuhalten. Der Brimas hatte bie Bekanntmachung ber Univerfalie klug von fich auf ben Kangler gewälzt. Diefer begab fich in die Johanneg-Pfarrtirche, wohin ihm die Stände folgten. Es murbe aber weder eine beil. Beiftmeffe gelesen, noch die anderen bei Reichstagswahlen üblichen Ceremonien abgehalten. Die polnischen Landboten ftellten sich auf die eine, die Litthauischen auf die andere Seite. Alles was der Rangler thun konnte war, daß er einen Augenblick Stille erhielt, um die gesetmäßig erwiesene Krankheit bes Ronigs befannt zu machen. Als er aber ben Berfuch machte, die Univerfalie vorzulesen, so erftidten hundert verwirrte Stimmen bie Junge, daß man tein Wort verftand. Er begab fich baber mit ben Worten hinweg: "Man wurde fie an bas Schloß zu Warschau angeschlagen finden." Da schrieen die Litthauer: "Wir werden unsere Protestation auch dort an= ichlagen." Es murbe baber tein Reichstag gehalten, ber bamals nothwendig gewesen ware. Dieses Ereignig hatte ber Konig ber Feindschaft ber Fürsten Sapieha zuzuschreiben, saat Brosessor Gons.

Nachdem ber in Deutschland wegen bes Entsates, ben er bem belagerten Wien brachte, so populäre Johann Sobiesky\*) von seiner Krankheit wieder hergestellt worden, ergab er sich zur Stärkung seiner Gesundheit zu Zolkiem in Galizien dem Bergnügen der Jagd, welche bekanntlich zu allen Zeiten als ein Bild des Krieges angesehen wurde, wie uns dieses in mehreren, in verschiedenen Sprachen erschienenn Lehrgedichten "die Jagd"

<sup>\*)</sup> Beter und Belte. Rirdenlegiton, Freiburg. 1852, 8. Bb. G. 564.

überzeugend veranschaulicht wird. Bolen war feboch nicht mit bem Beispiele von Affen zu vergleichen, wo die Beherrscher mit einem Heere jagten. Johann unterhielt baselbst 500 Janitscharen. wirkliche Türken, die in verschiedenen Schlachten gefangen genom men, aber ihre Gewehre und Kleiber behielten. Man wies ihnen einen Bezirk in einem Forste an, sie umspannten solchen mit Negen, und liegen eine Deffnung, die auf die Gbene hinausging Sunde, welche an der Robbel gehalten wurden, bildeten gewöh: lich in einer großen Entfernung einen Salbmond. Sinter ihnen beschrieben ber Ronig, die Jäger und bie Reugierigen eine gleiche Linie. Andere hunde brangen auf bas gegebene Zeichen in der Wald hinein und jagten ohne Unterschied auf Alles. was fid barin befand. Man fah bald Biriche, Glennthiere, Auerochien wilbe Ochsen von vorzüglicher Schönheit, Stärke und Wilbheit, Luchse, Gber und Baren herauskommen und eine jede Art hunde griff basjenige Thier an, bas fich für ihn schickte und welches er gerne verfolgte. Das Thier konnte weber in den Forst zurudgeben, noch sich bei ben Neten aufhalten, weil bie Janitscharen bort aufgestellt waren und auf fie Acht gaben. Die Jäger mengten fich aber nicht eher in ben Rampf, als bis bie Sunde zu ichwach geworben. Diefe Menge bon Menfchen, bon Bferden, bon Sunden und bon wilden Thieren, das Geräusch ber Sunde, die Mannigfaltigkeit ber verschiedenen Gefechte, alle diese Kriegszubereitung, die mit einer anftandigen Pracht ge schmudt, sette die Reugierigen in Bermunderung und die Republik murrte über diesen Aufwand nicht, weil er ihr nichts kostete, und nicht zur Laft fiel; es war bies ein Bribatbergnügen bes Rönigs. (Coper 493.)

Noch im Jahre 1692 war die Jagd das Lieblingsvergnügen des Königs, aber da er nicht lange zu Pferde bleiben konnte, wurde die Jagd im Wagen fortgesetzt, welche ein wahres Bergnügen ihm bereiten konnte.

Bei einer Krönungs-, Hochzeits- ober Beerdigungsfeierlichkeit bes Königs ober der Königin von Polen wurden ihm 30 Fahnen vorgetragen, außer der Hauptfahne von Polen und Litthauen, auch jene von Preußen, Pommern, Wallachei, Livland und den anderen Provinzen des Reiches, welches zu Sobieski's Zeiten

bas größte Königreich Europas, noch viel größer als Frankreich, gewesen, das 17 Bischöfe zählte, und ein Kaiserthum hatte sein können.

In Polen gab es zehn hohe Würdenträger, und zwar zwei Großmarschalle, den einen für Polen, den anderen für Litthauen, ebenfalls zwei Großschammeister und zwei Kron-Hosmarschalle. Bon diesen waren immer einige in der Nähe des Monarchen, die Kron- und Unterfeldherren gehörten nicht zu ihnen. Der Bunczuk, der Roßschweif, auf eine große Lanze gesteckt, war ein Chrenzeichen des polnischen Königs, sowie der türkischen Pascha's. Er konnte im Lager, auf dem Marsche und im Gesecht schon von der Ferne aus gesehen werden. Er ward auf dem Marsche vor ihnen hergetragen, und im Lager vor ihrem Gezelte aufgesteckt. Zu jener Zeit, als die Kosaken noch der Krone Polens unterworsen waren, sendete der König auch seinem Hettmann den Bunczuk, das Zeichen seiner Ernennung zu dieser Würde.

Als der Großfeldherr Stanislaus Potocky starb, bekam er seinen Stab, da er als Unterseldherr den seinigen, wie gesagt, an Wisnowieth abtrat. Diese beiden Feldherren empfingen vom König wirklich einen Stab, den man Bulaf nennt. Der Bulaf ist eine sehr kurze Streitkolbe, die an dem einen Ende einen dicken silbernen oder vergoldeten Knopf hat, welchen man zuweilen mit Edelsteinen besetzt. Dieser Bulaf darf aber mit obigem Buuczuk nicht verwechselt werden. Als Großmarschall hatte Sodiesky die Polizei und als Großseldherr den Krieg in seinen Händen, aber beide Aemter sollen nie vereinigt sein, was bei ihm ausnahmsweise der Fall war.

Die Republik hatte vier hervorragende Würden, welche zu den vier Zweigen der Regierung gehörten, den Großfeldherrn, welcher das Ariegswesen leitete, den Großfanzler, welcher der Gerechtigkeitspflege vorstand, den Großschakmeister, welcher für die Finanzen sorgte, und den Großmarschall, welcher die Aufssicht über das Polizeiwesen hatte. Man nannte sie die Arme des Königs, die 4 königlichen Arme. Czarnewsky und Sobieski wurden in ihren Acmtern sehr gelobt und man sagte von ihnen, daß sie diese Würden verdienen.

Wenn der Reichstag versammelt ift, werden alle Thore geöffnet, weil das allgemeine Beste daselbst verhandelt wird.

Der König sitzt auf einem erhabenen Thron, dessen Stusen mit den Großen, den Kronbeamten geziert sind. Der Brimas wetteisert mit dem Könige an Glanz und Herrlichkeit, die Senatoren nehmen zwei Reihen ein, die Hotbediensteten im Angesichte des Königs. Die Landboten bilden eine noch größere Zahl als die Senatoren, um sie herum ausgebreitet; die Gesandten und da Runtius haben ihre angemessenen Stellen daselbst; doch kann der Reichstag sie weggehen heißen, wenn er es für dienlich errachtet.

Bei einer Thronerledigung wurden alle Gerichtshöfe geschlossen, und alle ordentlichen Triebsedern der Regierung standen stille. Alle Gewalt siel auf den Krimaß, welcher nach dem Könige die erste Person des Reiches war. Dieser Zwischenkönig hatte in mancher Beziehung mehr Macht als der König selbst. Er seize die regierenden Häupter von der Erledigung des Thrones in Kenntniß, "es ist um eine Krone zu streiten", er sertigt zur Wahl die Universalie auß; er besiehlt den Ministern, die Schlösser genau zu bewachen und dem Großselbherrn die Grenzen zu bewachen, wohin sich alle Kriegsvölker begaben. Wenn sich irgend ein fremder Minister in diesem Augenblicke dasselbst zeigt, so würde man ihm den Eintritt so lange verweigern, dies er einen Paß vom Primaß erhalten hatte.

Bei der Königswahl ift das freie Feld bei Wola ober Braga der Schauplat berfelben. Alle Edelleute des Königreiches haben daselbst ein Stimmrecht. Die Bolen lagern sich am linken Ufer, die Lithauer am rechten Ufer ber Weichsel, beibe unter ben Fahnen ihrer eigenen Woiwobschaften. Es ift eine Burgerarme von 50.000 bis 2000 Mann, welche bie größte Freiheit ausübten. Diejenigen Stelleute, welche nicht die Mittel haben, fic ein Bferd und einen Sabel anzuschaffen, stehen rudwarts m Fuß mit Sicheln bewaffnet. (Coper 159.) Das Wahlfeld felbft ift mit Graben und Wall, nebst 3 Thoren berseben, gur Bermeibung von Berwirrung; eines gegen Morgen für bie Grofpolen, das andere gegen Mittag für die Kleinpolen, das britte gegen Abend für die Lithauer. Mitten auf den eingeschloffenen Feldern, Rolo genannt, erhebt fich ein großes bolgernes Gebäube, und dieses wird Szopa oder Senatssaal genannt. Die Landboten wohnen dessen Berathschlagungen bei, und hinterbringen se wieder ben Woiwobschaften. Ihr Marschall svielt da eine weit

größere Rolle als auf den ordentlichen Reichstagen. Da er "der Mund des Abels" ist, so kann er den Thronbewerbern große Dienste leisten. Seine Pflicht ist es, die Wahlurkunden zu entwersen; und der erwählte König kann sie nur aus seiner Hand erhalten. Es ist bei Strafe, sür einen Baterlandsseind erklärt zu werden, verboten, dei der Wahl mit ordentlichen Kriegs- völkern zu erscheinen, auf daß alle Gewaltthätigkeiten vermieden werden. Der Abel aber, welcher stets mit Pistolen und Säbel bewassent ist, übt selbst unter sich Gewaltthätigkeiten aus, indem er Freiheit ruft.

Jene, welche öffentlich als Thronbewerber auftreten, burfen burchaus nicht auf bem Wahlfelbe erscheinen, aus Furcht, ihre Gegenwart möchte ben Stimmen Gewalt anthun. Der Könia foll ohne Wiberspruch, burch alle Stimmen erwählt werben. Gin einziger Ebelmann wibersette fich ber Wahl Labislaus VII. Man fragte ihn, was er an demselben auszuseten hätte? "Nichts," antwortete er, "aber ich will nicht, daß er König fein folle." Die Ausrufung als Rönig wurde wegen biefes Ginzigen auf mehrere Stunden berichoben, welche man bazu berwendete, ihn zu beruhigen und umzustimmen. Der Versuch gelang und nun wollte ber neugewählte Konig bie Urfache feiner Biberfetung wiffen. "Ich wollte nur feben, ob unfere Freiheit noch beftebe; jest bin ich zufrieden, und Sie werden keinen befferen Unterthanen haben, als mich." Man erkannte bie Grundurfache biefes Gefetes. welches barin besteht: Gine überaus gablreiche Familie mablt fich einen Bater, aber alle Kinder muffen bamit aufrieden fein.

Der Primas ist das Haupt des Senates; wenn er zum König geht, wird er vom Hosceremoniär aufgeführt, der geht ihm einige Schritte entgegen, um ihn zu empfangen. Er hat wie der König einen Marschall, einen Kanzler, eine zahlreiche Wache, nebst einem Pauker und Trompeter, welche während der Tafel spielen und Morgens und Abends blasen. Man begegnet ihm wie einem Fürsten. Der Primas, auf hohem Pserde sizend, liest dem ganzen Adel die Thronbewerber vor und ihre Verdienste, welche bereits auf den Landtagen untersucht worden sind. Er ermahnt den Abel, den würdigsten zu wählen; er ruft den Himmel um seinen Beistand an, segnet die Menge und bleibt mit dem Keichstag-

vasallen allein, indeß der Senat sich in den verschiedenen Wie wodschaften vertheilt, um eine Einmüthigkeit der Stimmen perzielen.

Wenn es ihm gelingt, so geht der Primas selbst hin, sie zu sammeln, wobei er nochmals alle Candidaten nennt. "Szoda", antwortet der Abel, "den wollen wir". Und zugleich erschalt die Luft von seinem Namen, von dem Bivat und den Pistolenschüssen, den Stimmen aller Woiwodschaften gleich, dann besteigt der Primas wieder sein Pferd, und auf's größte Geräusch folgt num die tiesste Stille. Drei Mal fragt er, ob Jedermann zufrieden ist, und nach dem allgemeinen Beisalle rust er dreimal den König aus. Der Krongroßmarschall begibt sich zu den drei verschiedenen Thoren des Wahlseldes, und bei sedem einzelnen rust er dreimal den Namen des neuen Königs hinein. Die Stimme eines ganzen Volkes ist der schönste und herrlichste Triumph des Erwählten

Wir reden hier nicht von der Bestechung der Großen, nicht von der wilden Unbändigkeit des Volkes, nicht von den herrlichen Bewerbungskünsten der Parteien, nicht vom Golde und den Wassen fremder Mächte, die oft mit Gewalt den Schauplatz der Wahl mit Blut zu färben sich nicht scheuen. Der Czar Aleris, um seinen Sohn Feodor wählen zu lassen, rücke mit einem Leere von 80.000 Mann heran, aber Großkanzler Casimir Pac schweichelte ihm, ohne Armee, mit einem glücklichen Ersolge und die Truppen ziehen wieder nach Hause. (Coher, S. 159—162.)

Im königlichen Residenzschlosse zu Warschau wurden im Sommer, während der König auf Reisen, zu Willanow, Rolkiew oder einem anderen Luftschlosse verweilte, durch einen Sofbiener im großen Saale drei Bilber gezeigt, welcher berfelbe also zu erklären pflegte: 1. Hier die Tartarenschlacht, welche unsc gnädigfter Herr im Jahre 1672 gewonnen, damals noch Groß: maricall und Kronfeldherr bei Lublin, wo der Feind 15.000 Tobte und 20.000 Gefangene gurudließ. Daneben 2. Die Erstürmung des türkischen Lagers bei Chochanm im Jahre 1673, wo 80.000 Osmanen einer geringen Anzahl von Volen Schlachtfeld überlaffen mußten. 3. hier die Bertheidiauna bes Lagers bei Zurawia, wo Se. Majestät, bereits König, mit 7000 Bolen und 3000 Litthauen, 210.000 Türken und Tartaren so lange widerstand, bis ber Friede geschloffen marb, beffen Bebinaunaen er vorschrieb. (Bolen I. 33.)

## Bwölftes und lettes Capitel.

Maria Josepha, die letzte Polenkönigin aus dem Hause Desterreich. — Friedrich August III., ihr Gemahl und ihre Kinder. — Bergebliche Belagerung von Kamienecs. — Der König will die Krone niederlegen. — Bischof Zasuski. — Schlagansall des Königs und dessen Tod. — Das Urtheil der Welt über ihn. — Prinz Jacob läßt seine Mutter nicht in's Schloß. — Sobiesti's Charatter. — Sein Denkmal in Krakau. — Prinz Conti und der Kurfürst von Sachsen, Carl XII. sür Sobiesti's Söhne. — Stanislaus Leszczinski noch ein Mal. — Wie er durch Sobiesti's Söhne König geworden. — Schicksale der Witwe und der Kinder Königs Johann.

Die oben genannte Maria Josepha, des Bfalzgrafen von Neuburg Gemalin, führt uns in der Erzherzogin Maria Rosepha die siebente und lette Königin von Bolen aus dem Saufe Desterreich ins Gebächtniß zurud. Diese ältefte Tochter Raiser Joseph I. und ber Carolina Wilhelmine von Braunschweig-Lüneburg-Sannover, wurde am 5. December 1699, in dem Berehelichungsjahre der Eltern, was im Jänner geschah, geboren und Maria Josepha genannt. Die junge Erzherzogin zeigte borzügliche Beiftesanlagen, bie gur glüdlichen Entwidlung gebracht murben, fo baß fie außer ben anderen Rünften und Wiffenschaften, in der lateinischen, frangöfischen, italienischen und später in ber polnischen Sprache unterrichtet ward, auch in den feineren weiblichen Arbeiten und in der Musik. Sie stand unter der Leitung ihrer Großmutter, der Raiferin Eleonore und ihrer Mutter, welche ihr eine ftreng tatho-Lische Erziehung gaben. Sie mußte ben Wallfahrten und bem Sottesbienste in verschiedenen Rirchen beimohnen, Die Taggeiten beten, bas hochwürdiafte Gut zu ben Rranten bin= und wieber aurudbegleiten, die Alosterfrauen, ja fogar die Armen in den Spitälern zu gewissen Jahreszeiten zu Tische bedienen\*). Den 24. April 1708 murbe fie zu Handersdorf burch ben Cardinal Chriftian August von Sachsen-Zeitz gefirmt, wobet Raiferin Christina Elisabeth, Gemalin Carl VI., Bathin war. Mit 12 Jahren verlor Maria Josepha ibren Bater Joseph L

Kurprinz August von Sachsen war 1697 geboren, begleitete 1711 seinen Bater nach Polen, wo er später König werden sollte, ging dann nach Franksurt, wo er der Kaiserwahl Franz I. bei-

<sup>1)</sup> Galerie ber fächfischen Fürstinnen. Bon Franz Otto Stichart. Leipzig 1857. S. 480 bis 454.

wohnte, bann nach Italien und wurde zu Bologna an 27. November 1712 katholisch, kam bann nach Florenz, wo er seine Neigung zur Malerei ausbilbete, und als 20jähriger Kurprinz im Juli 1717 nach Wien, wo er die Erzherzogin Manie Josepha, von imponirender, majestätischer Leibesgeskalt, welche ihm schon sein Bater Friedrich August als Braut vorgeschlagen hatte, außer deren Porträts, nun persönlich kennen lernte, und am 20. August 1719, um 6 Uhr Abends, also erst nach 2 Jahren, wurde in der kaiserlichen Favorita die Trauung vom Wiener Fürschischof Sigmund Graf Kollonis vollzogen, erst 3 Jahre später, am 10. October 1722, wurde er Erzbischof und hielt am 24. Februar 1723, am Mathiastag, seinen seierlichen Einzug in die zur Metropolitankliche erhobene St. Stephanskirche in Gegenwart des Kaisers Carl VI. und des gesammten Hossftaates. (Parhamer S. 314.)

Am 2. September 1719 geschah die seierliche Einholung bes jungen fürstlichen Ehepaares mit unbeschreiblicher, kaum pickildernder Pracht. Gegen 2000 fremde und einheimische Abelige, darunter 7 ausländische Fürsten, gegen 200 Grafen, über 200 Barone, mehr als 500 Edelleute waren dazu erschienen. Die neu vermälte Kurprinzessin bestieg bei Pirna das für sie bestimmte Pracht- und Admiralsschiff, Bucentaurus genannt, das allein 6000 Thaler an Bergoldung kostete. Die Schiffseute waren nach holländischer Sitte in gelbem Atlas und weißseidenen Strümpfen gekleibet. Beim Ausbruch nach Dresden ward diese Prachtschiff von 100 reich vergoldeten Gondeln und 15 Pachten und Fregatten begleitet, letztere mit roth und weiß gekleibeten Schiffern, und je mit 6 bis 12 Kanonen. (Stichart S. 432.)

Bor ber Stadt ward Maria Josepha von König Friedrich August I., dessen Purpurkleid mit Juwelen im Werthe von zwei Millionen Thaler bedeckt war, an der Spize des Hoses unter einem sammtenen, mit Silber gallonirten Zelte empfangen. Darauf der überaus glänzende Einzug in die Residenz, durch zahllose Chrenpforten und stattliche Truppenreihen unter 330 Kanonenschüssen. Boran ritt der Generalhospostmeister, ein masst goldenes, mit Edelsteinen reich besetztes Posthorn sührend. Ihm solgten 150 in Grün und Silber gekleidete Jäger, 50 gelb und schwarz undsormirte Hatschiere mit Partisanen, 100 in schwarze Sammiröckt und goldene Westen gekleidete Landstände, hierauf die ausländischen

Cavalliere, 100 fächfische Sofcarabiniere, sowie die Rammerjunter, Kammerherren und Minister, alle beritten, 286 reich behangene Sandpferbe, 52 Maulthiere mit filbernem Belaute, 107 fechs= fpannige Caroffen. hierauf ein gablreicher Troß von Läufern mit ihren Stäben, Beibuden, Schweizern mit Bellebarden, fammtlich gelb und schwarz gekleidet, eine Anzahl Türken und Mohren, carmefinroth und weiß gekleidet, Bagen in fpanischer Tracht, Bajotten in ungarischer Kleidung mit Streithämmern. Alle Regimenter waren reich und nen gefleibet, 44 gur Generalität gehörige Officiere in Scharlachuniform mit vergoldeten Anöpfen. Bon der Armee paradirten im Festzuge mehrere Escadres Reiter, bie berittenen Grenadiere, zwei Escabres Riraffiere, eine mit vergolbeten, die andere mit berfilberten Ruraffen, und 3000 Mann Infanterie, wozu noch 1500 Mann weiß und roth gefleidete Bürger ber Refibeng tamen. Gin ftolges, fpanisches Rog trug den neuvermälten Rurpringen, der wie fein Bater reich in Burpur und Diamanten erglänzte, und bem brei in Goldbrotat gefleibete Türken voranschritten. Maria Josepha, seine Gemalin, fuhr in einem von rothem Sammt und Goldftiderei erglänzenden spanischen Ballawagen, von acht neapolitanischen, an bergoldeten Bügeln und Schnuren geleiteten Rappen gezogen, voraus bie berittene Leibwache, gefolgt von 72 Mohren in weißem Atlas und icharlachenem Talar, mit Turbanen und Reiherfedern. So Stichart Seite 433.

Die baran sich reihenden Festlichkeiten, sämmtlich vom Bater des Kurprinzen arrangirt, danerten den ganzen Monat September und übertrasen au glanzvoller Ausstattung Alles, was der hierin bewunderungswürdige Kurfürst disher veranstaltet hatte. Stichart erzählt Tag für Tag die Festlichkeiten, welche wir wegen Mangel an Kaum übergehen. Diese Vermälungsseier war der Ansangspunct einer gesegneten, glücklichen Fürstenehe. Maria Josepha war gleich aufangs beim Beginne ihres Chestandes bemüht, die Gewogenheit ihres Gemals danernd zu erhalten. Sie war, soweit es die Verhältnisse gestatteten, beständig in seiner Rähe, verrichtete auf seinem Zimmer Handarbeiten, und ließ sich durch kein Ungemach der Witterung und Jahreszeit abhalten, auf allen seinen Keisen und Jagden ihn zu begleiten.

Maria Josepha mußte vor ihrer Verehelichung auf die österreichische Ländererbschaft eidlich verzichten. Diese Entsagung ward nicht nur zu Dresden seierlich wiederholt, sondern auch vom Prinzen und seinem Vater angenommen, und die bezüglichen Urkunden darüber unterzeichnet. Seit seiner Vermälung hielt sich der Prinz vorzüglich in Warnsdorf auf, wo er sich mit der Jagd beschäftigte, die er außerordentlich liebte; ließ statt des von seinem Vater verlassenen Schlosses ein neues, größeres bauen, das er Hubertsburg nannte, in dem zehn Jahre später, am 10. Februar 1763, der Hubertsburger Friede abgeschlossen wurde.

Nach dem Tobe feines Baters, der am 1. Februar 1723 im 64. Lebensjahre erfolgte, ließ er fich als Rurfürft bon Sachfen hulbigen und nahm den Titel: "Rönigliche Sobeit" an, worüber er mit den übrigen Rurfürsten in lebhaften Streit gerieth, welche ben Raifer baten, ihn gur Ablegung biefes Titels zu verhalten. Doch blieb diefer Streit ohne Folgen, weil ber Rurfürit bald barauf, am 3. October 1733, burch Defterreichs und Ruglands Silfe gum König von Volen erwählt ward. Am 17. Janner 1734 wurde er mit feiner Gemalin, welche ibm mit ihrem dreijährigen Sohne Frang Xaper nachgereist war, zu Krafau feierlich gefrönt, und Maria Josepha war nicht blos Kurfürftin, sondern auch Königin, als welcher ihr bie Salzbergwerke von Bochnia und Wieliczka mit ihren Ginfünften zugewiesen murben. Rach einigen Monaten fehrte ber Ronig wieber nach Dregben gurud.

Ein reicher Kranz geliebter Kinder umblühte in fröhlicher Hoffnung das fürstliche und königliche Chepaar. Maria Josepha, wie die bereits genannte Anna, Kaiser Ferdinand I. Gemalin, brachte ihrem Gemal 15 Kinder, darunter 8 Knaben und 7 Mädchen; das letzte war Marie Kunigunde, welche erst 1826 als letzte königliche Prinzessin des tausend jährigen Polenzeiches starb.

Die Erziehung ihrer Kinder ließ sich die Bolenkönigin auf's Eifrigste angelegen sein, indem sie den Hof- und Lehrmeistern Anweisungen ihres Berhaltens gab, mit eigener Hand eine Tagesordnung verfaßte, welche sie in allen Gemächern aufhängen ließ, unvermuthet herbeikam, um zu erfahren, ob Alles genau

beobachtet werbe, gewisse Zeiten festsehte, wo fie fich von ihren Rindern etwas aus den angehörten Bredigten erzählen, wie es in Desterreich noch in einigen Gegenden an Sonn= und Feiertagen üblich ift, ober aus einem geiftlichen Buche vorlesen ließ, und fic fehr weise vor ber Bevorzugung einzelner Kinder hütete. Ja felbft ben bereits vermälten Pringeffinnen gab fie noch fchriftliche Ermahnungen, welche ihr frommes Berg bekunden, und bon benen Stichart mehrere wörtlich mittheilt. Diese Erinnerungen verbreiteten fich über folgende zwölf Buncte: Beftanbige Erinnerung an bas lekte Biel und Ende jedes Menfchen, Die Berganglichfeit geitlicher Ehren, den Tob und bas barauf folgende Gericht, Ergebung in Gottes Willen bei allen Borfällen bes Lebens, fromme Entidließungen beim Antritt bes Cheftandes, tägliche Aufopferung aller Werke gur Chre Bottes, garte Andacht gum allerheiligsten Altarsfacramente, zur jungfräulichen Mutter Gottes, zu ben beiligen Schutengeln, Namenspatronen, und besonders zum beiliaen Xaver, als erwählten Schutpatron bes königlichen Haufes. täaliche Anhörung ber beil. Deffe und andere gewöhnliche Anbachten, Bertrauen jum Beichtvater in Gemiffensfachen, Liebe gu geiftlichen Gefprächen und Abiden bor Chrabidneiben, Liebe bes Nächsten und Barmberzigkeit gegen die Armen, Treue, Liebe. Gehorfam und Bertrauen gegen ben kunftigen Chegatten und Abiden por aller Gifersucht und Ohrenblaserei. Ehrerbietigkeit gegen die fünftigen Schwiegereltern, Bute und Berglichkeit gegen Jedermann, ohne Hochmuth, boch auch ohne zu großer Bertraulichkeit. (Stichart S. 439).

3weimal gerieth die Polenkönigin, Maria Josepha, durch's Feuer in augenscheinliche Lebensgefahr.

Am 9. December 1733 reiste Friedrich August II. nach Warschau zur Krönung, und Maria Josepha folgte unter militärischer Bedeckung. Das lette Nachtlager vor Krakau mußte die hohe Frau mit ihrem dreisährigen Prinzen Ader, später Administrator von Sachsen, in einem elenden Hause des Dorfes Przynin abhalten, das aus zwei schlechten, ebenerdigen Kammern bestand. Um Mitternacht entstand in diesem armseligen Hause Feuersegefahr. In der allgemeinen Verwirrung befahl Maria Iosepha sogleich, den Prinzen zu retten, ersuhr aber zu ihrer größten Bestürzung, derselbe sei weder in seinem Bette noch sonstwo zu

finden. Zum Glücke ward sie balb von ihrer Angst besteit, indem sie kurz darauf ersuhr, daß ein Anderer dem Besehle zworgekommen, und den Prinzen in ein benachbartes Haus getragen, wo sie denselben ganz wohlbehalten antras. So Stichan Seite 446.

Nachts vom 3. auf den 4. December 1731, am Feste bes heiligen Xaverius, als sie mit dem nachmaligen Dauphin von Frankreich in den Wehen lag, während ihres sanften Entschlafens. bat das unweit ihres Bettes auf einem hölzernen Gueridon befind lide Nachtlicht ein als Schirm baborstehendes großes Buch et griffen, und so die Wandtapeten in Brand gesetzt, ohne daß die hohe Wöchnerin, ganz allein, ohne Bedienerin, erwacht wäre Erft am nächsten Morgen entbectte bie eingetretene Rammerfra das Geschehene. Da das Feuer nur bis an das nächst bem Bette an der Wand hängende und auf Leinwand gemalte Bild bes heil. Xaverius gebrannt, hier aber, ohne das Bild m berühren, erloschen war, so widmete fich Maria Rosepha bon nun an mit neuem Gifer der Berehrung biefes Beiligen. beffen Namen sie allen ihren Kindern beilegen ließ. Auch hatte sie eine zahlreiche Sammlung von Reliquien aus allen Orten der Welt ausammengebracht. Ueberhaupt war sie von Jugend an bis in ben Tob im Bekenntnisse ber katholischen Kirche ftanbhaft, mb mit arokem Gifer beflieken, fie bei allen Gelegenheiten a beiduben und zu verbreiten.

Nach dem Zeugnisse ihres Beichtvaters war ihr Andactseifer ganz unersättlich, so daß sich dieser genöthigt sah, sie von dem gar zu vielen Beten abzuhalten. Das ganze Jahr stand sie täglich um 5 Uhr Früh auf, und brachte die Zett bis gegen 9 Uhr in geistlichen Betrachtungen, Lesen und anderen Andactsübungen hin. Alle acht Tage empfing sie die heil. Communion. Ansangs begnügte sie sich, täglich zwei heil. Wessen zu hören, in den letzen Jahren kam es auf drei, vier und noch mehr. Bei allen Reisen und Jagden sührte sie ihr Betrachtungsbuch nehk anderen Gebets und Andachtsübungen mit sich. Nach ihrem Tode sand ihr Beichtvater eine ziemliche Anzahl Manuscripte, darin von vielen Jahren her ihre täglichen Betrachtungen und Vorsätze in lateinischer Sprache ausgezeichnet waren. (Seite 442.)

Doch kehren wir zu ihrem Gemal zurück, ber in Stanislaus Lesczhnski einen Gegenkönig gefunden, der am 30. Juni 1733 als Kaufmann verkleidet durch Oesterreich nach Warschau gekommen, und vom Primas Potocki als König wohl proclamirt worden ist, aber am 30. Juni 1734 als Ochsenhändler verkleidet zur Nachtzeit nach Königsberg entstiehen mußte, wo er vom König von Preußen Schutz erhielt.

Im Wiener Frieden 1735 wurde August III. als König von Polen anerkannt; Primas Potocki aber, der sich nicht unterwerfen wollte, wurde von den Russen gefangen nach Thorn gebracht.

Der frühere Liebling bes Königs, zuerst Graf, dann Fürst Sulkowski, wurde durch die Königin Waria Josepha gestürzt, weil er berselben nach der polnischen Sesetzgebung jeden Einsluß auf die Regierungsgeschäfte entzog, und katholische Geistliche vertrieb. Der neue Günftling war Heinrich von Brühl, 1737 Graf und 1746 zum ersten Minister ernannt, in dessen Armen der Vater des Königs seinen Geist aufgegeben, wurde jetzt unter dem Sohne, wie sein Bater, der vielvermögendste Minister.

Friedrich August, als Kurfürst von Sachsen der II., als König von Bolen der III. genannt, hatte, als Kurfürst von Sachsen im Jahre 1740 mit Frankreich, Carl von Bahern und Friedrich von Preußen ein Bündniß geschlossen, um beim Erlösschen des habsburgischen Mannsstammes einen Theil der österreichischen Länder zu erhalten; obschon, wie erzählt, er eidlich darauf verzichtet hatte. Diese Berzichtleistung wurde nun durch ein kundgemachtes und an allen Straßenecken angeschlagenes Manisest für ungiltig erklärt. Als im Jahre 1742 die Sachsen in Mähren dis Brünn vordrangen, mußten auf Befehl der frommen Königin alle Klöster und die Geistlichseit von allen Kriegskosten verschout bleiben, wozu nächst der großen Kälte von 1741 dis 1742 wegen Mangel an hinreichenden Lebensemitteln der größte Theil der Armee zu Grunde ging. Da Prinz Carl von Lothringen) in Böhmen hinter dem Küden der Sach-

<sup>1)</sup> Carl Leopold, Prinz von Lothringen, kaiserlicher Reichsfeldmarschall und Generalgouverneur ber öfterreichischen Rieberlande, ein Bruder Kaisers Franz I., bes Gemals der Raiserin Maria Theresta, war 1712 zu Lüneville geboren, trat frühzeitig in kaiserliche Kriegsbienste, commandirte 1742 die Armee, welche die

au Bruffel.

sen operirte und bei Chotusik mit den Breuken kampfte, mukim bie Sachsen Mähren und Oberschleften, mas fie mit bem Königstitel als Pfand für Frankreichs Versprechungen für imme behalten follten, wieder räumen und hatten daber nicht ba geringsten Vortheil. Bapern sollte Böhmen. Oberösterreid. Tirol und Breisgau, der König von Spanien die Lombarda. Barma, Biacenza und Mantua. Frankreich die Niederlande. und Maria Theresta blos Nieberösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarn behalten. Als aber Friedrich II. im Frieden p Breslau Schlesten erhielt, ward der Kurfürst von Sachsen genöthigt, demselben beizutreten, ohne das Gerinaste zu bekommer, und ohne Bundesgenossen war er nicht stark genug, den Rie allein fortzuführen. Durch dieses Verfahren des Preußenkönigs gefränkt, weigerte er fich, beim Wieberausbruche bes Krieges 1745 den Versprechungen Friedrich's II. Vertrauen zu schenken sondern verband sich auf den Rath des Grafen Brühl mit Maria Theresia, der Könialn von Ungarn und Böhmen, doch auch jest war von Oesterreich eben so wenig zu erhalten wie früher von Breußen. Die ganze sächsische Armee, 17.000 Mann ftark, unter bem Befehle bes Grafen Rutowsky, war bei Birna gelagert und erwartete die Ankunft der Oesterreicher. Aber ohne vorber gegangene Arieagerklärung wurden die Sachsen von Friedrich II überfallen (am 15. October 1756) und gefangen genommen. Die Republik Volen hatte sich an diesem Kriege weislich nicht betheiligt. Der mit Defterreich abgeschlossene Friede verhinderte der Kurfürsten, ungeachtet der wiederholten Aufforderung Frank reichs, sich um die Kaiserkrone zu bewerben, die durch Carl's VII Frangofen aus Brag und Bohmen vertrieb, bis über ben Rhein nach Frankeid hinein verfolgte — das Ueberschreiten des Rheins war damals ein außerorbentliche Rriegsmagnig - und fette fich in ber Mitte bes Elfaffes feft. Aber Ronig Fried rich von Preußen brach den Brestauer Frieden, und bies verantaßte bes her 30g8 Rückehr. Am 22. November 1757 besiegte er ben General Reith bei Breslau, murbe aber von ihm wieber bei Liffa befiegt; er befag alle Renutnife eines guten Generals, tannte alle Bortheile einer guten Aufstellung und jene einer ficheren Retirade, verfehlte aber beffenungeachtet und oft ploglich be gehofften Erfolg, legte beshalb, vom Glude nicht begunftigt, bas Commande nieder, und wurde ein so vortrefflicher Civil- und Militärgouverneur, "daß ihm di Thranen ber Brabanter ine Grab nachflogen", und ftarb "ber Ueberfcreiter bei

Rheine", von ben Rieberlanbern fehr geliebt und lang betrauert, am 4. Juli 178

Tob erledigt ward, und die dann Franz von Lothringen, der Gemal Maria Theresia's, im Jahre 1745 erhielt.

Doch eilen wir zur Königin Maria Josepha zurud, welche in ben Ariegsiahren eine bewunderungswürdige Geduld bewies. Im Jahre 1743 litt fie durch brei Monate an einem furchtbaren Rahnübel, wobei ber innere Mund so anschwoll, daß sie kaum einen Tropfen Wasser mehr verschlingen konnte und die schmerzhaftesten Operationen durch Stechen und Schneiden nothwendig machte. Die Königin war babei so standhaft, daß sie sich von den Aeraten die einzelnen Instrumente vorlegen und den Gebrauch erklären ließ, auch eines nach dem anderen in die Hand nahm und besichtigte, und den Wundarzt ermahnte, sein Amt ohne alle Kurcht zu verrichten und gute Hoffnung zu haben, daß die gött= liche Borsehung seine Sand glücklich leiten werbe. In jüngeren Rahren war Rosepha heftigen Gemüthes und leicht zum Zorne geneigt, hielt es aber nicht unter ihrer Burbe, wegen unwillig ober beleidigend ausgestoffenen Worten demüthig um Verzeihung zu bitten. Ueberhaupt schimmerte im reichen Kranze ihrer Tugenden bor= züglich die Demuth hervor; jeder Schmeichelei fremd, suchte sie Belegenheit, fich mit Leuten geringen Herkommens zu unterhalten und sie in der Krankheit zu besuchen. Zur Barmberzigkeit und Wohlthätiakeit war die Königin porzüglich geneigt. Arme ohne Rücksicht auf Stand und Religion fanden bei ihr Hilfe. Sie kam niemals aus der Kirche oder anderswoher zurück, ohne eine gute Angabl Bittschriften mit fich zu bringen. Bu den Ausgaben auf taalich einlaufende Bittschriften tamen noch viele andere. Es war icon Gebrauch geworden, bak, so oft ein Armer starb, man von der Königin die Begräbnikkosten begehrte, die sie auch ohne Widerrede bezahlen ließ. Arme Anaben, die zum Studium oder zur Erlernung eines Sandwerkes Luft hatten, wurden mit dem Nöthigen verfeben, Arme Madchen, felbst vom Abel, wurden bei ehrbaren Frauen oder in Frauenklöster zur Erziehung übergeben. In beimliche Schulden Gerathenen wurde unter ber Sand aus ber Noth geholfen. Arme Waisen fanden in ber Rönigin ihre Mutter. Für sonstige Hausarme, dürftige Schulkinder und ihre Lehrer, wie auch für eine große Anzahl Benfionars war monatlich eine ganz beträchtliche Summe ausgeworfen. Maria Josepha's Freigebigfeit war so weltfundig, bag felbst aus entlegenen ganbern Bedrängte bei ihr Hilfe suchten. Als man sie ausmerkam machte, daß auch viele Betrüger darunter wären, welche das Geld nur zur Unterhaltung ihres Müssigganges verwendeten, war ihn Antwort: "Ja doch, es ist besser zehn Mal betrogen zu werden, als unter dem Vorwande der Behutsamkeit auch nur einem einzigen wahrhaft Armen die Hilfe zu entziehen. Die Betrüger werden ihre Schuld schon büßen, Gott aber die gute Meinung der Gebenden belohnen." In zeitlichen Dingen trug sie ost Bedenken, etwas einzukaufen, was nicht gerade dringend nothwendig war, kam aber eine Ausgabe vor, welche die Ehre Gottes betraf, war ihr Entschluß ohne weitere Ueberlegung schon gesatt und mußte bald Rath geschaffen werden. So Stichart Seite 445.

Im Jahre 1746 errichtete die Königin das noch hemt bestehende "Josephinenstift". Um arme katholische Mädchen dem Müssiggange und dem Sittenverderbnisse zu entreißen, kauste ste in der Seevorstadt von Dresden ein großes Haus sammt Garten und ließ dasselbe mit dem nöthigen Hausrathe für hunden Mädchen versehen.

Ein Seiftlicher ward leitender Director, ein Hausverwalter mit der Hauswirthschaft, taugliche Lehrerinnen mit dem Unterricht beiraut, dazu die nothwendige Wärterin für Kinder und das Hausgesinde. Die Kinder sollten vor Allem im Christenthume, dann in anständigen Handarbeiten unterrichtet werden, um sich einst im ehrlichen Dienste ihr Brod zu verdienen. Nach einiger Zeit ließ sie auch eine Hauscapelle und noch zwei Nebengebäube aufführen. Im Jahre 1761 kam noch ein durch Frau von Burkensrode gegründetes Fräuleinstift dazu.

Am 16. September 1756 war König Friedrich II. von Preußen ohne Widerstand in das von Truppen entblößte Dresden eingerückt und hatte die Stadt sammt dem königlichen Schlosse besetzt. Der Kursürst befand sich mit zwei Prinzen bei der sächsischen Armee zu Pirna; seine Gemalin war mit dem Prinzen Friedrich Christian in Dresden zurückgeblieben. Friedrich II. ließ sie wohl durch den Feldmarschall Keith begrüßen, aber auf seinen Besehl wurden die Kanzleien verstegelt, die Collegiensäle geschlossen, das Münzdepartement aufgehoben, die vornehmsten Civilbeamten ihres Dienstes entlassen, die ganze Artillerie nehst Munition und das Arsenal der Residenz nach Wagdeburg gebracht, die als Schlossen

wache bestimmte Schweizergarbe entwaffnet, und im ganzen Lande bie churfürstlichen Cassen in Beschlag genommen. Zwischen Dresben und dem von 32.000 Preußen eingeschlossenen sächsischen Lager bei Virna wurde alle Communication abgeschnitten.

König Friedrich wollte sich des geheimen sächstschen Cabinets= archives bemächtigen, welches fich in ben Gemächern bes königlichen Schlosses befand, mit einem Brivatzimmer ber Königin Maria Josepha verbunden. Sie allein hatte den Schlüssel bazu und bewachte das Archiv wie den kostbarften Schat. Friedrich's Ansuchen, basselbe auszuliefern, warb baber entschieden von ber Rönigin abgeschlagen. Der prenßische General, Freiherr v. Wylich, als Commandant bon Dresben hatte jedoch ben gemeffenften Befehl, das Archiv in Besitz zu nehmen, weshalb er Major bon Wangenheim dazu abschickte. Dieser ließ um den Schlüffel bitten. worauf die Königin felbst erschien und nachbrudlich erklärte, daß fle teine Eröffnung geftatten wurde. Wangenheim ging, und nun tam der Commandant selbst zur Königin, aber alle seine Borstellungen waren vergeblich; fie beharrte unerschütterlich bei ihrem Entidluffe und brobte, die Gingangsthure mit ihrem Körper zu beden. Wylich warf sich vor ihr auf die Aniee, sprach von der Nothwendigkeit, die Befehle seines Monarchen unbedingt und ohne Berzug zu vollziehen, und indem er fie beschwor, nachzugeben, gab er zu verstehen, daß er im äußersten Falle Gewalt brauchen mußte. Jest erst wurde der Schlüffel gebracht und Friedrich erhielt die gewünschten Babiere, womit er feinen Friedensbruch zu rechtfertigen und zu beschönigen hoffte. Nach fächfischen Berichten ift die Königin von der Thüre gewaltsam entfernt worden. (So Stichart. S. 448.)

Fünf Tage nach der Capitulation von Pirna, am 20. October 1756, zog Friedrich August II. mit den Prinzen Carl und Aaver wie mit dem Grafen Brühl nach Polen. Maria Josepha sah ihn nie wieder! Der Kurfürst meinte wohl, es sei nur eine kurze Trennung, aber trübe Ahnungen stiegen in der Seele Maria Josepha's auf und ste, die sonst nicht leicht zu Thränen erweicht ward, nahm unter so häusig sließenden Zähren von ihrem geliebten Gemale Abschied, als gelte es einen Abschied auf die ganze Lebenszeit — er war es in der That.

Bon allen Orten in Sachsen liefen die betrübendsten Rack richten bei der Königin ein, die in Folge fortwährender Aufregung erfrankte. Das zahlreiche königliche Saus fammt bem mod zahlreicheren Hofstaate sollte erhalten werden, allein die Einkusse waren eines anderen Weges gegangen, indem ste der Keind mit Beschlag belegt hatte. König Friedrich hatte bie Besoldung ber kurfürstlichen Diener verringert ober gar eingezogen. Die Königin bat um Geld, Friedrich überließ ihr nur den Reft einer Casse von 7800 Thalern. Als sie die Bitte erneuerte, erhielt sie die Antwort: Sie solle sich an ihren Gemal wenden. Auf eine Beschwerbeschrift des Kurprinzen Friedrich Christian über die Berkurzung seines und der Königin Hofftaates antwortete im Friedrich: "Ich habe das Schreiben erhalten, welches E. S. m mich ergeben zu laffen fich die Mühe genommen. Sie komm überzeugt sein, daß ich mir jederzeit ein Bergnügen baraus mach Belegenheit zu finden, berselben meine Hochachtung zu bezeugen. Allein, was dergleichen Sachen betrifft, wie Sie in Ihren Schreiben Erwähnung thun, bitte ich diefelben fehr, fich bamit nicht zu befaffen, noch baburch meine Gelindigkeit zu migbrauchen, ber ich sonst mit ber vollkommensten Hochachtung 2c. 2c. 2mar tam der bedrängten Maria Josepha die Kaiserin von Rugland, Elisabeth, burch jein ansehnliches Geschenk von 100.000 Rubelt zu Hilfe, aber gar bald war auch biese burch bie entsetliche Noth der Zeit verschwunden. Schaarenweise kamen die Arma bom Lande in die Residenz, und brangen in dem bon der Leibwache nicht beschützten Schlosse, bis in die koniglichen Zimma ein. Der sonst so wohlthätigen Königin blutete bas Berg, ba fie bon jeher nicht gewohnt war, Jemanden unbefriedigt bon fich m lassen. (S. 450.)

Die Königin wurde veranlaßt, Dresden zu verlassen, sich nach Polen oder anderswo hin zu begeben. Nach mehrfältiger Erwägung stand ihr Entschluß fest, Sachsen nicht zu verlassen. Sie schrieb deshalb an ihre Tochter, die Königin von Sicilien: "Glaube nicht, geliebteste Frau Tochter, daß ich aus Eigensum mich entschlossen, in Dresden zu verbleiben. Es ist gewißlich nicht geschen, um mich allhier lustig zu machen, und wenn ich auch nichts anderes als die traurigen Umstände, in welchen ich mich dermalen besinde, gedenken wollte, so würde ich doch tausen

Mal lieber erwählt haben, mich nach Warschau zu begeben, da mir ohnedies die so lange Absonderung von meinem liebsten Scheherrn ganz unerträglich ist."

Der Zustand der Polenkönigin war wirklich höchst beklagenswerth. Gott beraubte sie so der Gegenwart ihres Ghegemals und zweier Prinzen, für welche ihr mütterliches Herz schwerzliche Besorgnisse trug; er beraubte sie der zeitlichen Güter, aller sonst anskändigen Gemüthsergöhungen, ihrer Freiheit, ihrer Gesundheit und der ihrem hohen Stande gebührenden Ghrenbezeigungen; mit einem Worte, er entzog ihr Alles, was trostreich ist, und belud sie mit Allem, was schwerzlich ist. Dessenungeachtet ertrug sie die Drangsale mit so gleichmäßigem Gemüthe, als ob sie keinen Theil daran hätte, so sehr erstarkten unter dem Kreuze ihre Geduld und Gottergebenheit. Allein zuletzt brach doch ihr kummervolles Herz unter der übergroßen Last.

Die sonft fehr ruftige und herrliche Leibesgeftalt ber Ronigin bon Bolen fing an zu frankeln, ohne jedoch ernfte Befürchtungen zu erregen. Die Speisen gediehen nicht mehr, ber Schlaf war öfters unterbrochen und nur furge Beit mahrend, und bas Gemuth feufate unaufhörlich unter ber Laft ber Greig= niffe. Damit nahm die Mattigfeit bergeftalt überhand, daß fie öfters bei ber Tafel ober mahrend ber Unterhaltung einschlief. So oft man ihr etwas Trauriges erzählte, was damals fast täglich geschah, betlagte fie fich über ftartes Bergklopfen und fagte zu ihrer Umgebung : "Ihr werbet icon feben, bag ich noch an einem Schlagfluffe fterben werbe." Die lette fie tief erichütternde Nachricht war die von dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Rogbach am 5. November, welche vielleicht bas Meifte gur Beichleunigung ihres Enbes beigetragen hatte. Bet ben Drangfalen bes fiebenjährigen Rrieges, fagte bie fromme Dulberin oftmals: "Ich muß mir alle Gewalt anthun, baß ich biefe Sache nicht als ein Wert ber Menichen anfehe, fonft würde es mich fehr betrüben. Wenn ich es aber als eine Berordnung Gottes betrachte, fo bin ich gleich wieber getroftet." Mis ihr im Jahre 1742 bie erschütternbe Runde von dem Ab-Ieben ihrer theuren Mutter, und 1756 jene von ihrer geliebten Schwefter Maria Antonia, Gemalin Kaifer Carl VII. überbracht wurde, fprach fie mit jum himmel erhobenem Blide: "Dein Gott

Du hast es gethan! Dein Wille geschehe." Als bald barauf du natürliche Schmerz in Thränen ausbrach, sagte fie: "es sei m: anftändig, daß man Gott eine Schenkung mit weinenben Auger übergebe, da geschrieben fteht: "Ginen fröhlichen Geber hat Bott lieb." An ihre Tochter, Die Rönigin von Sicilien, schrieb fie: "Ach, liebe Fran Tochter! Was für eine traurige Zeitung habe ich Dir zu schreiben! Dem lieben gütigen Gott, welcher Alles wohl macht, hat es beliebt, mir ein weit schwereres Areus aufzuer legen, da er den Elften dieses mir meine berzliebste Frau Schweste nach einer fünftägigen Krankheit hinweggenommen, also daß is zu gleicher Zeit von der Gefahr und dem Tode benachrichtigt worben. Dieses Kreuz mare mir wohl unerträglich gefallen, wofern nicht der gütige Gott mir selbiges durch Beihilfe seiner Onabe leicht und füß gemacht hätte. Ich nehme folches von seiner Hand mit Freuden an und danke ihm, daß er an mit fein heiligstes Wohlgefallen erfülle, meine liebste Frau Schwester aber für so vieles Kreuz, welches sie die Tage ihres Lebens über getragen, mit ber ewigen Freude, wie ich ficher hoffe, be lohnen wolle. Ich unterwerfe mich von ganzem Herzen seiner göttlichen Anordnung und bitte nur um die Snabe, mir mein Areuz zu Nuțe zu machen." (Stichart S. 451.) Sechs Tag vor ihrem Tode empfing Maria Josepha zum letten Male die beil Communion. Roch 3 Tage vor ihrem Ende schrieb ste an ihr Tochter, die vorhergedachte Königin von Sicilien mit gewohner Gelassenheit: "Ich habe Deinen Brief, geliebte Frau Tochte, bei meinem Mittagsessen mit vielem Bergnügen erhalten, und bald barauf in meinem Garten einen Spaziergang gemacht, welcher zu meiner Gefundheit etwas beizutragen scheint, worans Du abnehmen wirft, daß man mir meine Gefangenschaft etwas erweitert hat." Die Königin burfte vorher nicht nur keinen fuß aus ihrem Schlosse setzen, sondern es war auch allen Cabaliers und Damen in der Stadt auf's Schärffte verboten, qu ihr in Gefellichaft zu tommen. Dann fährt fie fort: "Denn wenn & das Ansehen hat, daß wir das Ende unseres Kreuzes bald mit ber Hand erlangen können, so kommt wieder unverhofft etwas dazwischen, welches alle Hoffnung umstößt. Run, der Wille Gottes geschehe, ich bitte nur, daß mir Gott die Gnade ertheilt Alles zu seiner größten Ehre und meinem Seelenheil zu übertragen, auch baß er mir einen glücklichen Tob und die ewige Seligkeit verleihen wolle." (S. 452.)

Ungefähr um diese Zeit äußerten sich vorher bedenkliche Zeichen ihrer zerstörten Gesundheit, namentlich sehr empfindliches Stechen auf der Brust, wodurch sich jedoch die Königin nicht abshalten ließ, ihren gewöhnlichen Geschäften obzuliegen, wie ste noch einige Stunden vor ihrem Tode noch einige wichtige Besehle ertheilte, welche erst in den nächsten Tagen sollten vollzogen werden. Nach diesem beschäftigte sie sich noch dis Mitternacht mit Absassung eines Briefes an die große Kaiserin Marta Theresta, welchen man am anderen Tage unvollendet auf ihrem Tische fand. Um Mitternacht war sie noch ganz guten Muthes, entließ ihre Bedienung und begab sich gleichfalls zur Kuhe.

Es konnte aber biese Auhe nicht lange gebauert haben, benn um 2 Uhr gab fie ein Zeichen mit ber Glode, worauf bie Bebienung herbeieilte. Die Königin faß in ihrem Bette und fprach: "Ich habe euch schon lange rufen wollen, weil ich aber gewußt habe, daß ihr erft so spät zu Bette gegangen, so trug ich Bebenken euch aus bem Schlafe zu ftoren. Nun werbe ich gleich fterben. Rufet mir geschwind ben Beichtvater und ben Arat. Als Griterer mit möglichfter Geschwindigfeit erschienen, traf er die hohe Frau schon sterbend, und hatte nur noch Zeit, ihr die Generalabsolution zu ertheilen. Weitere heilige Sandlungen tonnten nicht borgenommen werben, ba turg barauf augenscheinliche Wirkungen bes töbtlichen Schlagflußes eintraten und nach einer halben Viertelstunde auch kein Buls mehr zu berspüren war. Die aus etwas großer Entfernung herbeigekommenen Aerzte fanden die Königin bereits todt. Zwar öffneten fie sofort am Arm und Ruß eine Aber, doch ohne Erfolg. Die lette Urfache thres Todes foll ein Stid- und Schlagfluß gewesen sein; ob ein inneres Uebel porhanden gewesen, ließ fich nicht ermitteln. ba bie Berklärte noch bei Lebzeiten mündlich und auch in ihrem Testamente die Section ihres Leichnames sich verbeten hatte. (Seite 453.)

Maria Josepha entschlief in Gott am 17. November 1757 nach Bollenbung ihres 58. Lebensjahres ohne alle Furcht und Tobesangst, ohne mindeste Entstellung ihres Angesichts ober Bewegung auch nur eines Gliedes, so sanst, daß von den Auwesenden der eigentliche Augenblick ihres hinschiedens nicht bestimmt werden konnte. Noch an demselben Bormittage ward der entseelte Leichnam in der kurfürstlichen Hauscapelle auf einer mit Kerzen umgebenen Estrade öffentlich aufgestellt, und die folgenden beiden Tage daselbst gelassen, wobei die Hosbeamten Tag und Nacht wechselweise beständige Betstunden hielten, dis endlich derselbe, Sonnabends am 19. November, Abends 8 Uhr, von 16 königlichen Kammerherren in die Gruft der Hoffirche getragen, und dort mit so viel Gepränge, als die Umstände zuließen, in einem versiegelten Sarge ausbehalten, um nach Friedensschluß nach Krasau in Polen zum Begräbnisse überführt zu werden. Eben deshalb hat man sich auch bei Haltung der seierlichen Exequien, welche erst am 19., 20. und 21. Jänner 1758 vorgenommen wurden, nach den Umständen der Zeit einschränken müssen.

Ihre Kinder waren: 1. Friedrich August Franz, geboren 18. November 1720, ftarb ichon am 22. Janner 1721, erft zwei Monate alt: 2. Joseph August, geboren zu Bilnit ben 24. October 1721, ftarb an ben Blattern ben 14. März 1728, 7 Jahre alt; 3. Friedrich Christian Leopold, geboren den 5. September 1722 folgte bem königlichen Bater als Kurfürst von Sachsen, und flarb den 17. December 1763, 31 Jahre alt: 4. Am 12. Inli 1723 eine tobtgeborene Brinzessin. 5. Maria Amalia Christina, geboren den 24. Robember 1724, war am 19. Juni 1738 mit 14 Jahren an Carl III., König von Reapel und Sicilien, seit 1759 König bon Spanien, verehelicht, ftarb ben 27. September 1760, 36 Rahre alt: 6. Maria Margaretha, geboren ben 13. September 1727, ftarb ben 1. Februar 1734, 7 Jahre alt; 7. Maria Anna, geboren ben 29. August 1728, vermält ben 2. Juli 1747 im 19. Lebensjahre mit bem Kurfürsten Maxmilian Joseph von Babern, farb am 17. Februar 1797, 69 Jahre alt. 8. Franz Kaper August, geboren ben 25. August 1730, war frangofticher Generallieutenant, bann Abminiftrator bes Kurftaates, weil ber ältefte Bring Friedrich Chriftian bei bes Baters Tod noch nicht großjährig war, vermälte fich am 27. März 1767 mit Clara Spinuzzi (Gräfin von der Laufit) und ftarb am 21. Juni 1806 an Afchachwig bei Dresben, 76 Jahre alt; 9. Maria Josepha, geboren am 4. Rovember 1731, ward am 9. Februar 1747 mit 16 Jahren an den verwitweten Dauphin Ludwig, Sohn Ludwig XV. von Krankreich vermält, ward die Mutter Ludwig XVI., XVIII. und Carl X., und ftarb am 13. März 1767, 38 Jahre alt. 10. Carl Christian Joseph, geboren den 13. Juli 1733, ward 1758 zum Herzog von Kurland erwählt, vermälte sich ben 25. März 1760 mit der polnischen Gräfin, später Kürstin Francisca Arofinsta, und ftarb den 16. Juni 1796, 63 Jahre alt, nachdem er bereits 1763 Aurland wieder verloren. Ein Enkel von ihm, Carl Albert, ward König von Sardinien. 11. Maria Christina, geboren den 12. Kebruar 1725, ward 1765 Coabiutorin und 1775 Aebtissin bes fürstlichen Stiftes Remiremont in Lothringen und ftarb am 19. November 1782, 47 Jahre alt: 12. Maria Elisabeth, geboren ben 9. Februar 1736, lebte un= verehelicht am sächsischen Hofe zu Dresben und ftarb ben 24. December 1818 im 83. Lebenstahre. 13. Albert Casimir August, geboren den 11. Juli 1738, nahm Theil am sieben= jährigen Ariege, ward 1765 kaiferlicher und beutscher Keldmarschall. Statthalter von Ungarn, vermälte sich am 8. Abril 1766 mit Christine, Tochter Raiser Franz I. und Lieblingstochter ber Maria Theresta, welche ihm das Kürstenthum Teschen in Schlesten schenkte. Er lebte lange mit seiner Gemalin zu Brekburg als Statthalter, 1781 bis 1793 als Gouverneur ber Rieberlande zu Bruffel, ang fich bann nach Wien gurud und ftarb als einer ber reichsten Kürsten Europas am 10. Februar 1822. 84 Rahre alt. 14. Clemens Wenzel, geboren ben 28. September 1739, warb öfterreichischer Feldmarschallieutenant, trat 1761 in ben geiftlichen Stand, ward ben 18. April 1765 Bischof von Freifing, neun Tage später Bischof von Regensburg. Im Jahre 1768 Kurfürst von Trier, erhielt mit Resignation auf Freising und Regensburg das Bisthum Augsburg und refidirte in Coblenz. Auch war er 1787 bis 1803 Propst von Ellwangen. Nach der Säcularisation mit einem Jahresgehalte von 100.000 Gulben bedacht, starb er zu Oberndorf bei Augsburg den 27. Juli 1812, 73 Jahre alt. 15. Maria Kunigunde, geboren den 10. November 1740, blieb unvermält, hielt sich am Sofe ihres Brubers, bes Rurfürsten von Trier auf, und starb bann zu Dresben am 8. April 1826 im 86. Lebensjahre als lette königliche Brinzeffin des taufend= jährigen Volenreiches. (Nach einem Siftoriter beftanb bas Volenreich 1000 Jahre.) (Privatnotiz.) 28#

Maria Josepha's Gemal starb am 6. October 1763 zu Dresben an einem Anfall von Podagra, der sich auf die Brust geworsen, liegt zu Dresden begraben, überlebte seine Gemalin sechs Jahre. Dreiundzwanzig Jahre später folgte ihm sein Liebling Heinrich Graf von Brühl, der allgewaltige Minister, nach ins Grab, der außer vielen Ehrenämtern in Sachsen und Polen die Würde eines Generalfeldzeugmeisters der Krone Polens, mehrere Starosteien, viele Herrschaften besah, und ein Vermögen von 1,533.340 Reichsthaler hinterließ, damals eine ungeheuere Summe, was Alles auf seinen gleichnamigen Sohn überzging.

August hatte das 67. Lebensjahr bis auf zwei Tage gebracht, als ihn der rücksichtslose Tod aus diesem Leben abberief. Güte, Aufrichtigkeit, Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zierten das Gemüth dieses Fürsten. Sein Aeußeres war einnehmend und ehrfurchtgebietend; sein Lieblingsvergnügen die Jagd, und die Denkmäler erlegter Hische in den Wälbern erinnern an seine Zeit. Er jagte gerne im Plauen'schen Grunde bei Dresden, wo zur Erinnerung auf dem Wege nach Döllitschen eine Gedächtnißsäule steht. Dhyleich kein Feldherr wie sein Bater, der im Türkenkriege sich einen Ramen gemacht, besaß er doch in allen ritterlichen Uedungen große Fertigkeit, den Geschmad an den Wissenschaften hatte er mit seinem Bater gemein.

Die Malerschule, die Errichtung der Oper, in welcher die besten Künstler jener Zeit die Dichtungen des Wiener Hoftheaterdichters Metastasio aufführten, und vieles Andere dieser Art
sind bleibende Schöpfungen seines Kunstssinnes. Der sächsische
Palast und jener des Grasen Bühl zu Warschau, der erstere
war einsach, beinahe dem Range seiner Bewohner unangemessen,
der zweite ausgeschmuckt mit allem Prunke der Baukunst, beweisen noch heute den Bewohnern der polnischen Hauptstadt, daß
August III. die Brachtliebe seines Vaters nicht theilte.

Als im Jahre 1737 ber Herzog Ferdinand von Kurland, ber lette Ketteler, gestorben, sette die Kaiserin Anna von Rußland, ohne auf die Oberlehensberrlichkeit Polens die geringste Rücksicht zu nehmen, ihren Günftling Graf Biron eigenmächtig

<sup>1)</sup> Bilgelm Gottlieb Beder. Der Plauen'iche Grund bei Dresben. Rurnberg, 1799. IV., Seite 25.

als Herzog von Kurland ein; und nach dem Tode der Kaiserin Elisabeth, die Prinz Carl, den Sohn des Königs August, zum Herzog von Kurland ernannt hatte, entriß ihm die Kaiserin Katharina mit gleicher Willfür im Jahre 1760, ein Jahr vor August's III. Tod, dieses Beststhum wieder, gab es dem früher gestürzten Biron zurück, und endlich wurde durch kaiserlich russischen Beschl Kurland für immer von Polen losgerissen und mit Rußland vereinigt. (Bronikowski IV. 50. Bothmer II. 19.)

Doch kehren wir zu König Sobieski zurück. Dieser trat im Jahre 1686 wegen empfindlichen Geldmangel Smolensk, Kiew und die Woldwodschaft Czernichow und das Herzogthum Severien an Rußland ab, die Gesandten boten eine Million Gulden dafür, die sie sogleich bezahlten, und versprachen Truppen zum Türkenkriege zu stellen und noch eine weitere Million zu bezahlen. Mit Thränen im Auge unterzeichnete Johann III. die Abtretung dieser Provinzen an Rußland.

Diese Abtreiung und Kränkungen verschiedener Art vermehrten 1687 die Schmerzen, welche ihm eine alte Wunde verursachte, noch unter Casimir's Regierung zu Berestesk erhalten, die seinen Gesundheitszustand untergruben, so daß er mit zusnehmendem Alter immer ärger und verdrießlicher wurde.

In diesem Jahre (1687) mit den nöthigen Gelbmitteln bon Rugland aus verfeben, und mit einem ansehnlichen Geere, zog Rönig Johann mit feinem altesten Sobne Jacob aus, um Ramienecs, die Sauptstadt Bodoliens, ju erobern, seit Jahren ber sehnlichste Wunsch ber Bolen. Der tranke Ronig schleppte fich muhlam bis Josliewicz, wo er aber frantheitshalber gurudbleiben mufte, und ben Oberbefehl seines Beeres an Jacob übertrug, ber fich burch biefe Eroberung beliebt machen und bie Nachfolge sichern follte, ber König felbst blieb in geringer Entfernung bom Kriegsschauplate in genannter Stadt gurud. Am 11. Juli erschien genannter Bring por Kamienecs und burch fechs Tage beschoß er biese starke Festung aus 50 Kanonen und 16 Mörsern ohne Unterlaß bei Tag und bei Nacht, aber 300 Feuerichlunde ber Belagerten gaben Antwort barauf, und Suffein Bascha, ein tampfgeübter, friegserfahrener Solbat, mit 10.000 ausgesuchten Janitscharen und Spahis vertheibigte bie Stadt und hatte kluge Bortehrungen getroffen, um die Wirksamkeit ber Bomben zu vermindern. Nach diesem in damaliger Reit beispiellosen Bombardement, bas nur geringen Schaben verursachte, borte das Feuer auf, und da der Seraskier mit 25.000 Türken berangeruckt war, brannte Brinz Jacob vor Begierde, dem Feinde eine Schlacht zu liefern und fich zum erften Male als Felbher au zeigen, aber ber Serastier suchte fie forgfältig au ber meiben, ftellte fich eine Meile bon ber Festung entfernt auf, um die Bewegungen des Feindes in der Nähe zu beobachten, ohne über den Oniester zu geben. Man kanonirte nun über den Fluß hin und ber mit geringem Berlufte, nur 3000 Tartaren waren in einen Sinterhalt gerathen und wurden alle getobtet. In der Festung selbst maren nur wenige Baufer beschäbigt. Der Ronia war, wie erwähnt, in ber Nahe, in Josliewicz und borte ben fortwährenden Kanonendonner. Der gange Feldzug hatte keinen Erfolg, und Kamienecs blieb in bem Befite ber Türken wie früber.

Im barauffolgenden Jahre 1688 wurde unferem Helden eine große Freude bereitet. Wilna, die Hauptstadt von Litthauen, hatte ihren König noch nicht gesehen, und verlangte ihn zu sehen und kennen zu lernen, um ihm ihre Hulbigung barzubringen. Der Ruhm des großen Königs, seine Herzensgute und fein liebebolles Benehmen gegen Alle, hatte ihm die Zuneigung ber britten Sauptstadt des Reiches verschafft, und als er auf geschehene Einladung bereitwillig und freudig kam, wurde er mit unbeschreiblichem Jubel und endlosen Burufen empfangen, wohnte den deshalb veranstalteten Festlichkeiten vergnügt bei. blieb mehrere Tage daselbst, bis er wieder nach Warschau zurücksehrte. Cober verfichert uns im Ernfte, daß Wilna noch niemals einen Rönig gesehen und beshalb fo erfreut gewesen fet, mas gam irria ist. da diese Stadt nicht nur lebende, sondern auch todie Rönige gesehen; einige ber letteren find in der dortigen Rathedral: kirche begraben. Władislav IV. starb, als er von Wilna weggereist war, auf dem Wege nach Warschau, Königs Alerander und Anderer nicht zu gebenken.

Der König, an Podagra und Wassersucht krank, in Folge der Feldzüge auch an auszehrendem Fieber und Steinschmerzen leidend, erblickte im Auslande überall Feinde, und falsche Freunde, die alle sich bestrebten, seinem Geschlechte die Thronfolge zu entretken,

ber in seinen mächtigften Basallen nur übermuthige Gegner erblickte, und bem im eigenen Sause alle Kränkungen wiberfuhren, welche bie unbefuate Einmischung ber Auflauerer, Die Rante einer bösartigen Frau, die Widerspänstigkeit eines nicht wohl gerathenen Sohnes, und ber immermährende Groll awischen diesem und ber Mutter ihm bereiten konnten, ihm, der für den Glanz und das Blud feiner Familie so viel gethan. Bon unzähligen Uebeln gedrückt, beschloß Johann zum zweiten Male, die Krone niederaulegen, aber bem Bischofe von Block. Andreas Chrysoftomus bon Zaluski, welchen ber König felbst seinen Freund zu nennen pflegte, und der viel mit dem Hofe verkehrte, ift es zu verbanken, bak er biefen Entschluß wieder aufgegeben, und fich burch die überzeugenden Gründe des Genannten wieder bavon abbringen ließ. Nach Gams stand Sobieski, wie seine schwachen Borganger, bem übermüthigen Abel, beffen Macht die bes Ronigs zu weit überflügelt hatte, machtloß gegenüber, und biefes hatte eine Rette bon Unglücksfällen gur Folge.

١

Als Zaluski am 17. Juni 1696 Morgens in bas Gemach bes Ronigs trat, befand fich berfelbe angekleibet auf seinem Bette, nur von seinen Dienern umgeben, die sich beim Erscheinen bes Bischofes fogleich entfernten. Nachstehendes ift aus ben "Dentwürdigkeiten" bes Letteren entnommen. Obwohl bon beftiaen Fieberanfällen und ber Erbulbung übermäßiger Schmerzen gang entkräftet, war doch ein Schatten ehemaliger Seiterkeit auf Johann's III. Stirne zu sehen; er reichte dem Bischofe die welke, brennende Sand und fagte: "Man hat mir Merkurius nehmen lassen, hochwürdiger Herr und Freund, ich hoffe nichts Besonderes bavon, vielmehr fürchte ich ihn, auch wird er es wohl fein, ber mir die Seele vom Körver trennen wird:" bann zog er die bargebotene Rechte rafch jurud und rief plöglich mit bem Musdrucke bes heftigsten Schmerzes: "Wird benn Riemand sein, ber meinen Tob rache ?" Der Bischof, burch ben Anblid bes fterbenben Monarchen tief erschüttert, und noch mehr durch die letten räthselhaften Worte, sprach jest: "Guten Muth, herr und Ronig, traget Guer Weh mit Gebulb. Taufend Gebete fteigen jeben Tag von den Altären zu Gurer Erhaltung empor. Laffet ben alten freudigen Beift wieber über Guch tommen; nichts ift ber Leibes zuträglicher, als ber Frieden bes Gesundheit bes Bemüthes."

Johann schüttelte ben Kopf and sprach: "Weine Gesundheit war vorgestern wie gestern, und wird morgen wie hente sein. Ift es doch," sagte er nach einer Pause, "als sei die Arzneikunst zu nichts gut, es sei denn . . ." Gleich, als wenn eine noch nicht serne Erinnerung vor ihn träte, brach er ab, und sagte etwas später, wie wer, der sich bemühen will von gleichgiltigen Dingen zu sprechen, mit freundlichen Mienen: "Aber sagt mir Bischof, was treibt Ihr benn auf Eurem Schlosse zu Pultusk, womit beschäftigt Ihr Euch, und warum kommt Ihr nicht östers an unser Hosflager? Ihr wisset doch, wie lieb und Eure Gegenwart ist."

Darauf sprach Zaluski von den Pflichten eines Seelenhirten und Kürsten der Kirche, welche seine Zeit gar sehr in Ansprud nehmen, wie er seine Mußestunden durch Lesen ausfülle, und durch die Unterhaltung mit unterrichteten Männern. Dann aber erinnerte er sich des von der Königin erhaltenen Auftrages und fuhr fort: "Seit einiger Zeit beschäftigt mich jedoch ein ernftes Borhaben. Unfer Leben ift vergänglich, und ba ich nun Brüber und Erben hinterlaffe, fo möchte ich nicht, daß nach meinem Ableben mein ganzes Hab und Gut Anlaß zum Streite oder zu Rechtshändeln gebe, darum habe ich ein Verzeichniß meines Eigenthums entworfen, und ein Teitament aufgesett, umsomehr, da eine folche Anordnung dem der fie macht. Aube gibt. und Aube bie Gefundheit befördert." Sier unterbrach ihn ber Ronig, bem bas Riel nicht entging, zu dem biese Reden führen sollte, und mit herglichem, ohne Bitterkeit ein wenig spottelnbem Lachen, bas ihm in früheren Tagen so eigenthümlich war, sprach er: Modici, mediam pertundite venam. "Ihr Aerzte schneibet die Aber mitten burch. Ihr, Bischof, ber Ihr über Mangel an Zeit Klagt, Ihr, ein verständiger Mann, verderbt die Reit mit Testamentmachen. Ihr schreibt ein Testament, wiederholte nochmals der König. Was mich betrifft, so kenn' ich ein russisches Sprichwort: Mag das Keuer die Erbe verbrennen und der Ochs die Triften ab: grasen, wenn ich tobt bin gilt es mir gleich. Ich glaube Gud, hochw. Herr v. Blod", und mit Nachdruck setzte er bingu: "Bedenket die Zeit, in der wir leben, eine fo ruchlose Zeit, daß wir kein Recht mehr haben, uns die Gerechtigkeit bes Allerhöchften zu verschaffen. Sehet Ihr nicht, wie Verderbniß allgemein geworden, wie das Laster alle Herzen umstriket. Nirgends wird die Unschuld mehr gefunden. Aber es drängt sich dem Uebel zu, gleichwie nach einer gegebenen Lösung. Zertreten sind Scham und löbliche Sitte, werdet Ihr sie wieder emporrichten, Bischof?" er führte dann mehrere Beispiele des Sittenverderbnisses an.

"Die geheiligten Verordnungen ber Könige, die der Bischöfe als Nachfolger der Apostel werden nicht befolgt, glaubt Ihr, bag meine lette geachtet sein wird? Werden bie, welche im Leben mir nicht gehorchten, die Worte bes Tobten bewahren?" Die Königin, welche ben Bischof ersuchte, ihren Bemal gur Ab= fassung eines Testamentes zu bewegen und zu bringen, war foeben eingetreten, und hatte ihre vereitelte Absicht in den Gesichts= gugen Balusti's gelefen, ber fich in die Sauptftabt gurudbegab, wo ihn aber ein Gilbote icon in den frühen Nachmittagsftunden wieder jum Ronige nach Willanow beschied, mit ber freudigen Nachricht, daß der Zuftand des Königs fich bedeutend gebeffert habe. Marie Casimire begann sich dann dem heftigsten und unbandigsten Schmerze zu überlaffen, ber heftig aber turz mahrend, ein lebhaftes Gemüth hinreißt. Sie warf fich auf bas Ruhebett und brach in laute Alagen aus, weniger als je ben Gram ihres Baters, bes Carbinals beachtenb, ber fie ermahnte, ben Frieden und die Ruhe der wahrscheinlich letten Augenblicke ihres Gemals nicht zu ftoren. Der Abt von Bonfort, Bolignac, ber teine Zeit verfaumt hatte, fich zu Willanow einzufinden, erschien mit heiterem Antlit und scheinbarer Unbefangenheit, burch wiffenschaftliche Gespräche den König aufzuheitern. Der König fragte, was es in Warschau Neues gebe. "Man betet", ermiberte ber Bralat, "in allen Rirchen nicht nur für die Erhaltung Guer Majeftät, sondern auch jum Gedächtniffe bes Tages, wo Guch bor 23 Jahren eine freie Nation ju ihrem Konige erhob. Gebenket 3hr nicht baber ferner bod bie beilige Beidt zu begeben, wozu ich meine Dienste biete." Der strenggläubige Johann aber weigerte fic entschieden, weil er Gerftensaft genommen, baber nicht borbereitet fei, und faate, dak er fie auf Morgen zu perschieben acbente. Darauf las Bota mit großer Anbacht eine beil. Meffe. Worauf fic Raluski zum Cardinal d'Arquin begab, um einige Erfrischungen zu nehmen, und tehrte bor feiner Rudreife in's Rimmer bes Ronigs aurück, wo Casimire auf dem Aubebette lag.

Am 2. Juli 1696 erklärten einige zur Berathung nest Willanow gekommene Senatoren: ber König soll nach dem Katke der Aerzte die Bäder zu Warnbrunn bei Hirschberg in Schlesten besuchen, aber sein Zustand verschlimmerte sich so schnell, das de Reise dahin unmöglich ward.

Der König lobte die Franzosen wegen ihrer Höslichtig Munterleit und Tapferleit, und war für fie fehr eingenomma, auch Bolignac galt fehr viel bei ihm und feiner Gemalin Der genannte Abt Bolignac hatte sich am Lager Johann III niebergelaffen und mit bemfelben über eine Stunde gesprochen als der König plötlich einen Schlaganfall bekam. Alle Anwein ben sprangen hinzu, ber Bischof bat ihn, ein Lebenszeichen # geben, und wendete die Augen auf ihn, worauf ihm Zaluski de Generalabsolution ertheilte. Gleich darauf erhob fich der Köng bom Lager, und als ihn der Bischof unterstützte, warf er, auf im fallend, mit ber Schwere seines Körpers ihn fast zu Boben, Die Königin erfüllte den Balast mit ihrem Wehegeschrei, und ma bat fie, fich zu entfernen; ber französische Besandte Bolignac tig die Aerzte. Der König hatte ungefähr eine Stunde auf den Täfelwerk in Todesnoth gelegen, da eilte Volignac, wie Ralusk erzählt, ein Agnus Dei Papft Innocenz XI. aus den Gemächen der Königin zu holen, welche in tiefem Kummer sich wieder af ihr Bett geworfen hatte, tauchte einen Theil besfelben in Bein, und ließ es bem Rönige burch seinen Beichtvater Skopowill reichen, woranf der König Johann zu fich tommend, nach einen tiefen Seufzer frug: "Was hat fich mit mir zugetragen ?"

Da bat ihn Bischof Zaluski sein Gemüth aufzurichten mb zu beichten. Darauf verließen alle Anwesenden das Zimmer, mb der Beichtvater blieb beinahe eine halbe Stunde bei ihm. Während nun die Zurückehrenden fromme Gespräche am Lager des Stubenden führten, ging der Hosmister des Prinzen in die Pfankirche zu Willanow, um die heil. Sterbesacramente für den Kömi zu besorgen, was einige Zeit brauchte, da der Pfarrer nicht dadon in Kenntniß gesetzt war, und die Kirche nicht gleich geöffnet werden konnte, da der Kirchenschlüssel zufällig verlegt war. Während dieser Berzögerung bekam der König einen neuen Schlagansch, der eine Stunde anhielt. Darauf traten die Bischöfe von Poznan und Liefland ein, und der Eine von ihnen reichte ihm die keil Begzehrung; gab ihm die letzte Oelung und Absolution. Unmittelbar banach stellte sich der Todeskampf ein, und zwischen 8 und 9 Uhr Abends, am 10. Juli 1696, an demselben Tage, wo er den Thron bestiegen, hauchte er seine Heldenseele aus und stieg in's Grab hinab, im 67. Jahre seines Alters, nach einigen Angaben im 72. Jahre.

Er liebte die Wissenschaften, redete mehrere Sprachen und verdient nicht weniger seines sansten Characters, als seiner angenehmen Unterhaltungen wegen geliebt und gelobt zu werden. Durch seine Reisen in den verschiedenen Provinzen dieses weitstänsigen Reiches Iernte er mehr Uebelstände kennen, wurde auf dieselben ausmerksam gemacht und konnte sie entweder selbst beheben oder solche von größerer und wichtigerer Tragweite, durch den Reichstag beheben lassen, er Iernte dabei Land und Leute kennen. Als er stard, hinterließ er werthvolle Papiere der Banken von Amsterdam, London und Benedig, 130.000 Ducaten in Gold, dann Silbergeld in solcher Menge, daß man mehrere Tage zum zählen desselben verwenden mußte. Beides war in vier Theile gesondert, und noch ein bedeutender Schat von Juwelen und Kleinoden vorhanden. (Polen, 5. Band, Seite 317).

Die Reste Johann's III. ruben zu Krakau in der Kathebrale, gleich beim Gingange in dieselbe, in einem schwarzen Marmor-Sartophage mit beffen Ramenszügen und toniglichen Infianien, die im Jahre 1780 König Stanislaus Auguft aufstellen ließ. In der vierten Cavelle der Kathebrale, in der Bfalteriftencapelle Mr. 9, gegenüber ber Liboringcapelle binter bem Hochaltare steht sein stattliches Denkmal aus schwarzem Marmor. Die Figuren der Ungläubigen find aus Spys. die Bildniffe des Königs und seiner Gemalin in Basrelief aus Alabaster. Es ist das Denkmal Johann's III. Sobieski, gestor= ben zu Willanow 1696, im 67. Jahre feines Lebensalters und im 22. seiner Regierung. Sein Leib befindet sich in der Bruft ber Rirche. Bur Seite biefes iconen Denkmals befindet fich, ebenfalls aus ichwarzem Marmor, bas Denkmal bes Michael Ronnburt Wisnowieki mit seinem Bilde in Basrelief und Alas bafter und das feiner Gemalin Gleonora, einer öfterreichischen Erzherzogin. Michael's Leichnam ruht nicht in ber unter ber beil. Krenzcapelle befindlichen Gruft. Das Maufoleum trägt die Ueberschrift:

"Der unenblichen, immerwährenden Allmacht Gottes, be burchlauchtefte und unbestegtefte Konig Johann III. von Bola Großherzog von Litthauen, Außland, Breußen, Masovien, Some gitten, Riem, Litthauen, Bolhynien, Bodolien, Bodlachien, Sm lenst, Schweben, Czernichovic, zum Gebächtniffe. Diefe türkick Kahne wurde von dem unbesiegtesten Könige felbst im Zelte ich Großbeziers genommen und dem Altar des heil. Stanislaus, den Schutherrn bes berühmten Königreiches Volen. gewidnet Welcher, um der in Verfall gerathenen driftlichen Sache hilk zu bringen, am 19. August bes menschgewordenen Wortes 1683 sein Waffen gegen bas bon Barbaren belagerte Wien getragen. Mi göttlichem Beiftande und unerhörter Tapferkeit hat er in ben Jahre am 12. September, als Sieger Wienl felben die Türken in die Flucht geschlagen und triumphirend bal Lager genommen und als Befreier Wiens die verderblich Belagerung aufgehoben. Bon der Blüthe des ottomanischen Heeres hat er die vom feindlichen Blute gerötheten Lorbern erlangt. Gran, Setin und viele andere Orte bem romifon Kaiser Leopold erobert. Endlich ist der erhabene Zag des ab laufenden Jahres, der 24. December, als bas ganze Ronigrii in diefer Kirche ihre große Freudenstimme erhob. Hier zur Ba ehrung die unbegrenzte Allmacht Gottes. Nachdem zu Rom in Batican zur höchsten Zierbe zwei türkische Fahnen aufgehäng worden, hat er die drei in diesem königlichen Tempel aufbewahr als ein Beweis, seiner breifachen beiligen Siege zu Ehren be

Infinitae Dei omnipotentiae perpetuae serenissimi et invictis simi Joannis III., Regis Poloniae, Magni ducis Litthauniae, Russiae Prussiae, Masoviae, Somogitiae, Livoniae, Volhiniae, Podoliae Podlachiae, Smolensciae, Severiae, Czernichoviaeque Memoria Vexillum hoc ottomanicum ab invictissimo rege ipsis in Tartari magni Vesseri captum in aras D. Stanislai presulis ac incly regni patroni sacrum dicatum est. Qui ut labenti rei Christian opem ferret, die 19. Augusti Anno Verbi incarnati 1683 Polon arma versus Viennam a trecentis millibus Barbarorum oppugutam prospere movit. Ope divina inaudita fortitudine, Anno eade die vero 12. Septembris Victor hostem prosligavit, triumphat castra capit. Liberator Viennae, exitialem obsidionem solvit.

allerheiligsten Dreifaltigkeit und für Jahrhunderte belehre, daß im Siegen kein größerer gewesen. Dem großen Johannes. Als Beweis königlicher Frömmigkeit und des denkwürdigen Sieges Johann v. Machovic, Bichof von Krakau, mit dem Capitel zum immerwährenden Andenken der vollbrachten That." (Wurzbach, Seite 25).

Welchen Eindruck die Rettung Wien's auf bas gesammte Polenreich gemacht, fann man am Beften baraus beurtheilen. daß Johann von Machovic, damals Bifchof von Krakau und bas bortige Domcapitel, ein hubiches Denkmal aus Marmor in ber Domfirche gur immerwährenben Erinnerung errichten lief, boch ift Sahr und Tag ber Grrichtung nicht angegeben; vielleicht erft nach bes Königs Tobe. Auffallend ift, daß auf biefem Denkmale bon feinen früheren Siegen teine Rebe ift, blos bon jenem bei Wien; wenn baber aus biefer Beranlaffung in einer anberen Stadt ein Dentmal errichtet wird, was wohlberdient ift, fann es boch nur das zweite fein, das erfte fteht in Rrafau. Unferes Biffens nach ift bon biefem Denkmale, außer bei Burgbach (Seite 25), nirgends die Rebe. Aus ber Inschrift bes obigen Dentmals erfahren wir zugleich wie bei Staatsactionen bie amtlichen Titel unferes Selben: Ronig bon Bolen, Großfürft bon Lithauen und Rugland, bon Breugen, bon Majobien Samogitien, bon Riem, bon Liefland, bon Bolhnnien, bon Bobolien, bon Boblachien, bon Smolengt, bon Severien und bon Czernichowic. Das mit bem Tobe bes Ronigs beginnenbe Zwischenreich bermehrte bie innere flore Ottomanici exercitus resparsas hostili sanguine Lauros obtinuit. Strigonium, Setinum et alia complura loca Leopoldo Romanorum Imperatori offeruit. Tandem dies augusta Anni decurentis, 24. Decembris, dum augustum hac in basilica sistet regnum universum in magnas laetitias effunditur voce. Ille in profundam Dei Omnipotentis Venerationem. Post appensa Romae in Vaticano ad summum decus non quam antea visa, bina turcica vexilla, tertiam suo regis in templo opponit, et trino magnarum victoriarum decumento, sanctissimae Triadi det Gloriam uturaque saecula audiat, magnis Victoriis majorem non fuisse. Jagno Joanne in argumentum regiae pietatis et memorabilis Ictoriae Joannes de Machovice Episcopus Cracoviensis cum Capitulo d rei gestae perpetuitatem posuit.

Berrüttung Polens. "Niemand bachte baran, den inneren Unmha zu steuern, Niemand sorgte für kräftige Maßregeln gegen die Türken, die gewiß diese Umstände zu ihrem Vortheile benüßt haben würden, wenn nicht die österreichische Macht durch da Prinzen Eugen sie allzusehr beschäftigte. Der polnische Abd dachte jest nur an die Vortheile, die stets eine Königswahl dem selben darbot; denn ohne Geld zu spenden, gelangte danall kein Throndewerder mehr zum Ziele", schreibt Graf Bothma. (Seite 135.)

"Man hätte wohl glauben sollen, daß die Thronfolge nick leicht einem der Söhne des verstorbenen Königs entgehen wirk, da des Baters hohe Verdienste um das Reich allgemein amtannt waren, Oesterreich sie durch sein Vorwort unterstützte, wiechthümer zur erforderlichen Bestechung nicht mangelten. Die Misverständnisse aber, die auf eine so anstößige Art sie untereinander entzweiten, daß sie sich selbst noch entgegen wirkten, warn ein Hauptgrund, ihre Hoffnungen scheitern zu lassen. Besonder hatte sich die verwitweie Königin durch Herrschlucht und Intrigm so gehaßt und gefürchtet gemacht, daß sie die Stände nach Danzt verwiesen, um sich dei der Wahl gegen ihre Umtriebe siche zustellen. Ungeachtet ihres Alters soll sie die Absicht gehabt habn, Lubomirst zu heiraten, wenn es ihr gelungen wäre ihm die Kronzu verschafsen", will Graf Bothmer (I. Seite 130) wissen.

Des Königs ältester Sohn Ludwig Jacob, geboren an 2. November 1667 zu Paris, war seiner Erwählung so gewik, baß er sich nur mit seinem Tausnamen Jacob, ohne seinen Ge schlechtsnamen beizusehen, unterschrieb, und benahm sich bei jeden Gelegenheit so als ob er schon König wäre. Und in der That hatte immer, schon seit Jahrhunderten, der Sohn des Vaters den Thron bestiegen, und nur gewichtige Ursachen konnten der Bedachtung eines so heilsamen Gebrauches entgegentreten. Doch sed ben solche zum Unglücke des Hauses Sobieskt wirklich statt. Der Prinz war durchaus nicht beliebt, und ganz besonders war et, unglaublich genug, die eigene Mutter, die den Sturz ihres Geschlechtes herbeigeführt. Der alte, schon seit Jahren bestanden Zwist war durch die Austritte beim Tode des Königs, dem Biichof von Plock, später in Ermeland, welches Bisthum schn 1243 errichtet, aber erst 1466 zur Krone Polens gekommen war, nacherzählt und burch die Erbschaftstheilung zu Bolkiem noch mehr gesteigert worden.

Am 27. August 1696 ward ber zusammenberufene Reichs= tag abgehalten, und ba ertlarte bie Ronigin, unerhort, man folle gar feinen ihrer Sohne, am allerwenigften aber ben alteften mablen; Bolen werbe verloren fein, wenn ein Sobiesti ben Thron besteige, benn man burfe um fo weniger Anstand nehmen, bie Sohne beg berftorbenen Ronigs gu übergeben, als fo viele weit würdigere Männer fich im Reiche befinden. Darauf empfahl als Felbzeugmeifter in Wahrheit ausgezeichneten Martin Konsti, ber bon einem Siege jum anderen eilte, ein nicht genug zu preifenber Felbherr, welcher aber ber Königin-Witme, als ein Verehrer Johann's III., erwiderte: "Es ift fehr befrembend, daß fie ihn jest des Thrones werth erachte, da fie thu erft unlängst für ben kleinen Felbherrnstab nicht würdig gegenug befunden habe." Die fortwährenden Ranke und Intriquen der Königin bewogen die Abgeordneten, wie bereits gesagt, auf ihre Entfernung zu bringen, und fie begab fich am 8. September, am Maria Geburtstage nach Danzig. Auf bem Wege bahin, unweit dem Camalbulenferklofter Bielang, näherte fich Bring Jacob ihrem Bagen in Begleitung bes Bifchofs von Cujavien Drombsti und vieler vornehmer herren. Die Königin weigerte fich fcnell entschlossen, ihren Sohn auch nur anzuhören, nahm nicht einmal bie Gefichts-Loup ab, welche man bamals auf Reifen zu tragen pflegte, und begegnete bem Bifchofe febr geringschätig, bag er fich in folder Gesellichaft befände, welcher aber ihre Unhöflichkeit mit Ernft rugte und ichwur: "Wenn Bring Jacob nicht König werbe, bann foll es gewiß auch ber nicht fein, ben fie in unmut= terlicher Gefinnung auf ben Thron brängen wolle, ber bem Sohne gebührt." Bronitowsty (IV. Band Seite 2).

Rauschnik sagt über Sobieski: "Er war ein würdiger, talentvoller Fürst, der jedes andere Reich durch seine weise Regierung glücklich gemacht haben würde, doch die anarchische Verwirrung in Polen zu beendigen, ging über Menschen Macht." 1) Witsleben. (Seite 133): "So starb der geseierte Held seinerzeit, umgeben von einem Volke, das seine Größe nie anerkannt, einer Frau, welche seine

<sup>1)</sup> Dr. Raufdnit, Pragmatijd-dronologisches Sandbuch ber europäischen Staatsgeschichte. 3. Abtheilung. Schmalfalben. 1825. Seite 1267,

Süte mißbraucht hatte, und Söhne, von benen wenigstens be älteste des großen Namens seines Baters nicht würdig war. Er war ein populärer König nicht nur in der Heimat, sonden selbst im Auslande, in Deutschland. Ungeachtet seiner Kriegskund hatte er das Reich nicht vergrößert, und dadurch den Beweit geliefert, daß Polen mit der Berfassung die es hatte, trot seine Ausdehnung nie eine bedeutende Kolle spielen könne. Pole hatte an Flächeninhalt zur Zeit seiner größten Ausdehmung 23.000 Quadratmeilen und seiner größten Breite 200, erstrech sich vom baltischen Ocean dis in die Nähe des schwarzen Reenei war also fast zwei Mal so groß als das Kaiserthum Oesterreich

Während laute, anhaltende Klage den Balast von Willand erfüllte, ließ Bischof Zaluski die Kleinodien des Verstorbenen t die Rimmer der Königin bringen, welche bis zur Ankunft be Aronhofmarschalles, des öfter erwähnten Malthefer Lubomirski, fic bem maglofesten Schmerze überließ. Doch follte berfelbe nod verarökert werben, als ihr am anderen Tage Bring Jacol burch die Bischöfe von Bozan und Liefland, die er mit seine Beileibsbezeigung beauftragt hatte, seiner Mutter anbeuten lief er könne ihr den Eintritt in das Schloß nicht gestatten. Di Königin entschloß sich daher in Begleitung einiger Senatom burch Warschau zu fahren, und im Balaste des Brimas # bleiben, wenn fich die Thore des Valastes für ste nicht öffna würben. Bischof Zalusti und ber Kronschammeifter blieben be ber Deffnung des königlichen Leichnams gurud, wo es fich zeigt daß die Menge des Mercurius, welches ihm fein jüdifcher Leibarzt Jonas gegeben, seinen Tod beschleunigt habe. wie es bu König mit Recht befürchtete und auch zu Zaluskt fagte.

Als sich der Tranerzug dem königlichen Schlosse zu Barschau näherte, widersetzten sich seinem Einzuge die Garden, über welche Brinz Jacob den Woiwoden von Rußland Matczinsk den Besehl genommen hatte, und von welchen er sich den Sder Trene leisten ließ. Er hatte gleich nach dem Tode seinel Baters sich in's Schloß begeben, um die daselbst aufgehäusten Reichthümer sehr besorgi, welche er auf Bitten des Marschalls und Schatzmeisters mit dem eigenen Siegel verwahren ließ. Da Bischof von Plock begegnete ihm mit den anderen im Schloßhose, und sie stellten ihm vor, welches Licht es auf ihn werfen wirde

ben Leichnam des Baters nicht in's eigene Haus zu lassen, und ber Mutter zu verweigern, daß sie bei ihm weine, und die Brüder, die gleiche Rechte mit ihm hätten; darauf fragten sie ihn: "woher ihm solche Vermessenheit käme?" Durch diese Reben etwas erweicht, befahl er, die Thore zu öffnen, und dem Trauerzuge, der Königin und den Prinzen den Einzug zu gestatten.

Er trat seiner Mutter am Eingange ber großen Treppe enigegen, und nach einigen leidenschaftlichen Worten ersuchte er fle um ein geheimes Befbrach in ihrem Cabinete. Die Ronigin aber verweigerte biefes und brang auf bie Gegenwart ber Bischöfe von Blod und Bognan. hier waren fie Zeugen, wie ber Bring fein Berfahren mit ber ihm bekannten Absicht feiner Mutter, ihn von der Erbicaft auszuschließen, entschuldigte. Maria Cafimire antwortete mit großer Heftigkeit, boch mit könig= lichem Anftande, ben fie bei jeber Gelegenheit ju bewahren verftand. Scheinbar versöhnt, trennte man fich, aber in wenigen Stunden zeigte fich ber fortbauernbe Groll. Es tam zu ben ärgerlichften Auftritten, die wohl beffer ungeschilbert bleiben, um nicht Born und Berachtung zu erweden. Mutter und Sohn ftritten fich um bie Bewachung bes Leichnams, ober vielmehr um bie Schäte, die fie erhalten follten, auf eine ben erhabenen Tobten herabwürdigende Weise. Die Rönigin ließ bem Berftorbenen ftatt ber Krone eine Müte auffeten, aus Kurcht, Bring Nacob möchte fle wegnehmen, und erft bann zierte ber Brimas bas Saupt bes Entichlafenen mit ber biamantenen Rrone, als ber Bring sein Chrenwort gegeben, er werde fie nicht vom Saupte bes tobten Baters nehmen. (Bronitowsti III., Seite 224). Rum großen Leidwesen ber Königin war König Johann nicht ju bewegen gewesen, ein Testament zu machen, weil er überzeugt war, die Bolen würden es umftoffen. Folge davon waren große Mighelligkeiten zwischen ber Konigin und bem alteren Sohne Jacob, wegen ihren wechselseitigen Ansprüchen auf die Sinterlaffenschaft. "Ueberhaupt ging ber Zwift zwischen Mutter und Sohn fo weit, daß fie ber Welt zum Aergerniß bienten", fagt Bothmer (I., Seite 129). Die zwei minderjährigen Bringen, Alegan= ber und Conftantin, weigerten fich, ihren Bruder Jacob als Bormund anzuerkennen, und mablten bagu ben Caftellan pon Arafau und ben Woiwoben von Aukland, ber, wie Ralusti

erzählt, "in der Eile einige mit Gold gefüllte Kaften für sein Eigenthum ansah und in sein Haus bringen ließ, sowie Radziezowski mehrere Diamantringe seiner Aufmerksamkeit went fand".

Sobiesti war von ansehnlicher Größe und ehrfurchigebie tender Gestalt, doch zulest etwas starkleibig. Er batte große, schwarze Augen voll Feuer, die Züge seines offenen und fremb liden Befichtes waren regelmäßig und angenehm. Er trug bie Aleibung seiner Nation, sprach vortrefflich lateinisch, italienisch und frangofisch, ziemlich geläufig beutsch und türkisch. von heiterer Gemüthsart und gesellschaftlich, es warb nicht leicht, ihn an erzürnen, und vergaß schnell ihm zugefügte Belei: bigungen. Bei einigen Schwächen befaß er viel Beift und Benie, war ausgezeichnet in der Volitik und im Relde, sehr beredt auf ben Reichstagen, ein Freund ber Wiffenschaften, bon einem fanften und gefälligen Charafter. Er war nicht abergläubifc. als es Einigen einfiel, in Warschau Bunber zu verrichten, bezeugte er unverhohlen sein Diffallen an diesem Betruge, und gestattete es nicht. Er war auch ein toleranter Regent, von jeber Unbulbsamkeit weit entfernt, wenn er fich einige Male gegen bie Richt tatholiten ungunftig gezeigt hatte, ift biefes nur auf Betreiben seiner Gemalin geschehen. Er war ber einzige unter allen polntichen Königen, ber nach bem groken Siege bei Wien. Bolen m einer europäischen Macht ersten Ranges, freilich nur auf ture Reit erhoben hatte, um beffen Freundichaft fich alle europäischen Monarchen bewarben. Daß feine Familie burch ihn fehr reich geworden und daß der große Kriegshelb fich zu Sause von seiner Fran, der Tochter eines französischen Marquis, leiten liek. machte ihm viele Reinde und schabete febr feinem Anfeben. Sie vermochte viel; ihr Bruder Ludwig, Marquis d'Arquin, erbielt bas Indignat von Bolen, und ihr Bater, ber alte Marquis b'Arguin, im Jahre 1695 ben heil. Geiftorden von Lubwig XIV. und wurde im Sterbejahre des Königs Carbinal. Wie sie ihre Rinder boch greifend zu versorgen gebachte, ift bereits gesagt. Sie häufte Gelb oft auf gehäffige Welfe, lebte in Unfrieden mit ihren Sohnen; überdies beforberte fie ein noch ichlimmeres Uebel, daß sich die hohen Stände ber Heimat immer mehr und mehr entfrembeten und immer mehr frauzöfisch wurden. so bak

man die Bolen "die Frangofen des Oftens" an nennen begann. Der König liebte Maria und seine Kinder mit großer Bartlichkeit, boch mag bas viele Unangenehme, bas fie ihm bereiteten. am Abenbe feines Lebens biefelbe fehr gefdmacht haben. And seiner Schwester, ber Fürstin Radziwill, war er brüberlich jugethan, boch besuchte er fie nur felten, ba die Ronigin, die eigentlich Niemand liebte, und an die Anfangs des Buches genannte Bona erinnert, es ihm nicht öfter gestattete. Jeber Unbank von Mächten, und Bersonen seiner Nation, die er groß und reich gemacht, ber ihm so reichlich beschieben war, frankte tief fein edles herz, umsomehr, weil er felbst so nicht hatte fein konnen. Der Geig, welchen man ihm vorwirft, trifft mehr bie Ronigin, wenigstens sprechen ihn die für den Staat gebrachten Opfer aus eigenem Bermögen vom Uebermaße biefes Fehlers frei. Er lieb, um nur ein einziges Beifpiel anzuführen, bem Staate 1689, wie gefagt, 200.000 Thaler bon feinem Bermögen, gur Fortführung bes Türkenkrieges, ob er fie aber auch zurückekommen, ift nirgends zu lefen.

Kaum hatte Sobiesti die Augen geschlossen, als, wie gewöhnlich det Sterbefällen, Haß und Neid sich beeilten, sein Andenken zu schmähen. Einige warsen ihm vor, daß er, ungeachtet der Gesetze, welche dem Könige verbieten, ein Eigenthum zu bestzen, Ländereien angekauft; Andere behaupteten, daß das christliche Bündniß, in welches er gegen die Türkei getreten, dem Lande 200.000 Streiter gekostet. Wieder Andere behaupten, er habe das Geld zu sehr geliebt, und eine große Neigung für kostspielige Reisen gehabt. Wahr ist es, niemals war ein Hof unsteter als der seinige. Er und die Königin durchstreisten jedes Jahr Polen von einem Ende zum anderen und besuchten ihre Landgüter, wie gewöhnliche Edelleute. Doch ist dieser Fehler, wenn er je ein solcher genannt werden kann, nicht im Stande, Sobieski's hervorragende Tugenden zu verdunkeln.

Die königliche Witwe Marie verband sich mit ben Sapiesha's, zum Nachtheile der eigenen Söhne, und ihre Bestechung war es vorzüglich, welche den Abgeordneten v. Czernichov Horosdinski bewog, den Reichstag zu zerreißen. Die Republik war in bedrängter Lage. Die Heere der Polen und Lithauer hatten sich vereinigt und sorderten ihren rückkändigen und neuen Solb,

verlangten 24 Millionen polnische Gulben, und da die Feinde ber Sapieha sich mit ihnen vereinigten, so bereitete sich der Krieg im Großfürstenthume vor, der bald hernach ausbrechen sollte, aber vorläufig durch Bersprechungen noch verhindert ward.

Thronbewerber, außer den drei Sohnen des aroßen Könias. waren wie gewöhnlich mehrere. Der franzöfische Gesandte Bolb anac empfahl mit vieler Geschicklichkeit und autem Erfolge den Bringen Conti, Lubwig von Bourbon, der Wiener Sof aber aus Dankbarkeit für die Rettung Wien's, den Brinzen Jacob. Die Königin Witwe, die nach Warschau, mit beflügelten Schritten zurückgeeilt war, wo sich jest die reichste Saat für ihre Intrigue barbot, ohne ber sie ja nicht leben konnte, schwankte zwischen ihrem zweiten, liebsten Sohne Alexander und ihrem Tochtermam bem Kurfürsten von Bapern. Stanislaus Fürst Jablonowst, jest Krongroßfeldherr, sprach zuerst für Alexander, als er aber bie Hoffnung, ihn burchzuseben verlor, trat er auf die Seite bes Ersteren. Die frangofische Bartei gewann immer mehr und mehr bie Oberhand, und zwar aus bem unglaublichen aber verbürgten Grunde, daß man die eigenen Gelder des Prinzen Sobiesk, welche die Königin nach Frankreich gesendet, zu Gunften des Brinzen Conti verwendete. Auch der Fürst Brimas, ein Liebling Johann III., verstärkte diese Barteien, indem er die Königin zwang nach Danzig wieder zurückukehren, mit der Drohung: "Wenn fie auf 30 Meilen ber Wahlversammlung nabe tame, würde er baselbst nicht erscheinen." So schien der bourbonische Bring bem Throne am nächsten. In seinem Namen bot ber franabfliche Gefandte 10 Millionen für bie Babl an. Die übrigen minder wichtigen Thronbewerber waren: Leovold Herzog von Bothringen, bes 1690 verstorbenen Carl V. Sohn, Rarl Bhilipp, Bfalzgraf von Neuburg, Gemal der genannten Ludovica Radzvwill, der vermeintlich ersten Braut des Prinzen Jacob und Don Livio Obescalchi, Neffe Innocens XI., des am 12. August 1688 bereits verstorbenen Bapftes seines Onkels, mit Berufung auf die Berbienste besselben um bas Königreich Bolen und bie wiederholten Gelbsendungen zum Türkenkriege, wie in diesem Buche zu lefen. Mark graf von Baben, ber febr berühmte taiferliche Felbmarichall, ber Sieaer von Saalankemen, war zu arm und ein zu wenig eifrige Katholik. Die drei Brinzen von Lothringen, Savoyen und Ba-

ben, waren die drei unbestegbaren Feldherren der österreichischen Monarchie, welche Siege auf Siege häuften, und Kaiser Leopold I. den Chrennamen "der Große" erwarben. (Br. VI. S. 4.)

König Johann III. hatte wohl brei Söhne hinterlassen, allein ber frangösische Hof hatte nicht vergessen, was im Jahre 1672 von diesem Fürsten, der bamals nicht geahnt, daß er bald felbit zur Regierung gelangen werbe, an Ludwig XIV. im Ramen vieler polnischen Magnaten geschrieben worden, um bon ihm entweder Turrenne ober Condé als Rönig zu erhalten, ober einen Brinzen von Conti, damals noch ein Rind, unter Turrenne's Vormunbschaft. Die beiben großen Belben Turrenne und Conbe, waren indes verftorben, aber Conti war jest tein Rind mehr. Der Abbe von Salignac, frangoftscher Gefandter in Warfchau, feste alle hilfsmittel ber Intrique, ber Beftedung und seiner Berebsamteit in Bewegung, um jest ben Bringen von Conti auf den polnischen Thron zu erheben : und er zweifelte nicht an bem Gelingen seines Borhabens. Die Königin Marie lebte in ber Ginbildung ihr früherer Liebling Polignac, werbe für immer ihren Entwürfen getreu berbleiben, und nur für bie Wahl eines ihrer jüngeren Sohne ober ihres Schwiegersohnes in Bapern mitwirken, und als fie fich getäuscht fah, wibersette fie fich thm fo viel als in ihren Rraften ftanb. "Um Busammenbernfungsreichstage, am 27. August 1696, werbe bie Ronigin ber Bolen, einen ihrer Söhne, vorzüglich den ältesten, Jacob, ermählen. Ihrem Wunsche tam ber Abel von felbst entgegen: benn fie hatte den Namen Sobieski verhaßt gemacht, die Berfonlichkeit Jacob's war nicht bazu geeignet, Liebe zu gewinnen", fpricht Wit-Ieben S. 134. Da trat unerwartet ein neuer Bewerber auf, Johann Brzebondowski hatte den 27jährigen Kurfürsten von Sachsen, Friebrich August, bazu beredet, der an Macht und Reichthum alle übertraf. ben glanzenbsten Sof in Europa hielt, ber ein hochgebilbeter, lebhafter Beift, vielseitige Renntnisse, groke Tapferkeit auf bem Salactfelde, Geschmad und Kunftsinn, hellen Blid und Gewandtheit in vielen Beidaften befaß, wegen ungewöhnlicher, allgemeine Berwunderung erregender Rorperftarte, ber fachfifche Bertules genannt, ber noch überdies Sunderttausende in der Schatkammer seiner Bäter bewahrte, und im Stande war alle Beribrechungen zu erfüllen, die er der Republik im Ganzen, und jedem Ginzelnen ins-

besondere gemacht hatte. Er war seinem am 24. April 1694 an ben Boden berftorbenen Bruber Johann Georg IV. nachgefolgt, war am 12. Mai 1670 gu Dregben geboren, und fuchte icon als Kurpring ben Ruhm eines Felbherrn. Kaum hatte er bie Regierung angetreten, erneuerte er bas Bunbnig mit Defterreld, bas unter feinem Bruber wegen eingetretenen Dighelligkeiten gang erschlafft mar, führte felbft 8000 Sachsen nach Ungarn gegen bie Türken, murbe ber Oberfelbherr ber gesammten taiferlichen Armee und fiegte bei Dlasch am 27. August 1696, in Todesjahre bes Rönigs Johann III. von Bolen, in einer morberischen Schlacht, in ber bie Türken wohl 8000 Mann ber-Ioren, wo aber feine Truppen bedeutende Berlufte erlitten, fo bag ber Sieg erfolglos blieb. Der große Berluft biefer Schlacht und Bwiftigfeiten mit bem Feldmarichall Meneas Graf Capraro, ber feinen Blan vereitelte und ben Gold nicht richtig bezahlte, veranlagte ihn jeboch, feine Felbherrnftelle nieberzulegen, boch blieben seine Solbaten bei ber Armee, und wohnten im folgenden Jahre 1697 ber entscheibenben Schlacht bei Benta bei.\*)

In eben genanntem Jahre, am 2. Juni 1697, legte ber Rurfürft bas Glaubensbekenntnig ber fatholischen Rirche in Die Sande bes verwandten Bifchofes von Raab, Chriftian Bergog bon Sachfen-Beit, fpater Ergbifchof bon Bran und Carbinal, gu Baben bei Bien ab. Nachdem burch biefen Religionswechfel das Haupthinderniß feiner Wahl als König von Bolen befeitigt war, verfprach er gleich nach der Wahl der Republit 10 Millionen polnifcher Bulben zu bezahlen, die Festung Ramienecs durch fächfische Truppen wieder zu erobern, die Grenzen bes Reiches in ihrer ehemaligen Ausbehnung herzustellen und zwar burch Unterwerfung der Moldau und der Walachei, der Ufraine und anderer Bandichaften, 6000 Mann Truppen auf feine Roften gu erhalten, ober ben Betrag berfelben in ben Schat ber Republit niedergulegen, ben Mungfuß ju berbeffern, eine Ritterfchule ju errichten, was icon mehrere Ronige berfprochen, auch Sobiesti, aber nicht gehalten, und endlich die Feftungen nach bem neuen Rriegsfofteme im guten Stande zu erhalten. (Bronifowsti 46.)

<sup>\*)</sup> heinrich, Sanbbuch ber fachfifden Gefcichte. Leipzig 1877. 1. Banb.

Der 26. Juni 1697 warb als Wahliag angesett. Cardinalprimas, mahrend bes Zwifchenreiches bie erfte Berfon bes Staates, nannte als Bewerber: Die Pringen Sobiesti, ben Bringen von Conti, ben Kurfürften von Babern, ben Bergog bon Lothringen, und gulett ben Rurfürften von Sachfen. In Betreff bes Letteren fügte ber Brimas die Bemerkung bei: "Er wiffe nicht, ob man feinem Gintritte in die fatholifde Rirche wirklich Glauben beimeffen foll ?" Sowohl ber Runtius als ber öfterreichische Gefandte bestätigten bie Wahrheit feines Uebertrittes. Die Boiwobschaften bon Ralisg, Rama und bas Gebiet bon Dobrzan erklärten fich einstimmig für ben Bringen bon Conti. Bon ben Uebrigen begehrten viele ben Rurfürften bon Sachfen. Der bereits genannte Raftellan von Rulm, Brzebondowsti, ein ftaatsfluger polnifcher Cbelmann, hatte in ber Stille bem Rurfürsten biele Anhänger geworben, boch hatten er und fein Schwager, ber fbatere fachfifche Feldmaricall, damals Oberft von Fleming, es folan bermieben felbft ben Bewonnenen zu fagen, für welchen fte werben, und gaben noch mehr und größere Summen als bie Franzosen. Brzebondowski war vom Jahre 1703 bis 26 Kronichatmeifter, und brachte es babin, bag vorzüglich bie nördlichen Brovingen Bolens zu Gunften ber Bahl feines Berrn ftimmten. Diefe Unterhandlungen, gu welchen flug genug ber Rurfürft teine eigentliche Bollmacht ertheilt hatte, wurden außerordentlich ge= heim betrieben, es lag nämlich ben Führern berfelben ob, feine Familienverhaltniffe benütenb, fich beim Abel beliebt gu machen. Das gelang ihm auch fo volltommen, bag, als er ichon eine ftarte Bartei geworben, die Erftgenannten ihre Berbundeten gar nicht fannten, und Biele fogar bem Raftellan ihre Beiftimmung zugefagt hatten, ehe ihnen die Berfon, welche fie betraf genannt worben. Begen bie in jenen Begenden fehr gablreichen proteftantifden Familien geschahen etwas freiere Schritte, und mit um fo geringerer Befahr, als Ginige fich fcmeichelten einen Ronig ihres Glaubens zu erhalten, bem es möglich fet, wie Beinrich IV. bon Franfreich, feine ehemaligen Glaubensgenoffen zu beschüten und zu begünftigen. (Bolen, Bronitowski IV. 334.)

Einige Sbelleute ber Woiwobschaften fragten nachmals ben Primas: ob Friedrich August Katholit sei, worauf er antwortete: "Sein Gesandter Herr von Fleming versichert es, boch möge sein Wort nicht gelten, da er selbst lutherisch ist." Daram wurde das Zeugniß des Bischots von Raab der Versammlung vorgelegt, und dem Nuntius zugesendet, welcher die Unterschist des Bischofs als echt erklärte.

"Wir Christianus, von Gottes und des apostolischen Stuhles Ensben Bischof von Raab bezeugen, wie am heutigen Tage unseres hochgeboren Herrn Betters, Friederio. August. Herzog zu Sachsen, des heil. römischen Reiches Erzmarschalls, kurfürstliche Durchlaucht und Liebben, nach vorhergegangener Instruction, in den Lehren des christiathelischen Slaubens, Abschwörung der Irrihümer Lutherns, und in unser Hände abgelegten Bekenninis, in den Schoos der römischen, von den allmächtigen Gott allein eingesetzten römischen Kirche zurstägesehrt ist. Solches thun wir kund und zu wissen Jedmänniglich, denen solches von nöthen. Gegeben zu Baden bei Wien." Christianus, Herzog von Sachsen, Btschof. (S. 352.)

Doch waren bamit bie Sinberniffe zu feiner Babl noch nicht alle überwunden. Drei Theile ber gesammten Stimmer waren für Bring Conti, nur ber erste für den Kurfürsten und zur kleineren Hälfte für Johann Sobieski. Die Anbanaer Krand reichs trennten fich von ben Uebrigen, und forberten, bag Lubwig von Bourbon sogleich ausgerufen werde, doch die Unentschlossenbeit des Brimas liek den günftigen Augenblick porsibergeben, der nicht wiederkehrte. Bon einer Seite schrie man: "Es lebe Contil" auf beranberen: "Es lebe ber Aurfürst", "Bring Jacob", und barüber brach bie Nacht ein. Des anderen Tages erklärte der Gefandte Desterreichs, ber Bischof von Bassau: "Der Wiener Hof billige bie Wahl bes Rurfürsten", und vermochte fo bie Bartei bes Sobieski, den etwas Anderes versprochen ward, fich mit der sachfischen zu vereinigen. Die Nacht hatte ganz gewiß bie The tigkeit und reichen Gelbspenden des Brzebondowsky und Flemminas nicht unterbrochen, fondern bedeutend erhöht, benn nicht wentae traten von der des Bringen Conti zu biefen über, und icon 40 Fahnen nannten ben Rurfürsten. Reine Bartei wollte gurud treten, auch bemühte man sich vergebens, die beiben Beaner m vereinigen, da rief am 26. Juli um 6 Uhr Abends ber Carbinalprimas, den Bringen von Conti jum Könige von Bolen aus, verfügte fich mit seiner Partei in die Johannespfarrtirche und ließ in Gegenwart weniger Senatoren bas Te Deum anstimmen. Unmittelbar barauf legte ber Bifchof von Gujavien. Dombsft.

eine feterliche Brotestation zum Bortbeile Friedrich Augusts gegen bas Berfahren bes Brimas ein, und ließ hierauf für ben Rurfürsten von Sachsen in Gegenwart sehr vieler Senatoren in berfelben Johannespfarrtirche ben ambroffanischen Lobgefang ertonen. Um Mitternacht wurden auf Befehl Konsty's, Woiwoben von Riem, bem Bringen von Conti zu Ehren bie Geichüte gelöst. Am folgenden Tage begaben sich viele Senatoren und Ritter nach dem Wahlfelde, und bestätigten nochmals die Erbebung bes Rurfürften. Am 13. Juli beschwor ber sächfice Gefandte Flemming im Namen seines Herrn bie pacta, und langte am 8. August mit 8000 (nach Anderen 4= bis 6000) Sachsen auf bem königlichen Schloße zu Krakau an, mahrend bie zweite Sauptstadt bes Reiches, Warfdau, fich in ben Sanden ber Conti's ichen Bartei befand. Der Kurfürft empfing ben Gesandten ber Republik zu Tarnowit in Schleften, an ber polnifden Grenze, beschwor in Berson die pacta, am 26. Juli. Schon am 15. September war König August II. (Sigmund II. war als August I.) burd ben Bischof von Cujavien gekrönt, und ben 17. begann bie Arönungsversammlung, welche nach breizehntägiger Berathung am 30. September bie Feftstellung aller Erforberniffe einem naben Ausaleichungs-Reichstage überließ. (Bronikowski IV. S. 8.)

Am 26. September war Prinz Conti mit sechs Fregatten unter dem Commando des berühmten Seehelden Jean Bart in der Rhebe von Danzig eingelausen, wo er nun ersuhr, daß er die Krone, die er schon als sein Eigenthum ansah, erst werde erkämpsen müssen.

Nicht gut unterrichtet meinte er schon am Strande der Oftsee das polnische Heer in völliger Bereitschaft aufgestellt zu sinden, um an der Spize derselben geraden Beges nach Barschan zu ziehen, ohne anderer Nühe als den Thron zu besteigen, der seiner schon wartete. Als er aber die Lage der Dinge hinreichend erkannte, weigerte er sich sogar an's Land zu steigen, und versagte Allen, welche ihm ihre Dienste antrugen, jede Auswartung und Unterstützung. Bergebens dat man ihn, sich nach Mariendurg ober Lowicz, der Stadt des Cardinals zu begeben, und noch hatte keine Annäherung zwischen Polen und Franzosen stattgesfunden, als die polnisch-sächstiche Armee unter den Feldherren Galecti und Brandt bei Oliva erschien, welche seine wenigen

Truppen am 8, Robember angriffen und gerftreuten. Der genannte Jean Bart war ber Sohn eines armen Schiffers gu Dünfirchen, geboren im Jahre 1650, biente fcon bon Jugend auf gur See, mar gulett Chef einer Escabre und ftarb 1702. Lange Beit war fein Name ber Schreden ber Sollanber, Engländer und Spanier, welchen er fehr beträchtlichen Schaben gugefügt, durch Wegnahme und Berbrennung bon Schiffen, burd unborhergesehene Sandungen, mit reicher Beute, bem nichts au wiberftehen vermochte, und beshalb ber Teufel genannt marb. Immer tapfer und herzhaft war er boch zugleich flug, und wegen feiner fühnen und erfolgreichen Thaten von Ludwig XIV. in ben erblichen Abelftand erhoben worben. Der hatte wohl ben Rampf mit jeder feindlichen Flotte aufgenommen, wenn feiner Begen-

partet eine folche gur Berfügung geftanden mare.

Frang Ludwig Bring Conti, geboren 1664, führte guerft ben Titel eines Grafen von la Marche, nannte fich bann Graf von Clermont, und fpater Pring bon la Roche = fur Don, murbe aber burch feines Brubers frühen Tob, Bring bon Conti, hatte fich in mehreren Feldgugen ausgezeichnet, mußte aber wegen einer Hofintrigue in eine Art von Exil nach Chantilly zu feinem Dheim, bem Bringen bon Conde fich begeben. Er befag biele Talente und ben Ruf eines tapferen Kriegers, ben er fich befonders in ber Schlacht von Strenkirk, Fleurus, Reerwinden, bei ber Belagerung von Luxemburg 1684 und einem ungarifchen Felbauge 1688 und bei anderen Belegenheiten erworben, mas nicht wenig bagu beitrug nach Sobiesti's Tobe bie Augen ber polnischen Nation auf ihn zu Ienten, am Bahltage, ben 26. Juni 1697, hatte er bie meiften Stimmen, und wurde am folgenden Tage als Ronig bon Bolen ausgerufen. Aber in Bolen gelandet, überzeugte er fich balb bon ber Unmöglichkeit, feine Bahl gegen bie polnifch-fachfifche Armee und gegen ben machtigen Rurfürften von Sachfen burchzuseten. Deshalb begab er fich ichon nach bem erften für ihn ungunftigen Gefechte wieber auf bie Gee; Bart nahm jeboch noch mehrere Rauffahrtheischiffe mit, die in Dangig auf ber Rhebe lagen, und bertaufte fie in Danemart für 33.000 Thaler, was Jean Bart schon so oft gethan, und nur bem Bringen in die Schuhe geschoben wirb, ber es vielleicht gar nicht verhindern fonnte. Go fehrte ber Bring gang unberrichteter

Dinge nach Baris, in die gewohnten geselligen Kreise zurud, zu beren Bierbe ihn sowohl seine Anmuth als Liebenswürdigkeit gemacht.

Ludwig XIV. aber nahm sich um die polnische Thronsolge nicht weiter an, da die spanische Erbsolge für seinen Enkel Philipp von Anjou seine ganze Ausmerksamkeit und Thätigkeit in Anspruch nahm, und Prinz Conti nur ein weitverwandter Sprößling seines Hauses war. Auch trat der Prinz weder in der Würde eines französischen Prinzen, noch eines Bewerbers um ein großes Reich auf, er gab die Ducaten beim Auszahlen des Soldes seiner wenigen Truppen über ihren Werth aus, und sein Tafelgeschirr war von Jinn. Er starb 1709 zu Paris, um sieden Jahre später als Bart, schon im 45. Lebensjahre, wäre also nur zwölf Jahre König von Bolen gewesen.

Faft waren bie frangöfischen Gefandten, Polignac und Chateneub gefangen genommen worben, wenn fie nicht bie

fonell abfegelnde frangöfifche Flotte erreicht hatten.

Am 12. Jänner 1698 hielt König August seinen seierlichen Sinzug in Warschau, mit einer Würde und Pracht, worin ihn ber größte Monarch Europas nicht übertraf. Er suchte sich sosseich mit dem Cardinal Primas auf guten Fuß zu setzen, welcher am 8. Februar zu Lowicz eine Versammlung mit seinen Anhängern hielt, dann noch eine zweite; nach langer Verzögerung kam endlich der Primas mit seinem Anhange am 8. Mai nach Warschau und leistete den Sid der Treue.

Die Königin Witwe Marie Casimire, so verhaßt im Lande, verließ jett Polen, mit dieser Wendung der Dinge sehr unzustrieden und begab sich nach Italien, nach Kom, wo sie ihre Tage beschließen wollte, wie Bona zu Bari in Neapel. So war der Thron Polens, um den sich Sodieskt so hervorragende Verdienste erworden, für sein Haus auf immer verloren; gleichwohl trug sich der neue König mit der Hossing, die polnische Krone endslich an sein Haus zu bringen, und auch der sehr geringen königslichen Gewalt eine größere Ausdehnung zu verschaffen.

Um seine bekannte Prachtliebe auch in Polen fortzuseten, berkaufte er bem Hause Braunschweig seine Ansprüche auf Sachsen-Neuburg für eine Million und 100.000 Gulben, an Brandenburg bie Erbogtei über Quedlingburg nebst drei Uemtern um 300.000 Thaler, das Amt Borna an Gotha für

500.000 Gulben, bas Gut Gräfenheinichen an Deffau fin 85.000 Thaler, bas Amt Pforta an Weimar für 100.000 Gulben, ben sächstichen Antheil von Mansfeld an Hannover für 600.000 Thaler, und viele sächsische Oberhoheitsrechte über die Läuber ber Fürsten von Schwarzburg an diese Dynastie. (Polit, Sachsen II. Seite 741.)

Als "ber nordische Alexander", Carl XII. von Schweben, auf seinem Eroberungszuge durch Dänemark, dann auch durch Aufland nach der Schlacht und Sieg bei Clissov und Thorns Eroberung am 17. Juni 1702, am 4. Juli nach Krakan gekommen, die Domkirche besuchte, rief er bei dem Grabmale Sobieski's stehen bleibend auß: "Ein so großer König hätte nicht sterben sollen;" gewiß das ehrenvollste Lob eines Collegen, und eines ebenfalls großen Feldherrn.

So groß ward die Verehrung des Eroberers für Sodiest, daß er nach August's Entihronung Prinz Jacob, der mit Ungednld auf die Krone wartete, welche sein Vater so ruhmvoll getragen, auf den polnischen Thron erheben wollte, da er Jacob in einem Schreiben an die Reichsversammlung zu wählen befahl, was vorgelesen allgemein Unwillen erregte, und auch der Kurstürst von Sachsen dadurch zu vereiteln wußte, daß er die mit der Jagd dei Breslau auf ihren ansehnlichen Herrschaften beschäftigten Jacob und Constantin durch 30 sächsischen Kertschaften des Völlerrechtes, da ganz Schlesten damals zu Oesterreich gehörte, gefangen nahm und auf die Pleißendurg dei Leipzig in sein Land bringen ließ, wo sie mehrere Jahre dis zum Abschlusse des Altranstädter Friedens, am 27. September 1706, verbleiben mußten.

Da Prinz Jacob, weil er in Gefangenschaft war, die ihm vom Schwebenkönig angetragene Krone, wie sein Bruder Constantin, nicht annehmen konnte, trug sie Carl XII. Sobieski's jüngstem Sohne Prinz Alexander an, der den König in Altranskadt um eine Audienz bat, und um Rache wegen der Gefangenhaltung seiner wegen der Mutter Gunst ihm feindselig gesinnten Brüder gebeten, aber dieser weigerte sich zum Nachtheile seines Bruders König zu werden, indem er die edlen Worte sprach: "Rie werde ich dahin zu bringen sein, mir das linglick meiner Brüder prongen zu machen." Erst nach dieser Ablehnung siel die Wahl

bes Königs auf ben zufällig gesehenen und ihm sehr gefallenden Woiwoben von Poznan, Stanislaus Lesczinski, der am 4. October 1705 nicht wie disher zu Krakan, sondern zu Warschau, wo er auch vom Reichstage am 12. Juni 1704 als König erwählt worden war, in geheimer Gegenwart Carl's XII., mit seiner Gemalin Charlotte Katharina, gedorne Opolinska durch den Erzbischof von Lemberg, seiner Gedurtsstadt, Constantin Zielinski, gekrönt war, da sich der Primas Cardinal Radziezowsky, der sonst wie üblich diese Function ausübte, sich geweigert, die Krönung vorzunehmen, und sich aus Gesundheitsrücksichten nach Danzig begeben hatte, wo er schon einige Tage nach dieser Feierlichkeit, am 10. October 1705, starb.

Stanislaus, geboren zu Lemberg am 20. October 1677, Besitzer ber Grafichaften Reugen und Liffa in Grofbolen. Woiwobe von Bosen, wurde am 12. Juli 1705 statt August II. zum König von Bolen erwählt, war einer ber besten und weisesten Kürsten bes 18. Jahrhunderts. Seine später in vier Banden ericienenen Werte find philosophischen, moralischen und politischen Inhaltes, befunden feine Liebe zu ben Runften und Wiffenschaften und seinen durchbringenden Berftand; er war einer der Letten seines Saufes, mit ihm erlosch ber Name Lesczinski, wie später ber Sobiesti's. Der Einfall ber Schweben in Sachsen und Carl's XII. Siege bei Cliffom, Freistadt und Kratau zwangen König August in einem sehr bemüthigen Schreiben ben Schwebenkönig um Frieden an bitten, ber am 11. September abgefcoffen warb, mo er mit Beibehaltung bes Königstitels bie Krone Bolens an Stanislaus abtrat, und vom Sieger gezwungen wurde noch ein Bludwunichidreiben an jenen zu richten.

Der Aufenthalt ber Schweben in Sachsen koftete bem Kurfürstenthume 23 Millionen Thaler. Alle Mächte, mit Ausnahme Ruklands, erkannten Stanislaus als König von Bolen an.

In dem Antwortschreiben König Carl's an August II., in dem die Grundlagen des Altranstädter Friedens enthalten sind, lesen wir Artikel 3 wörtlich: "daß er zwei Prinzen Sodieski's nebst allen anderen Kriegsgefangenen, die er etwa gemacht hatte, mit allen Ehren mir zuschide." Artikel 1: "Daß der König August sich auf immer von der polnischen Krone losspreche, daß er den Stanislaus für den rechtmäßigen König anerkenne, und

daß er niemals daran bente, daß er wieder auf den Thron steign wolle, auch wenn Stanislaus sterben sollte."\*)

Altranstadt liegt nahe bei Lüken, wo Sustad Abolyl gefallen war. Bon dort aus besuchte er die Todesstätte, um mit entblößtem Haupte dort verweilend, sprach er die denkum digen Worte: "Ich habe mich immer bemüht wie er zu leben vielleicht wird auch mich Gott eines ruhmvollen Todes sterbe lassen." Diese Bitte wurde nach zwölf Jahren erfüllt, da er an 11. December 1718 um 9 Uhr Abends bei der Belagerung der Friedrichshall in Norwegen erschoffen ward, wie sein vierter Borsahrer Gustad Adolph bei Lüken, wo auch Carl absichtlich sein Bager ausgeschlagen.

Nach 15jähriger Abwesenheit von Schweden legte i sechzehnmal vierundzwanzig Stunden Carl, blos vom Oberft lieutenant Otto Friedrich Düring begleitet, immer zu Pferbe, binnen vierzehn Tagen 286 Meilen gurud, und tam über Bien Regensburg, Nürnberg und Sanau nach Kaffel, um auf biefen Umwege ber Nähe Sachsens zu entgeben, weil et, wie einst bit Bringen Sobiesti, burch August's Spione entbedt und gefangen werben könnte, über Guftrob und Triebsees und tam bor ben Thom von Stralsund, damals zu Schweden gehörig, am 11. Rovember um ein Uhr Nachts an, nach vielen lefenswerthen Abentenera Beibe Reiter riefen: "Lagt uns ein, wir find Gilboten mb tommen bom Rönige." Der wachbabenbe Officier erfucte fie bis zum Morgen zu warten; fle gaben aber vor, Briefe zu haben, die sie sogleich Düter vorlegen sollten. Gin Corporal bracht bem General biese Melbung. Er erwartete ben König, mb wie bon einer Ahnung ergriffen, befahl er, bie Gilboten sofort einzulaffen, und ftand ichnell aus bem Bette auf, um felbft gegen wärtig zu sein. In ber Hausthur begegnete er Carl, ber jebod burch Staub und bie fortwährende Anftrengung bes Reitens fo enkstellt war, daß er ihn gleich gar nicht erkannte; ber jog aber die schwarze Verrude herab, die er auf der ganzen Rese getragen, um nicht erfannt zu werben, ließ auch einen braumen Rod fallen und schenkte dem Führer von Triebsees eine Sand wil

<sup>\*)</sup> Leben Stanislaus. S. 69. Leben Carl's XII. Hamburg 1745. 3 TH. Ablerfels' militärische Geschichte Carl's XII. Frankfurt und Leipzig. 1740. 8 Thl. Leben Carl XII. von Posselt, Karlsruhe. 1791.

Ducaten, bem Solbaten aber, ber ihn zu Düter geführt hatte, seinen Mantel. Er hatte sich Beter Frisch genannt; in ben letten acht Tagen waren die Stiefel nicht von seinen Füßen getommen, und mußten jett bon ben geschwollenen, mit Beulen und Quetschungen bebecten Füßen berabgeschnitten werben. Den ganzen ersten Tag hielt sich ber König im Zimmer auf, um Arafte zu sammeln und fich neue Aleiber machen zu lassen. Sein Generalabiutant Guftab Friedrich bon Rofen war bon ber flebenbürgischen Grenze an ber Spur des Königs mit solcher Bewiffenhaftigkeit und Schnelligkeit gefolgt, daß er nur einen Tag später in Stralsund anlangte. Der zweite Trupp, vierundzwanzig auserwählte herren und hochgestellte Officiere, in bunnen, oft zerriffenen Kleidern, folgten gleichfalls auf bemfelben Wege. Sie machten überall viel Aufsehen, und man vermuthete immer den König darunter. Gin frangöfischer Tapezierer glaubte in Jur Bujette ben Ronig zu ertennen, biefer aber fprach: "3d bin nicht ber König von Schweben, ber tann nicht frangofisch fprechen." Der Tapezierer aber entgegnete gang bestimmt: "Der König von Schweden kann Alles, was er will."

In Raffel, wo des Landgrafen Sohn mit des Königs Schwester Ulrike verlobt war, stieg Carl in dem noch beute bestehenden Gasthause "zur Stadt Stockolm" ab. Da fast in ganz Deutschland die Reise besselben bekannt war und man jeden Reisenden mit neugierigen Augen betrachtete, hatte ber Landgraf einen Schweben Namens Ropp, ber ben Konig perfonlich tannte, in Dienft genommen, mit bem Auftrage, fich in allen Gafthaufern und Blaten umzusehen, ob er bom Schwedenkönig nichts boren könnte. Er kannte wohl den König Carl persönlich, aber in seiner Berkleibung mit grünem Rod und schwarzer Berrude erkannte er ihn bennoch nicht, boch ließ er sich mit ihm in ein Bespräch ein, und betrachtete ihn fort und fort mit argwöhnischen Augen, so bag Düring, ber bies bemerkte, mit Beter Frisch eine Sprache zu führen begann, wie man fich folde nur gegen einen verkleibeten König erlauben tann, was Roby in seiner Bermutbung beirrte. Auf Düring's Rath Ließ sich Frisch ein großes Glas Wein bringen, was er auch nach und nach austrant, wodurch Ropp volltommen getäuscht ward, ba es überall ichon längft tundgeworben, daß ber Schwebentonig gar teinen Wein trinte. Und dieses war in der That das erste- und letztemal, das a Wein getrunken. Kaum aber sasen der König und Düring wiede zu Pferde im Sattel, da wendete sich der König um und rief i schwedischer Sprache: "Leb wohl, lieber Kopp, grüße den Landgrafen" und jagte davon. (Frenzell. Seite 324.)

In welchem Gafthause er zu Wien übernachtet hat, it unbekannt.

In einigen Tagen erschien der König in Stralsund wieder mit einem groben blauen Rock, mit ledernen Stülphandschufa mit hohen Keiterstiefeln, und seinem großen Degen, wie a zeitlebens gekleidet war. Es kamen aber die Russen, die Polazie Preußen und Hannoveraner und begannen die Belagerung der Stadt, welche dem Falle schon nahe war, als an 20. December 1714 der tollkühne Carl auf einer einfachen Bark, ungeachtet der dort liegenden seindlichen Flotte unter Torderstield, wie durch ein Wunder glücklich und unbehelligt eutlan, und zu Rydstad in Schweden landete, während Stralsund schon am 24. sich ergeben mußte, und die Belagerer num zu ihrer Bewwunderung vernahmen, daß sie da den König nicht mehr fänden.

Raum in seiner Beimat angekommen, war ein Groberungs trieg gegen Danemart feine Hauptforge. Die Bewunderung bes Bolles und die fühnen Blane seines treuen Rathgebers .- Geon Seinrich Gorg, Finange und Bremier-Winister, den er erft nach seiner Rückfunft aus der Türkei kennen gelernt hattel, der in seinen Intereffe biplomatische Reisen nach Holland, Frankreich und an beren Ländern unternahm, setten ihn in ben Stand an ber Spite von 20.000 Mann, im Janner 1716, Seeland mit eine Landung zu bedrohen und Kopenhagen wegzunehmen, aber plotlich eingetretenes Thauwetter und Mangel an geeigneten Kabrzeugen verhinderten die Ausführung dieses Unternehmens. Def: halb beschloß er, Norwegen anzugreifen, boch die Schweben riefm 50.000 Ruffen und Dänen unter verfönlicher Anführung Beier bes Großen zu Hilfe, die auf Schoonern landeten, und von ba aus ben Eroberer bezwingen wollten. Gine bon bem feinen und gewandten Borg angeftiftete Zwietracht zwifden Beter I. mb Friedrich IV. verhinderte dieses; ja Rufland sollte soaar eine Allianz mit Carl XII. schließen, und ein allgemeiner Friede w Stande kommen. Als er 1716 im März in Rorwegen einrück,

machte ihm die Beschaffenheit bes Landes, die Baterlandeliebe und Ausbauer ber Bewohner viel zu ichaffen, er befette mohl bie Sauptftadt Chriftiania, aber ohne Artillerie tonnte er Mager= bus nicht bezwingen, und mußte nur mit Berluft wieber abgieben. Im September 1718 ließ er ben General Arenfelt mit 10,000 Mann im Norben bes Bebirges in's Land ruden und birigirte thn nach Drontheim, der schwedischen Krönungsftadt, aber ohne Beichute founte er die mohl befeftigte und gut vertheidigte Stadt nicht nehmen, und ba er bie Rachricht vom Tobe bes Ronigs erhielt, führte er Anfangs Janner 1719 das Seer über das Tyndalgebirge, mo es pon fortwährenbem Schneegeftober und einer fo fürchterlichen Ralte überfallen murbe, daß bei 4000 Mann auf die jämmerlichfte Beife ihr Leben verloren. Carl felbft rudte mitten im ftrengften Winter, 20,000 Mann ftart und mit Allem gu einer Belagerung berfeben, jum zweiten Dale in Rorwegen ein, und por die Feftung Friedrichshall, welche für ben Schluffel bes genannten Landes galt. Bei der größten Ralte ichlief ber Ronig im Freien auf einem Bund Strob, ober auch auf einem Brette, blos mit feinem Mantel zugebedt, mahrend mehrere Solbaten auf ihrem Poften erfroren tobt aufgefunden murben. Das Bulbenlandingfort, ben Stütpunct ber Festung, hatte ber febr friegefundige Ronig nach dem hartnädigften Widerstande mit Sturm genommen und mit feinen Truppen befegt. Daburch war es ihm möglich geworben, fich ber Stadt bis auf 250 Schritte gu nähern und der Fall derfelben war nicht zu bezweifeln. Da fiel ihm ein, um 9 Uhr Abends, am 11. December 1718. ben Laufgraben zu befichtigen. 3met frangofische Ingenieure, Mearet und Siguiner, hatten die Laufgraben gemacht, mit beren Unlegung ber Rönig nicht zufrieden war, aber Megret berficherte ihn: "binnen acht Tagen die Festung in seine Sande gu liefern." Carl fagte: "Man wird es feben," und ging mit bem Ingenieur borbei, um beffen Arbeiten naber gu befichtigen. Er blieb an einem Orte stehen, wo der Laufgraben einen Baralell= winkel bilbete. Der Rönig ließ fich hier auf ber inneren Bofchung auf bas Rnie nieber, stemmte seinen Ellbogen auf die Bruftwehre, blieb einige Beit in diefer Stellung und fah ben Schangarbeitern au, wie fie die Laufgraben beim Sternenlichte weiter fortführten. Mittlerweile tamen bon ber Festung ber Rartatichen auf ben

König geflogen, da er dem Gardehauptmanne Graf Boffi und einem Abjutanten, Ramens Rulbert, Befehle ertheilte. Etliche Schritte von ihm entfernt stand Graf Schwerin, der die Aufsicht über die Laufgräben führte, als Siguier und Megret den König einen starten Seufzer thun hörten, und auf die Laufgräben fallen sahen. Sie traten hinzu und fanden, daß er von einer halbpfünder Rugel, die ihn an der rechten Schläfe getroffen hatte, todtgeschoffen war. Die Rugel hatte ein Loch gemacht, worin man drei Finger legen konnte. Der Ropf lag rudwärts auf der Bruftwehre, das linke Auge war hineingefallen, das rechte aber gang und gar hinausgetrieben. Inbem ber Ronig verschieb, besaß er noch so viel Kraft, daß er mit ber hand ben Degenknopf anfaßte, und in dieser Stellung fanden ihn die beiden Franzosen. Da sprach Megret: "Nun hat das Spiel ein Ende, jest können wir unserer Wege geben." Und in ber That wurde vier Tage danach die Belagerung aufgehoben.

So beschloß Carl XII. sein Leben in einem Alter von 36 Jahren und 6 Monaten, lebte also um 3 Jahre länger als Aleran: der der Broke; er zeichnete sich durch Bröke und Schönheit. edle Bestalt und imponirende Haltung aus, war ftreng gegen fich, leutjelig gegen Andere, gewandt in allen Leibesübungen, von echter Frömmigteit und Ginfacheit, trank keinen Wein, und hatte, wie Tilly, mit dem anderen Geschlechte nie Berührung.\*) Er war ohne Renntnig der höheren Kriegskunft, wie gesagt, aber ein vorzüglicher Commandant in der Schlacht. Er war nach Fape "der merkwürdigste Mann, den der Norden hervorgebracht hat." Durch feine ungludliche Eroberungssucht hatte er Schweden auf den Rang einer zweiten Macht herabgebrudt, mahrend es vor ihm unter die Sauptmächte Europas gezählt ward. Sein Minister Borz, ber ibm die Bräliminarien eines allgemeinen Friedens zur Genehmiaung unterbreiten wollte, und beshalb zu ihm ins Lager gereist mar, erfuhr auf dem Wege den Tod des Königs. Er mard auf Befehl der Königin Ulrike Eleonore verhaftet, ihm nur sechs Stunden Zeit gelaffen, fich über feine dreijährige Bermaltung gu verantworten, 1719 zum Tode verurtheilt und enthauptet. Nach seinem Tode wurde die Richtigkeit seiner Verwaltung und seine

<sup>\*)</sup> Andreas Frape: Geschichte von Norwegen. Leipzig 1851. Seite 179. Andreas Frygell. Geschichte Carl's XII. Leipzig 1859. Seite 376.

Unschuld erkannt, allein er war, wie Carl XII., todt. Nach neueren Nachrichten wäre Carl in Folge einer Abelsverschwörung durch Meuchelmord gefallen, und die beiden Ingenieure, die zwei Franzosen, dessen verdächtigt; die Beweise sehlen.

Als das Heer König Carl's bei Bultawa und zugleich die Absicht besselben, wie Friedrich August so auch Czar Beter zu entthronen, vernichtet ward, und er in die Türkei entflieben mußte. tonnte fich Stanislaus in Bolen nicht mehr behaupten, fondern entfloh nach Lommern, und von ba nach Schweben. Im Jahre 1712 kam er von dort wieder mit einem Seer gurud und begab fich zum Feldmarschall Magnus Stenbek, dem Sieger mit ungenbten Bauern bei Helfingburg, dem Sieger bei Gabebusch, wo er wie vor Rostod und Gustrow durch personliche Tapferkeit sich auszeichnete. Stanislaus wollte mit Auguft II. Unterhandlungen anknüpfen, aber König Carl war gang entgegen, felbst in der Türkei berweilend, und als August in Bender ihn besuchte, war er damit nicht einverstanden, ja auf seiner Rückreise in seine Beimat schrieb er an August, daß er die Berföhnungs-Unterhandlungen ja nicht übereilen folle. Bis zur Wiedereroberung bon Bolen aab ber Rönig Carl XII. Stanislaus das Herzogthum Zweibruden, nach beffem Tobe verlor er aber auch dieses, ba nun der recht= mäßige Erbe, Bfalggraf Ludwig Philipp, davon Befit nahm. August begab sich nach Frankreich, wo er, ungeachtet ber Proteftation August's II., freundlich aufgenommen und Weissenburg im Elfak ihm als Wohnsit angewiesen wurde. Bon hier aus vermählte sich Stanislaus' einzige Tochter Maria Anna Charlotte Sophie Felicitas, geboren 1703, im 22. Lebensjahre am 23. Juli mit bem 15 Jahre und 6 Monate alten König Ludwig XV. von Frankreich, die, fern von jeder Bolitik, durch Sittenreinheit und Berablaffung fich die allgemeine Bunft der Frangofen erwarb, und 1768 starb. Als August II. von Bolen im Rahre 1733 geftorben, machte Stanislaus auf's Reue feine Unsprüche auf ben polnischen Thron geltend, wurde von Ludwig XV., und von einer schwedischen Bartei lebhaft unterstütt, mahrend er als Raufmann verkleidet fich nach Danzig eingeschifft hatte, am Wahltage fich in Warichau öffentlich zeigte, mit Begeisterung aufgenommen und am 11. September 1733 einstimmig zum zweiten Male als König von Bolen ermählt ward. Desterreich und Aufland waren Feinde dieser

Wahl und drängten Volen August III., des vorigen Königs Sohn, als Nachfolger auf, fo daß er nach Danzig fich zurudziehen mußte, wo er von einem ruffischen Geere unter Burdard Chriftoph Graf bon Münnich und von einem fächfischen, 10.000 Mann starken, unter dem Oberbefehle des Johann Adolph Herzog von Sachsen-Beiffenfels eingeschloffen, sich 1734 als Bauer verkleidet, bocht abenteuerlich unter mehrfacher Lebensgefahr mit großem Glück über das Haff nach Breußen flüchtete, wo er Schutz fand und daselbst bis 1735 verblieb, die französische Hilfe jedoch vergebens erwartete. Bei Erledigung des polnischen Thrones durch August's II. Tod war vom Brinzen Jacob Sobieski keine Rebe mehr: bessen Brüber waren bereits gestorben und die Hoffnung auf die Krone Bolens war für des großen Ronigs Nachkommen für immer entschwunden. Sobiesti's Berdienste waren bereits vergessen, man rebete nur mehr von seinen Feblern, ohne welche tein Sterblicher auf Erben manbelt. Aber auch gemählt, mare Bring "Jacob, ber 1737 ftarb, nur wie Michael vier Jahre König gewesen, während er gleich als Nachfolger seines Baters 41 Jahre lang regiert hatte.

Nach allgemein eingeführtem Historikerbrauche ist es billig und gewiß auch wünschenswerth zum Schlusse bes Buches noch einen Blick auf die Familie des großen Königs Johann III. von Polen zu werfen und ihre Schickale in Kürze zu erzählen. Die Königswitwe Maria hatte sich nach dem Tode ihres Gemals auf ihre Güter in Polen zurückgezogen, zwei Jahre später aber, 1690, zog sie nach Kom, wo sie mehrere Jahre verlebte, und mit dem heil. Vater und den Cardinälen in Berührung kam. Als ihr bei angeborner Lebhaftigkeit und Launenhastigkeit das Leben dort nicht mehr gestel, begab sie sich in ihre Heimat nach Blois in Frankreich, wo ihr König Ludwig XIV. sür die vielen seinem Meiche geleisteten Dienste das dortige Schloß zum Geschenke gemacht, und starb dort im hohen Alter im Jahre 1716, als Friedrich August II. König von Polen war; ihr Todestag ist unbekannt. Sie überlebte 20 Jahre ihren Gemal.

Ihre Kinder waren: 1. Jacob Ludwig, wie gesagt, 1667 zu Paris geboren, der sich mit Hedwig Elisabeth Amalie, geboren 1673, vermälte. Sie war die dritte Tochter des Philipp Wilhelm von Reuburg, Kurfürsten von der Usalz, welcher 17 Söhne und

Töchter hatte, wovon ihn 12 überlebten; neun Sohne und brei Bring Jacob hatte nicht ben Beifall bes Baters, noch Töchter. weniger ben ber Mutter, noch ben bes Sofes, noch ben ber Bolen. und machte ben alten Bater wegen feiner Nachfolge fehr beforgt. Deshalb ließ er ihn einst bei Empfang einer ruffischen Gesandtschaft neben fich auf ben Thron seben, um bamit bem Reichstage anzubeuten als bas beste Mittel ben Unruhen eines Amischenreiches porzubauen, was jedoch dem König fehr übel ausgelegt wurde und Graf Raphael Lesczinsky, der Bater des zweimaligen Ronias Stanislaus, 1683 Marichall geworben, ber fich unter ben Bolen bei Wien hervorgethan, Großichatmeister und General von Grofbolen, ber ein episches Gebicht "Choczim" verfaßte, welches Sobiesti's Thaten in ber Schlacht bei Choczim befingt. ibrach bei biefer Belegenheit, um einer gefetlichen Nachfolge poraubeugen: "Gine gefährliche Freiheit ift mir lieber als eine rubige Sclaverei." Bring Jacob ftarb 1737, 41 Rahre nach seines Baters Tobe, im 70. Altersjahre, nachbem er icon 15 Rabre früher seine Gemalin Bedwig, im Jahre 1722, verloren batte. Seine älteste Tochter Maria Clementine ward mit bem Brätenbenten Jacob von England aus dem Hause Stuart vermält. und war die Mutter bes letten Spröglings diefer ungludlichen Königsfamilie: Carl Eduard Stuart, der als Cardinal von Nork starb. Maria Clementine starb 1735, zwei Jahre vor ihrem Bater. Ihre ältere Schwester, beren Namen unbekannt, mar mit awei Brüdern aus dem Hause La Tour d'Auverane und dem Herapa von Bouillon vermält. Pring Jacob hatte nur zwei Töchter.

- 2. Therese Kunigunde, geboren 1676, wurde 1695, wie erzählt wird, mit dem Kurfürsten von Bahern vermält. Der Abfall ihres Gemals vom Kaiser und vom deutschen Reiche jagte sie mehrere Jahre in zwei Berbannungen und sie starb 1730 zu Benedig im 54. Lebensjahre. Kaiser Carl VII. war ihr Sohn, und viele katholische Königshäuser nennen sie ihre Stammmutter. Ihre übrigen Kinder sind bereits aufgeführt. Jacob wurde um fünf Jahre älter als sein Bater und überlebte alle seine Geschwister.
- 3. Alexanber, geboren 1677 zu Danzig, ein hoffnungsvoller Brinz, hatte eine offene Gesichtsbildung, eine verführerische Gestalt, sanfte Sitten, wodurch er bas herz ber Mutter gewann

und ihr Liebling ward, war lernbegierig, dachte mehr als er ibrad, bachte viel und richtig, und sprach über bas Gebachte gründlich und mit Gefühl, doch auf alle Falle zu ernft und zu wenig; seine Kraft beschränkte sich auf das Innere und wendete fich knur felten in der That nach außen. Er war von hitigem Temperamente, zeigte fich den Solbaten fehr häufig, befucte fie auf ihren Posten, schmeichelte den Officieren, besuchte fie in ihren Bezelten, hatte Mitleiben mit ihren Beschwerben und beschentte fie und machte fich bei ben Solbaten fehr beliebt, woburch er die Eifersucht seines Bruders Jacob erreate, der öfters deshalb mit ihm in Streit gerieth, da er meinte, sein jungerer Bruder wolle ihn um den Thron bringen. Er wurde mit arawöhnischen Angen beobachtet, ließ sich öfter zu anzüglichen Worten und harten Reden hinreiken, selbst in Begenwart des Baters, so bak man nicht glaubte, Jacob und Alexander wären zwei Brüder. Es schien ber fehr kluge Rönig zu ahnen, daß diese Gifersucht fie noch um die Krone bringen könne, und beshalb sprach er: "Ich werbe leichter über meine Feinde flegen, die ich auffuchen will." Auch nach bem Tobe ihres Baters banerte biese Reinbschaft fort, und während Jacob und Constantin auf ihren weithäufigen Besitzungen in Schlesien nicht weit von der Haubtstadt bes Landes, Breglau, fich gemeinschaftlich mit ber Jagb belustigten, war Alexander davon ausgeschlossen und stand vereinsamt ba. Er ging vielleicht auch aus biefer Urfache nach Rom, wo er 1717 im 40. Lebensjahre verftarb, ber unter Sobieski's Rindern das geringste Alter erreichte. Seine Grabschrift lautet: "Im Leben ein Gewürm, Staub im Tobe."

4. Conftantin, im Jahre 1680 geboren, saß bis 1704 mit seinem Bruder Jacob auf der Pleisenburg bei Leipzig gefangen, welchen er auf der verhängnisvollen Jagd begleitet hatte starb zu Warschan 1726 im 46. Lebensjahre. Er war lebhaster als Alexander, bei ebenso vielem Geiste, sein Wesen aber war einnehmender; er übte die Kunst zu gefallen, und schon als Knabe nannten ihn die Frauen ihren Liebling. "Er ist wie Alexander Frankreich geneigt; nach meinem Erachten wäre er es, der die Krone von Polen nach seinem Vater am besten tragen würde, doch ist er noch zu jung um auf ihn Kücksicht zu nehmen und sich ihm anzuschließen." So lautet der Dienstbericht des Abtes

Polignac, des französischen Gesandten am Warschauer Hofe an König Ludwig XIV., der sich um die Kinder des großen Königs sorgfältig bekümmerte und darüber eventuellen Bericht, auch für die Zukunft, verlangte. (Bronikowski: Polen. I. Seite 257.) Constantin hatte sich mit einer Gräfin Wessel verehlicht, die ein Hofsfäulein der Pfalzgräfin von Neudurg gewesen, dort hatte er ste gesehen, nicht hinreichend genug kennen gelernt und in übereilter Weise zu früh geehlicht, was er zu spät bereute; sie war mittellos und brachte ihm einen Sohn und neun Töchter, welche alle ihren Eltern vorausgegangen sind. Seine Gemalin stard erst 1761 und überlebte ihn daher um 35 Jahre.

Der Schreden ber Kosaken, ber Schreden ber Tartaren, ber Schreden ber Türken, der Löwe von Polen ruht im Grabe, im Dome zu Krakau, gleich beim Eingange in benselben als ein unbestegbarer Beschützer, Bertheidiger und Wächter desselben, und, o tragisches Geschick! das ganze Haus Sobieski sinkt ihm bald barauf nach, denn keiner seiner Söhne, obschon verehlicht, hinterließ einen männlichen Sproßen; nur in weiblicher Linie ward dieses Epoche machende Geschlecht fortgepflanzt, und verschwindet bald für immer aus dem Reiche der Lebenden, nachdem es wie ein glänzendes Gestirn durch 22 Jahre am europäischen Hummel geleuchtet, den Ruhm des Königs Johann III., sowie den der Polen durch die ganze Welt getragen und in allen Ländergebieten verkündiget und verbreitet hat. Sein Geschlecht ist zwar ausgestorben, aber König Sobieski und seine Thaten werden ewig leben!



## Bufate mahrend der Brucklegung.

Seite

- 15 Sen i hatte balb nach ber Breitenfelber Schlacht burch seine nächtlichen Beobachtungen ber Sternenwelt erfahren, daß das Sestim des Schwedenkönigs sich zu neigen, dann zu sinken beginne, und zwar immer mehr und mehr, was durch Gustav Abolph's Niederlage bei Nürnberg seine Bestätigung erhalten zu haben schien; später verssicherte er nach seinen astronomisch aftrologischen Berechnungen mit der größten Bestimmtheit und bewunderungswerthen Zuversicht, daß es im November untergehen müsse, was an des Königs Tod bei Lühen erinnert.
- 16 Ottocar II. burch öfterreichische Krieger, worunter ber Truchses Berthold von Emmerberg fich befand, schwer verwundet, fturzie vom Pferde herab. In dieser Lage erkannt und seiner nicht mächtig, ward er von einem Ritter, der ihn kannte und retten wollte, gefangen genommen und hinweggeführt, ba er aber vor Ermattung nicht reiten konnte, auf die Erbe geset, und bamit er freier athmen tonne, ihm ber helm abgenommen, wo er vom fteiermartifden Ritter Siegfried von Mährenberg, beffen Bater ber Ronig hatte blenden laffen, überfallen, und unter beffen und feiner Begletter Streichen getöbtet warb. Aus 17 Bunben blutenb, war er bon gemeinen Solbaten seiner Waffen und Rleiber beraubt, und schamentblößt liegen gelaffen. Ein Geschichtsschreiber bamaliger Zeit nennt ihn "ben Schirm und Ruhm ber Böhmen, ben Schilb und Schreden der Desterreicher", und so lange er lebte die feste Schutzwehr feines ganzen Reiches. Und ein beutsches Gebicht aus jener Zeit nennt ihn "einen Löwen von Muth und einen Schild ber Christenheit." So Dr. Heinrich Zeißberg. ("Blüthe ber nationalen Dynastien." Wien 1866. S. 314.) Am 5. Juni 1278, am Pfingstsonntag, verließ Ottocar Brag, um es nie wieder zu sehen; weinend gab ihm ber Clerus und bas Bolt bas Geleite. Durch brei Tage hatte er die Borbereitungen zur Schlacht getroffen, welche am 26. August 1278 an einem Freitage erfolgte.
- 18 Deveroux bat um die Ehre, Wallenstein ermorden zu bürfen er führte einen so traftvollen Partisanenstoß gegen bessen Brust, daß

- bie Wände des Schlafzimmers mit Blut bespritzt waren; die Spuren bavon waren noch dis Ende des vorigen Jahrhunderts zu sehen, wo sie erst auf Betreiben und Kosten eines höheren preußischen Officiers übertüncht wurden und jetzt nicht mehr zu sehen sind.
- 33 Heinrich v. Balois mit seinem majestätischen Wesen und munterer Jugend erregte die allgemeine Bewunderung der Polen. Als der Fanatiker in sein Zimmer trat, erhob sich plöglich des König Kleines sonst sehr fanstmüthiges Lieblingshündchen, Liline genannt, sing an heftig zu bellen, und wollte, was disher noch nie geschehen, den Eingetretenen sogar beißen, als ob es das Vorhaben des Mörders geahnt, verhindern oder andeuten gewollt. Gegen seine Gewohnheit ließ es der König in ein benachbartes Jimmer bringen, worüber es fast wüthend wurde, noch weit stärker als zuvor bellte, und als Heinrich III. den iddilichen Stich erhalten und einen Schmerzensscher ausstieß, heulte und winselte das Hündchen so erbärmlich als ob es selbst schwer verwundet worden wäre. (Denkswürdsgeiten aus dem Felde der Geschichte. Leipzig 1839. S. 438.)
- 35 Als Raifer Marimilian II. von einer Partei zum König von Polen erwählt worden, wurde auf Betreiben berselben in der Metropolitankirche zu St. Stephan in Wien, mit größter Feierlichteit bas To Doum gesungen.
- 45 Erzherzog Maximilian's Thronbewerbung erzählt uns J. B. Schels (Gefdicte bes öfterreichischen Raiserstaates. Wien, 1826. 8 Banbe.) in folgender Weise: Brinz Sigmund von Schweben wurde auf bem Wahlfelbe bei Warfchau am 15. August 1587 als König ausgerufen. Aber am 24. August erwählte die Bartei, an deren Spize Graf Stanislaus Gorta, Woiwobe von Posen und ber Reichsmarschall Iborowski standen, den Erzherzog Maximilian zum Könige. Eine polnische Gesandischaft brachte die pacta conventa nach Olmüt, und der Erzherzog nahm mit dieser Wahlcavitulation die Rrone an. Der Raifer gewährte feinem Bruber Beiftanb, und biefer rudte Mitte Octobers mit 6000 Mann aus Schlefien in Polen ein, wo sich 3borowski und beffen Bartei mit ben Desterreichern vereinigte. Der spanische hof hatte ben Erzherzog zu seinem Unternehmen mit 200.000 Ducaten unterstüt. Maximilian forberte Arakau vergebens zur Uebergabe auf, weil Zamoisti mit bem Entfate bereits im Anzuge war. Nachbem ber Erzherzog in ber beshalb am 25. Rovember entstandenen Schlacht besiegt worben war, zog er fich über Czenstochau nach Bielun zurud, und als auch hier Ramojski mit 12.000 Mann sich näherte, ging er 1588 gang nach Schlefien gurud. Der ju Pregburg verfammelte ungarifche Reichstag

empfahl ben polnischen Ständen ben Erzherzog als König, indek wart Sigismund am 27. December 1587 zu Krakau bereits als König von Bolen gefront. Maximilian hatte aber bei Bietschen, im schlesse ichen Fürstenthume Brieg gelegen, im Jahre 1588 mehrere Freiichaaren aus Ungarn erhalten. Durch biefe Berftärkung ermunten lieferte er bort der weit überlegenen Armee Ramoisti's. bei welche fich auch fiebenburgifche Silfsvölfer befanden, am 24. Janner eit Treffen. Aber ber Erzherzog wurde geschlagen und Vietschen belagent, wo er am 28. Jänner gefangen genommen und nach bem Schlosse Arastnystow bei Lublin in Verwahrung gebracht wurde. Die Volen plünderten die Städte Vietschen und das benachbarte Kreutburg Raiferliche und papftliche Gefandte unterhandelten zu Beuthen und Bietschen wegen des Erzherzogs Freilassung. Aber erft am 9. Mär 1589 tam ein Bertrag zu Stande, in welchem Maximilian aller burch seine Erwählung verlangten Ansprüchen auf Die Krone Boleni entfagte. Das Schloß Lublon in der Rips, welches die erzberzogli chen Truppen besetht hielten, sollte in demselben Buftande, wie er vor der Einnahme gewesen, an Bolen zurückgegeben, und diese Reich auch fernerhin im Besite ber 16 Zipser Städte verbleibe und barin nicht geftort werden. Die früheren Berträge Defterreich mit Bolen wurden neuerbings beftätigt und für die Rutunft auf recht erhalten. In einem geheimen Artikel wurde Bolen 40.000 Thale für die Freilassung zugesichert. Im August wurde der Bring nad Beuthen gebracht und von da aus feiner wirklichen Saft entlassen Die Ratification bieses Vertrages von Seite Desterreich's vollisse sich burch mehrere Rahre, aber nicht alle Bedingungen wurden in der Ausdehnung vollzogen, wie es die Artikel bestimmt hatten Der barüber entstandene 3wist wurde burch bie Vermälung de König Sigmund mit der Erzherzogin Anna von der steiermärkische Linie am 30. Mai 1593 beigelegt. Im Jahre 1598 am 8. Ma ratificirte Erzherzog Maximilian, und schon 3 Tage später, an 11. Mai, der Raifer den Vertrag, worauf zu gleicher Zeit der Em herzog den bisher noch immer geführten Titel: "König von Bolen' für immer ablegte. So Schels. Die 40.000 Thaler wurden nich gefordert und auch nicht bezahlt, und war diefer Betrag gegen de: großmüthigen Königs Willen in die Urkunde aufgenommen worden Rönig Franz I. von Frankreich machte fich bei feiner Gefangen nehmung burch Carl's V. Feldherrn zu Pavia am 14. Janner 159 anheischig, für seine Freilassung ein Lösegelb von zwei Millione Thalern zu bezahlen, seine Söhne als Beigeln nach Svanien # schicken und überdies die Bourgongne an Spanien abzutreten. Abt nach seiner Beimat zurücklehrend, rief er schon an ber Grenz

iriumphirend aus: "Ich bin noch König von Frankreich!" und nach Paris zurückgekehrt, beeilte er sich, ben eingegangenen Vertrag zu brechen und nicht zu erfüllen. (Rom und London. Tübingen. 1807. Seite 79.) — Zur Erganzung seiner Biographie stehe Nachfolgendes hier: Mit einer Armee von 50.000 Mann rückte 1594 Maximilian vor Gran, um es zu erobern, was aber nicht gelang; er mußte die Belagerung wieder aufgeben; doch nahm er es im folgenden Jahre durch Accord ein. Am 21. Juli 1594 rückte Sinan Bascha, ber im vorigen Jahre Beszprim nach viertägiger Belagerung erobert, aber Komorn vergebens belagert hatte und mit großen Berlusten abziehen mußte, mit großer Macht vor Raab und fing an es zu belagern; aber bie Belagerten wehrten sich mit großer Tapferkeit und schlugen mehrere Stürme glücklich ab. Endlich fingen die Feinde an, die Feftung zu untergraben; da übergab Graf Sarbed, ber kaiserliche Commandant, am 29. September unter gewiffen Bebingungen die Festung, da er noch eine große Menge Pulver und Lebensmittel aller Art hatte, was ihm, vor ein Ariegsgericht gestellt, ben Ropf koftete, ba er eines Ginverftanbnisses mit Sinan beschulbigt warb. Da kam einige Jahre später Erzherzog Maximilian und wollte Raab zurückerobern; aber es miglang. Im Jahre 1597 nahm er das im Beszprimer Comitate, in angenehmer und frucht= barer Gbene am Flüßchen Maczal gelegene, ziemlich ftark befestigte Papa nach mehrtägiger Belagerung mit Sturm, wo er, wie bei Erlau, mit seiner persönkichen Tapferkeit sich hervorgethan. Drei Jahre früher wollte er Szolnok erobern, und fing an es zu beschießen, aber wegen bes eingefallenen üblen Wetters, konnte er nichts ausrichten. Im Jahre 1578, am 25. März, rückte ber Keldmarschall Abolph Graf von Schwarzenberg, der im selben Jahre Totis mit Sturm genommen, mehrere Stunden vor Tagesanbruch bei einem bichten Nebel und brausendem Winde, daß sie von den Türken weber gesehen noch gehört werden konnten, vor Raab, schickte einige ber türkischen Sprache vollkommen kundige Ungarn mit einigen beladenen Wagen an die Festung ab, welche borgaben mit Körnern von Ofen zu kommen. Als man zu diesem Behufe das Thor öffnete, wurde es von den Raiferlichen durch eine ftarte Betarbe so gewalt= fam gesprengt, bag bie Thorflügel auf den Blat getragen murden, wo die Feinde standen, welche fofort eilends in die Stadt brangen, aber von den Türken mit unbeschreiblicher Wuth wieder bis zum Thore zurückgejagt wurden; doch erholten fie fich balb wieber und begannen neuerdings den Kampf mit erhöhter Tapferkeit, so daß bie ganze Befatung niebergemetelt wurde. Mehr als 100 Kanonen. reiche Rriegsbedürfniffe und Lebensmittel aller Art, nebft vielen Kofibarkeiten wurden erbeutet. Erzherzog Maximilian war noch Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Ungarn, aber bei Raab nicht gegenwärtig; doch war es eine der glänzendsten Bassenthaten, die unter ihm geschahen. (Windsich. 7. Seite 9. Geographie des Königreichs Ungarn. Presdurg, 1780. I. Seite 277, 356 und 362.) Maximilian war der Sieger dei Erlan und der Erobene von Bada.

49 Cacilie Renata. Im Sahre 1630 verweilte Raifer Ferdinand II. mit Cacilie Renata und ben bei bem Besuche in Dettingen genam: ten Personen, barunter auch König Ferdinand III. mit einem ansehn: lichen Hofftaate burch mehrere Tage im Stifte Kremsmünsten, wahrscheinlich vor ober nach bem Schluffe bes Reichstages 311 Regensburg, vielleicht nach bem Brandunglücke in bem genamten Wallfahrtsorte. Wann Cacilie Renata bort gewesen und welche Feftlichkeiten bort stattgefunden, verschweigt uns hartenschneiber, ber es ganz gewiß gewußt und die Tage ihres Aufenthaltes fehr leicht hätte angeben können, aber bieses lag außer seiner Absicht. Er fagt blos: "Die Rechnungsbücher bes Stiftes bezeugen ben Aufwand, welchen unfer Pralat zur murbigen Aufnahme bes Besuches bes Raisers, ber Raiserin und ber übrigen Bringen machte." Sie verweilten bei dem bom Raifer fehr geschätzten Abte Anton Bolfrath, über welchen Ulrich Hartenschneiber (Hiftorisch=topographische Geschichte bes Stiftes Kremsmünster. Wien. 1838, Seite 135) schreibt: "Nach einer Reihe höchst ausgezeichneter Männer war es wohl taum zu vermuthen, daß die Abtei Aremsmunfter fich noch eines Borftehers werbe zu erfreuen haben, beffen Anfehen und Wirksamkeit jene Borfahren noch übertreffen sollte, und bennoch war es in dem wirklich großen Abte Anton Wolfrath der Fall." Mathias Reisacher, ("Das Decanat St. Johann". Wien, 1848. Seite 87) fagt: "Er war aus bem Kranze ber die in "jeder gezeichneten Bralaten Oberöfterreichs, hung unfere Hochachtung und Berehrung verbienen". Rach biejem Raiserbesuche wurde Abt Anton icon im folgenden Jahre 1631 jum Flirftbifchof bon Wien mit lebenslänglicher Beibehaltung ber Abtei ernannt, und war einer ber Hervorragendsten, Cardinal Rhlefel's Nachfolger. Es fam ber Unglücktag von Breitenfelb, mo Tilly nach bem Berlufte aller Geschübe bie bollftanbigfte Nie berlage erlitt und seine ganze Armee zersprengt wurde, wie 73 Jahre später die frangofifch-baberifche bei Blendheim. Bereits aus 3 Schuftwunden blutend, murde er von einem ichwedischen hau: begen, wegen ungewöhnlicher Groke "ber lange Frit," genannt, mit ftarter Raust am Genid gefast und festgehalten und von ihm gefanSeite.

gen genommen; der Schwede hatte den greisen Felbherrn leicht töbten können, aber wollte ihn lebend haben, ba gog ein kaifer= licher Officier, beffen Ramen aufzubehalten bie Geschichte veraeffen bat, mit groker Beiftesgegenwart feine bisber noch unbenütte Biftole aus dem Gürtel und drückte sie an Frigens Ohr ab, worauf er sofort todt ausammensturzte, und Tilly, ber mittelarok mar, eine breite Stirne, aroke schwarze Augen, lange Rafe und ein spikes Rinn hatte, befreit marb und aus ber Schlacht glüdlich entfam. Nach biefem Ungludstage machte ber Bischof Wolfrath voll patriotischen Sinnes eine Anleihe von 80.000 Thalern als Beitrag zur Ausruftung einer neuen Armee und Fortführung bes Rrieges. Er baute ben gegenwärtigen Bischofhof zu Wien, war burch sieben Jahre Rammer= prafibent, und auch bes geheimen Rathes, Bermittler bes Dresbener Friedens mit bem Hofrathe Graf Queftenberg-, ber auch bei Wallenstein in Ansehen gestanden und bessen Freund gemefen, ber denfelben im Schloffe zu Gollersdorf bei Oberhollabrunn zur Wiederübernahme des niedergelegten Commandos bewogen hatte, ba ber Friedlander nach Wien zu kommen burchaus nicht zu bewegen war. Bei Raifer Ferdinand III, war der Fürst= bischof fo beliebt, daß er ihn zu seinem beständigen Begleiter ernannte, aber, erft 58 Jahre alt, am 1. April 1639, ftarb, als auf Erfuchen seines Gonners die Erhebung zur Cardinalswürde bereits im Ruge war, was ihm Cardinal Bellarmin ichon bei Gelegenheit einer theologischen Disputation zu Rom vorhergesagt, indem er ihm feinen Cardinalsbut mit den Worten aufgesett: "Erhebe Dich nicht au fehr, wenn Dir einft ein folder but und ein gleiches Loos au Theil wird." Doch er erlebte biese Auszeichnung nicht, ba er unerwartet in feinem neuerbauten Balais ftarb. (In Barhamer [Seite 140] ift nach hartenscheider seine Lebensgeschichte ausführlich erzählt.) Gerabe nach 250 Jahren wurde abermals ein Abt dieses ruhmreichen Stiftes, welches bor vier Jahren, 1877, im Dat, fein tausendjähriges Jubilaum gefeiert, ber hochw. und rühmlichst bekannte Coleftin Ganglbauer von Sr. Majeftat bem Raifer gum Kürfterzbischofe von Wien ernannt, und am 4. August vom beil. Bater beftätiat.

- 66 Eurenne. Dieser hatte bereits alle Borkehrungen getroffen, um Montecuccoli eine Schlacht zu liefern, die Recognoscirung mit dem Einblicke in's feinbliche Lager vom Hügel herab, sollte den Schlußstein berselben bilden, als eine voreilige Kanonenkugel Alles vereitelte.
- 85 Don Juan (L): "Dieser junge Prinz war ein Spanier, berühmt burch seine Siege in Europa und in Afrika gegen die Mauren, bei

Seite

- Lepanto gegen die Türken. Er trug Keuer und Sanftmuth in seinen Sitten, Freimuthiakeit und Ebelmuth in seiner Aufführung, Treue und Beständigkeit in seiner Liebe. Sein Muth war über die größten Befahren erhaben, seine Fähigkeiten über bie größten hindernisse seine Standhaftigkeit über die größten Ungludsfälle, fein Chrgeig beinahe ohne Grenzen, und seine Thätiakeit über Alles. Er war ftolz gegen die Großen, gesprächig mit den Solbaten, bei benselben fehr beliebt, freigebig gegen seine Hofleute, ein Mann bon Bort, so viel er es sein durfte, denn Philipp hakte ihn, obaleich der Hak jest nur noch in verbedten Bugen ber Giferfucht lag", fchilbert Soche. (Seite 62). Nach bem Bunsche bes heil. Baters sollte Don Jum Maria Stuart aus bem Gefängnisse in England befreien, mit ba Absicht, sie zu ehelichen, und baburch König von Schottland zu werben; er hatte zur Durchführung biefes äußerft schwierigen Auftrages 30.000 Ducaten bestimmt, erzählt und berselbe hoche. (Seite 71.)
- 88 Don Juan (II.) war ein Sohn Philipp's IV. von Spanien, eines Theaterfreundes und der Schauspielerin Calderone.
- 104 Der König in Danzig. Sein Aufenthalt wurde durch den erfolgten Tod des an seinem Hossager verweilenden Primas Olszowski getrübt, welcher ihn gekrönt hatte, der ihm durch die ganze Lebenszeit werth und theuer, auch des Königs beständiger Freund geblieben.
- 152 König Georg wollte deutscher Kaiser werden, worüber Heinrich Moriz Richter eine Broschüre geschrieben: "Georg von Podiebrad's Bestrebungen zur Erlangung der deutschen Kaiserkrone und seine Beziehungen zu den beutschen Kurfürsten. Wien und Leipzig. 1863.
- 237 Szalantamen. Außer dem Großvezier lagen noch 18 Pasch und 20,000 Janitscharen und 5000 andere türksiche Solbalten tobt auf dem Schlachtfelbe.
- 249 Als Pring Carl in Lothringen eingerückt war, um fein Stammland zu erobern, führten die Fahnen die Aufschrift: "Aut nunc, aut nusquam." Jett oder nie.
- 272 Lub wig II. Zu König Stephan's V. Lebzeiten, ber mit Ottocar II. auf einer Insel bei Preßburg im Jahre 1271 Frieden geschlossen bestand Ungarn aus neun Königreichen: Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Galizien, Lodomerien, Kumanien, Bulgarien, wozu unter Kaiser Ferdinand I. noch das zehnte Königreich, Slavonien sam. Im 14. und 15. Jahrhunderte war dieseber seierlichste Amistitel. Ungarn wurde damals Ungaria Magna oder Großungarn genannt. (Windsschaf, Geographie, I, Seite 5, V.)

- 277 Reutra. Dieses Bisthum foll bereits im Jahre 369 von ber großmährischen Königin Frigedilde errichtet, und von dem ungarischen König Bela, dem Blinden, nur erneuert, bedeutend verbessert und vermehrt worden sein. Das großmährische Reich aber erstreckte sich fast über ganz Kordungarn, wo noch Mahranen wohnen, die für Abkömmlinge der alten Mährer gehalten werden, auch ganz Niederösterreich bis an die Donau gehörte dazu, und Theben, Deben (Diwin) bei Preßdurg, am Einsluße der March in die Donau galt in der letzten Zeit als die Residenz der großmährischen Könige, früher in Wellehrad. Wie erzählt, sollte Kursürst Friedrich August II. von Sachsen nach den Verschungen Frankreichs und Preußenz König von Mähren und Oberschlessen werden, was nicht ausführbar war. (Wündlich, 1, 76.)
- 277 Ludwig II. war nicht 22 Jahre, sondern nur 20 Jahre und zwei Monate alt.
- 277 Bethlen Gabor mar aus einer ber ältesten ungarischen Kamilien 1580 geboren, murbe 1613 Fürst von Siebenbürgen, von Raifer Mathias als folder anerkannt, entfagte er allen Feinbschaften gegen bas haus Defterreich. Beim Ausbruche bes breifigjährigen Rrieges ichlug er sich auf Seite ber Böhmen, rudte an Desterreichs Grenze, eroberte 1619 Bregburg, bemächtigte fich ber daselbst befindlichen unaarischen Krone nebst ben Rleinodien berselben, die er zuerst nach Altfohl ins Schloß, einem Lieblingsaufenthaltsorte bes Rönigs Mathias Corvinus, bann nach Eschthade in Siebenbürgen bringen ließ. Bethlen vereinigte fich, 50.000 Mann gablend, bei Wien mit Graf Mathias Thurn, verlor aber 2000 Mann von seinen Truppen burch bas häufige Regenwetter im October, bann burch Ralte Anfangs November bei feinen nur für einen Sommerfelbaug gerüfteten Truppen, burch viele Krankheiten, auch nicht vorgesehener Berpflegung, fo bak er fich wieder unverrichteter Sache nach Ungarn aurudaga. Am 25. August 1620 murde er auf dem Landtage ber Malcontenten zu Neusohl zum Könige von Ungarn erwählt und feierlich proclamirt. Um 31. December tam ber Friede zu Nifol8= burg zu Stande, in welchem er dem Königstitel von Ungarn entfagte, auch die ungarische Krone auslieferte, und bafür auker Siebenburgen ben Titel eines Fürsten bes beutschen Reiches und der Bergogthümer Oppeln und Ratibor und deren Ginkunfte, nebst fieben an Siebenbürgen grenzenden Comitaten erhielt, fo daß Siebenburgen unter ihm die größte Ausbehnung erhielt, die es ie hatte. Er vermälte sich, nachdem seine erste Gemalin Susanna Caroly geftorben, 1626 mit Ratharina, der Tochter des Rurfürsten bon Brandenburg, hielt ein fehr prachtiges Beilager, dem felbit

Seite

ein kaiferlicher Gesandter beiwohnte, und starb am 15. November 1629, nachdem er mit Kaiser Ferdinand II. drei Kriege geführt hatte, als der unternehmendste Landesfürst, im krästigsten Mannessalter. Sein Nachsolger war nur kurze Zeit seine Witwe, nur drei Jahre verehlicht gewesen, dann sein Bruder Stephan. Die nach dem Nikolsdurger Frieden ausgelieserte ungarische Krone wurde zuerst nach Trentschin gebracht und von dort zur Krönung der Kaiserin Eleonora als Königin von Ungarn nach Debenburg, zur Zeit der Georg und Franz Rakozi'schen Unruhen kam sie aber nach Kaab und von da nach Wien, zur Krönung Kaisers Carl VI. wieder nach Preßburg. (Windisch, Geographie des Königreiches Ungarn.)

282 Herzogs Carl V. letter Brief aus Wels: "Nach einem kaiserlichen königlichen Befehle bin ich von Innsbruck abgegangen, um mich nach Wien zu begeben; ich bin aber durch einen größeren Herrn abgehalten worden. Ich werde Ihnen von meinem Leben Rechenschaft geben, welches ich Ihnen ganz gewidmet habe. Erinnern Sie sich, daß ich meine Gemalin verlasse, die Sie angeht, Kinder, denen ich nichts hinterlasse als meinen Degen, und Unterthanen, die in der Unterdrückung sind." (Kausler, 570). So wurde also Carl V. nach Wien berusen, und selbst krank, reiste er dahin, hat es aber nicht mehr erreicht.

362 Der Pfarrer von Willanow, im Orte wohnend, wußte nichts von der Todesgefahr des Königs und war, als man ihn brauchte, nicht zu Hause, nußte erst gesucht und geholt werden und als er kam, war der verlegte Ktrchenthürschlüffel ein neues hindernit, doch war es nicht zu spät, erzählt uns Bischof Zaluski.



von W. Graumuller, R. R. Sof- und Aniversitälsbuchfjandfer in Wien, find erfdienen:

- Ebersberg, Jul., k. k. Hauptmann und Professor. Soldatenpstickt und Ehre. Gin Lesebuch für Desterreichs männliche Jugend und insbesondere für angehende Soldaten zur Erwedung militärischer Gesinnungen und Festigung des Charakters. Zweite verbessere Auflage. 8. 1854.
- Franzisci, Franz. Euckurstudien über Volksleben, Sitten und Bräuche in Kärnten. Rebst einem Anhang: Märchen aus Kärnten. Mit einem Geleitbriefe von P. K. Rosegger. Herausgegeben vom Grillparzer-Literatur-Verein in Wien. gr. 8. 1879. 1 ft. — 2 M.
- Janto, W. Ebler von. Lazarus Freiherr von Schwendi, oberster Feldhauptmann und Raife Mazimilian's II. Nach Originals Acten des k. k. Hauss, Hofs und Staatsarchives, der Archive der k. k. Ministerien des Innern, der Finanzen und des Krieges. Mit Schwendi's Bildniß. gr. 8. 1871.
- Andolph von Sabsburg und die Schlacht bei Dürnkrut am Marchfelde. Zur 600 jährigen Gedenkfeier des 26. August 1278. Mit dem Bildnisse Audolph's von Habsburg und einer Karte des Schlachtfeldes. gr. 8. 1878.

  1 fl. 50 fr. 3 M.
- Saudon im Gedichte und Liede seiner Zeitgenoffen. Mit bem Bilbniffe Laubon's. gr. 8. 1881. 1 fl. 50 fr. 3 M.
- Maher, Dr. Franz, Professor an ber steierm. I. Oberrealschule in Graz. Geschichte Gesterreichs mit besonderer Rücksicht auf Culturzgeschichte. 2 Bände. gr. 8. 1874. 5 fl. 10 M. in Leinward gebunden: 7 fl. 14 M.
- Silber ftein, Dr. Mug. Denkfaulen im Gebiete der Eulfur und Siferatur, gr. 8. 1879. 3 fl. 50 fr. 7 M.

Inhalt: Abraham a Sancta Clara, Barfüßermönch und Humorift.
— Ulrich von Lichtenstein, der ritterliche Minnesänger, und seine Abenstener. — Teufel und Heren in Geschichte und Sage. — Neibhard Fuchs, der Bauernseind. — Der Holzmeister vom Naßwald und seine protestantische Colonie in den österreichischen Alpen.

Svatet, Jos. in Brag. Euffurhiftorische Bilder aus Böhmen. gr. 8. 1879. 3 fl. — 6 M.

Inhalt: Die Herenprocesse in Böhmen. — Die Alchemie in Böhmen. — Abamiten und Deisten in Böhmen. — Ein griechtscher Abenteurer in Prag. — Die Guillotine in Böhmen. — Bauern = Rebellion in Böhmen. — Schiller in Böhmen. — Die Rubolfinische Kunstkammer in Prag. — Die Zigeuner in Böhmen.

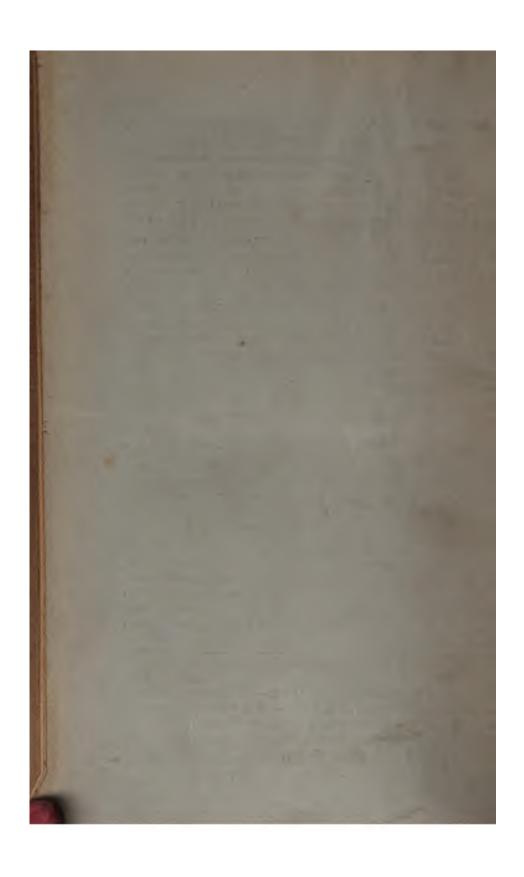

-•

. 

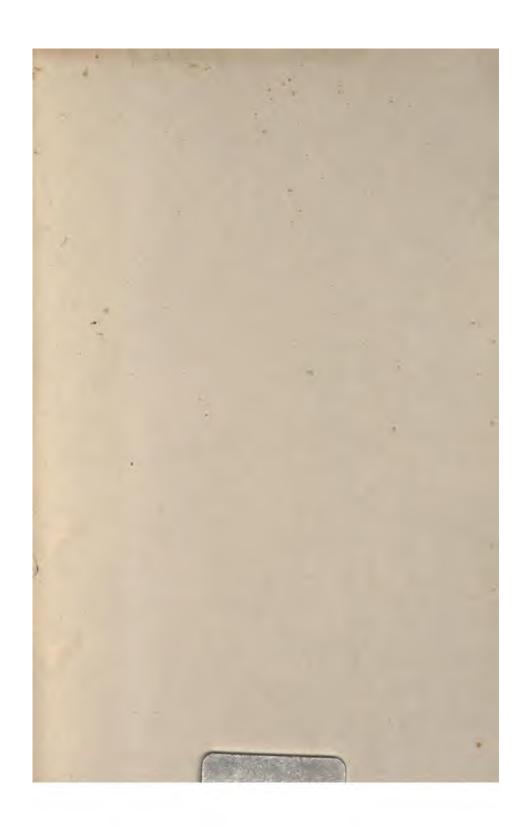

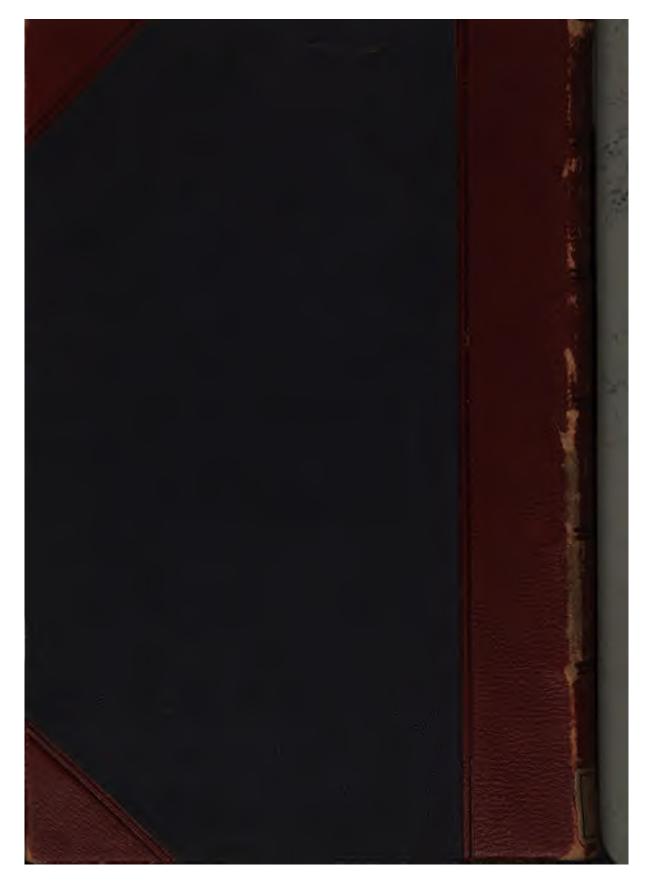